



## William Cullen,

der Arguenstung Doctors, officntlichen Lehrers der praktischen Arguenstunst zu Schindung, orsten königlich englischen Arzes, Witglieds des königlichen medicinischen Sossignung zu Schindung burg und der königlichen Gesellschaften zu London, Schindung u. f. w.

## Anfangsgründe der praftischen Arzneykunst.

## 3 menter Band,

welcher die Fieber mit Ausschlägen auf der Haut, die Blutstürzungen und die widernatürlichen Auslerungen wässerichter Feuchtigkeiten mit siederhaften Bewegungen begreifet.

### 3wente Ausgabe.

Nach der vierten englischen Ausgabe übersetzt und mit Anmerkungen und Zufägen vermehret.

Leipzig, ben Eafpar Fritfc. 1789.

| **     | *****                               |
|--------|-------------------------------------|
|        | Inhalt des zweyten Bandes.          |
|        | Drittes Buch.                       |
| Fieber | mit Ausschlägen auf der Haut (Exan- |

THE HAT PER LAND IN

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

| themata) |                                                           |          |  |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|--|
|          | Erftes hauptfluck. Bon ben Blattern Bufage                | 8        |  |
|          |                                                           | 60       |  |
|          | 3wentes hauptstud. Die Wasser- ober Spigpocke (Varicella) | n<br>68  |  |
|          | 3ufåge                                                    | 69       |  |
|          |                                                           | 11       |  |
|          | Drittes hauptftuck. Bon den Mafern (Morbilli)             | 75       |  |
|          | 3ufate                                                    | 95       |  |
|          | Zufätze von den Rotheln                                   | 97       |  |
|          | Biertes hauptstuck. Bon dem Scharlachfieber               | 99       |  |
|          | Bufage                                                    | 113      |  |
|          | Fünftes hauptftuck. Bon ber Peft                          | 116      |  |
|          | Erster Abschnitt. Bon ben Erscheinungen be                | n<br>116 |  |
|          | 3menter Abfchnitt. Bon ber Berhutung be                   | r        |  |
|          | Pet Andrews                                               | 132      |  |
|          | Dritter Abschnitt. Bon ber Beilung ber Peff               | 149      |  |
|          | Bufage gu biefem hauptfiuct                               | 161      |  |
|          | Sechftes hauptfinct. Bon bem Rothlaufsfiebe               | r        |  |
|          | (Eryfipelas)                                              | 174      |  |
|          | Ciebentes hauptfluct. Bon dem Friefelfieber               | 186      |  |
|          | Bufațe de la          | 208      |  |
|          | 2                                                         | Uchtes   |  |
|          |                                                           |          |  |

3

| 2", 4", 10                                                                                                                                           |           | Sugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| lchtes Haupfffick. Von den übrigen Arten de<br>Ausschlagsfieber, dem Neffelfieber<br>Blaseifieber u. Schwämmehenfieber<br>Zufäge von den Schwämmehen |           | Biertes hauptstück. Bon ber Lungensucht (Phthi-<br>fis pulmonalis) ober berjenigen Ab-<br>zehrung, die von einem Geschwür<br>ber Lungen entsteher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 335    |
| Viertes Buch.                                                                                                                                        | = 1       | Erfter Abschnitt. Bon ben Erscheinungen und<br>Ursachen ber Lungensucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 3on ben Blutstürzungen ober Blutstüffen mit fie                                                                                                      | Service A | Bufate ju diesem Abschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 335    |
| berhaften Bewegungen (Haemor-                                                                                                                        | vi-       | Zwenter Abschnitt. Bon ber Heilung ber Lun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 388    |
| rhagiae)                                                                                                                                             | 100       | gwenter abjening. Son der Henning der Eun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100    |
| rftes hamptfluct. Bon ben Blutflurzungen über-                                                                                                       | 234       | Bufåke zu biefem Abschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400    |
| haupt Compargungen nort:                                                                                                                             | 234       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 431    |
| Erffer Abschnitt. Bon ben Erfcheinungen ber ben activen Blutfturgungen                                                                               |           | Fünftes Hauptstück. Bon ben hamorrhoiden ober ber blinden und fließenden guldenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Zwepter Abschnitt. Bon ber nahen Urfache                                                                                                             | 237       | Aber 200 Michigan Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 447    |
| der activen Blutfturzungen                                                                                                                           | 220       | Erster Abschnitt. Bon den Erscheinungen und<br>Urfachen der Hämorrhoiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48     |
| Dritter Abschnitt. Bon ben entfernten Urfa-                                                                                                          | 239       | Zwenter Abschnitt. Bon ber heilung ber ha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 447    |
| chen der Blutstürzungen                                                                                                                              | 262       | morrhoidalbeschwerden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 463    |
| Bierter Abschnitt. Bon ber Beilung ber Blut-                                                                                                         |           | Bufabe zu biefem hauptftuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475    |
| fturjungen<br>Zufätze zu diesem Hauptstück                                                                                                           | 265       | Sechftes hauptfinct. Bon bem allguffarfen Abgana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 413    |
|                                                                                                                                                      | 291       | ber monatlichen Reinigung (Menor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ventes hauptfluck. Bon bem Nafenbluten                                                                                                               | 298       | rhagia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 478    |
| 3ufåge                                                                                                                                               | 311       | Bufage zu diesem Hauptstück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 501    |
| rittes Hauptstück. Bon bem Bluthuften ober ber                                                                                                       |           | Siebentes hauptfiud. Bon bem weißen Blug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 503    |
| Blutfürzung aus ben Lungen (Hae-                                                                                                                     |           | Zufat vom Abortiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 511    |
| Erffer Mochania Contact                                                                                                                              | 313       | Zufat vom weißen Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 514    |
| Erfer Abfchnitt. Bon ben Erfcheinungen ben<br>bem Bluthuften und ben Urfachen                                                                        |           | Achtes hauptftuck. Bon bem Mangel ber monat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3-7    |
| biefer Blutsturgung                                                                                                                                  | 244       | lichen Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517    |
| Zwenter Abfchnitt. Bon ber heilung bes Blut-                                                                                                         | 313       | Bufage zu biesem hauptstück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 537    |
| hultens                                                                                                                                              | 322       | Meuntes hauptfind. Bon fymptomatifchen Blut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 231    |
| Bufațe zu bicfem Hauptstück                                                                                                                          | 331       | fiurjungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 539    |
| mi                                                                                                                                                   | ertes .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erster |
| 2011                                                                                                                                                 | 1110      | The second of th | elete  |

# Inhalt.

| Cepite department 2011 contestable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Zufäge zu diesem Abschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 552 |  |
| 3menter Abfchnitt. Bon bem Blutharnen (Hae-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |
| maturia) ober bem Abgang bes Blu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |
| tes durch die Urinwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 555 |  |
| Bufage zu diesem Abschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 564 |  |
| A STANDARD BOOK OF THE PROPERTY OF THE PARTY |     |  |
| Sunftee Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |
| Wibernatürlich-farte Austeerungen nicht blutiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |
| Seuchtigkeiten, bie mit fieberhaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |
| Bewegungen verknupft find (Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |
| fluvia, Fluxes with Pyrexia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 566 |  |
| Erfies hauptftud. Bon bem Catareh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |
| Bufage zu diefem Hauptfiuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 587 |  |
| 3mentes hauptfiuct. Bon ber Ruhr (Dyfenteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 593 |  |

Bufate gu biefem hauptftuck

## Unfangsgründe

ber ausübenden

# Arznenwissenschaft.

3wenter Band.

\*\*\*\*\*

## Anfangsgrunde ber ausübenben

## Arzneywissenschaft.

Erfter Theil.

Mangagerinde

Arsury missing though

## Drittes Buch.

Fieber mit Ausschlägen auf der Hauf (Exanthemata),

585.

Die Krankseiten, die mit diesem Namen belegt werden, und welchenach der Eintheitung, die ich in diesem Anfangsgründen befolge, die dritte Ordnung der sieder dassen der Arankbeiten (kyrexiae), oder der siede Classe in meiner metdodischen Tossologie oder historiaatsichen Kincheitung der Krankbeiten wurden, entstehen gemeiniglich nicht aubers, als durch eine specifiche Amstechung, die, wenn sie an den Ködere gedecht wird, zurst ein Sieder, und sodan einen Ausschlag auf der Obersäche des Köperes verurfacht. Dieses Kieder und dieser Ausschlag befallen aber gemeiniglich eine Person in ihrem Janzen Leben nur einmal (\*\*).

2

586. 3ch

\*) Siebe biese Schrift S. 176. im ersten Banbe ber beutschen Uebers. Imm. D. Ueb.

\*\*) Die Eranchemen unterscheiden fich von den andern Dautfrankheiten, die nicht inflammatorisch find, burch 586

Ich will jest nicht bestimmen, ob die hier gegedene Beschreibung und Bestimmung der Kennzeichen der zu dieser Ordung gehörigen Krantheiten blos diesenigen Ausschlagssieder (Eruptive severs) unter sich begreiset, die duch eine specifisch von außen an den Körper gedrachte Ansteilung entlichen, oder ob man darunter anch die jenigen Fieder von dieser Art, die von einer in dem Körper selbst erzeugen Materie hervorgedracht werden, die von gar keiner Ansteilung oder von einer worden, die von gar keiner Ansteilung oder von einer von dem Kieder erzeugten Materie abhängen, sondern die von einer in dem Kortgang des Fieders selbst erzeugten Materie Edmannen.

Es giebt von ben Krantheiten, welche bie Nosvtogen mit bem Namen ber Krantheme belegen, brey verschiedene Gattungen, bie man durch die in biesem gegen-

Durch bie mit ihnen verfnupfte Dhlegmone und Beranberung ber Farbe ber Saut. - Gie unterfcheiben fich bon ber Phlegmone baburch, baf bie lettere wenigftens zugleich mit bem Rieber entftebet, wenn fie nicht felbft Die Urfache bavon ift. Die Eranthemen aber fommen blos ju Folge ber Sieber, Die borbergegangen find. - Es giebt biervon einigt Musnahmen, fie find aber felten. - In ben Phlegmafien hangt bie Rrantheit von einem localen lebel ab, bon bem bae Bieber eigentlich blos ber Bufall ober bie Birfung ift. - In ben Exanthemen aber ift Die Urfache burch ben gangen Rorper verbreitet, und fie bringt fobann bie allgemeinen Wirtungen bes Riebers hervor. Bu Folge biefes Fiebers ober ber Umftanbe, bie es begleiten, wird die Rranfheit los cal, ober giebt fich burch einen Husschlag zu erfennen. Es gehet alfo in ben Eranthemen bas Fieber bor bem Ausschlag vorber, ba bingegen in ber Phleg. mone bas lebel local ift, und bas Fieber bie Bira fung babon gu fenn fcheinet. 21. 0. fr. Heb.

") Diese Kranthetten entssehen von einer fremdartigen Materie, daher sie durch die Ansterdung und Einstropfung fortgeschangt werden. Diese Einstedungsart sindet, so viel man bieher wachzenomen, ebergiet State. Das Fleber hat eine gewössen werde geschen der der eine bei der verliger der und beschiedliche Ausstelle von der eine beitrachtlicher Ausstelle von einer bestimmten und beschiedlicher Ausstelle von einer bestimmten und beschiedlicher Ausstelle von der Fleinung der Ansterleicher der Blatterspieler ohne Blattern gescho flein Culten versichert, der gleicher und wachzenommen zu haben. Ich habe unterdessen bes Ausstelle aben bestiedlichen sie Waterspielen und das Verendung bestieder gleicher des Posenhams Blattern erstigten und das Verendungs Blatterse einstellen.

In der Best hat der Ausschlag nicht immer die nehmliche Form, und oft erfolgt gar feiner; dacher Cullen in seiner Mosologie ungewist ist, od er sie zu den Exanthemen oder Fiederausschlägen rechnen soll.

Diese erfte Urt von Eranthemen befällt ben Meuschen nur einmal, und man kann bieselben fur idiopathisch balten. 21. d. fr. Ueb.

(1) Sier ift feine fpecififche Unftedung, und man fann alfo die Rrantheit fur fporabifch halten. 2. d. fr. Leb.

\*\*\*) Sier iff auch eine frembartige Materie, die Kranfbeit iff ansiccend, sie bringt aber nicht einen durchgebends gleichformigen Ausschlag von einer bestimmt

ten Art und Dauer hervor. Der Aussichlag scheint hier vom Grad bes Fiebers und von gewissen gufalligen Umsanden, zu tenmen, die auf die Oberstäde bes Körpers wirfen. Daher zeigen sich die Heteschien, ob sie schoo von einer gleichsörmigen Gestalt find, so wie auch der Friesel, nicht bey allen Fiebern. A. d. fe. Ueb.

- \*) Er handelte darinnen guerst von dem Rochsaufssieber, und sodann von der Post, den Blattern, Spisporten, Mastern, dem Echarlachseber, Briefelscher, und endlich von den übrigen Arten der Ausschlagssieber, dem Ressel, Stafen und Schwämmichen sieber. 24, 0. 14eb.
- (\*\*) Man fann bie berfchiebenen Arten ber Fieberausfchlage auch noch auf eine andere Urt eintheilen, als 1) nach ber Matur bes Fiebers, bas ift, in ein Derbens, inflammatorifches ober Faulfieber. Es giebt fein Erantbem, welches immer bie nebmliche Urt bon Fieber erregt. Dit ber Deft ift gemeiniglich ein Enphus verfnupft, fie ift aber, wenn biefes nicht geschiehet, gutartig. (Diefe Eintheilung ift fur ben prafifchen Argt ble wichtigfte.) - 2) Die Dauer bes Riebers und die Periode des Ausbruchs unterfcheiben bie Erantheme noch beffer. Man bemerfet zwar einige Abanderungen, allein es findet boch ben allen Pocken und Mafern eine große Einformigfeit in Unfebung ber Zeit bes Musbruchs Ctatt. - 3) Es bat Die Materie, welche bie Erantheme hervorbringt, beftanbig eine gewiffe Determination. Die gewohnlichfte ift nach ber Saut, vermuthlich weil fich biefe Das

ferie mit ber Materie ber Ausbunftung verbinbet. Cie gehet auch febr nach ben Schleimbrufen, mahr-Scheinlich megen ber Achnlichfeit ber Materie ber Musbunftung mit ber bon ben Schleimbrufen. Bermuthlich hat bie Materie ber Erantheme auch eine Mehnlichfeit mit bem Schleime. Es Scheinen mir biefes ber Catarrh, die Braune und ber Durchfall angugeigen, welche Bufalle man fo oft ben Exanthemen bemertet. Die Materie ber Erantheme wirft fich aber auch oft auf die lymphatischen Drufen, welches gu ber Entftebung ber Defibeulen (Bubones), ber Gefchwulfte ber Dhrenbrufen (Parotides) u. f.w. Belegenheit giebt. Es ift fchmer, bie Urfache babon anzugeben +). - Bielleicht ift biefe Materic, ob fie gleich gemeiniglich burch bie Musbunftung gertheilt wird, boch fo baufig, baf fie in verschiebene Sohlungen bes Rorpers burch bie ausbunftenben Gefafe gebracht, aus folchen aber wieber eingefos gen wird, und in die lymphatifchen Drufen gehet, wo fie burch ihren Reit Stockungen erreget. -4) Die in ben Ausschlägen enthaltene Materie ift bon einer brenfachen Datur: entweber ein Gerum, bas fich in Giter veranbern fanu: ober ein Gerum, ben bem biefes nicht angehet, und bas alfo fluffig bleibt: ober eine weniger fluffige Materie, Die eintrocfnet und in Schuppen oder Borfen abfallt. -5) Endlich breiten fich bie Erantheme in einem ftar-Fern ober fchwachern Grabe nur über gewiffe Theile que, ober fie befallen bie gange Dberfidche bes Rorpers. Go ift ber Rothlauf barinnen von ben übrigen Eranthemen verschieden, baff er nur einen Theil ber Saut befällt, ba bie andern auf ber gangen Saut und im Geficht entfleben. Der Friefel aber tommt am gangen Korper, außer im Geficht, jum Borfchein. 2. d. fr. 1leb.

†) Das, was die neuern Entbekungen uns von der Entstehung der lymphatischen Gefäße von der Oberfläche der Jauf und aus dem Allgaweck lehren, machet, daß wir nicht zu einer Ergießung der Kranfheitsmaterie in die Jöhlungen des Körpers unsere Auflucht nehmen würfen. 2. d. Ueb.

## Erstes Hauptstück.

### Bon ben Blattern.

587-

Die Blattern \*) find eine Krankheit, die von einer Unsteckung von einer specifischen Ratur entsteht,

\*) Cullen filpr in feiner Mossosie, L.S. ©. 184, ber beutsch, Ueberf, noch ben bem Charafter ber Blattern an: bogt bas Bischer anstedend und instammatorisch, und mit einem Erbrechen verfninft ist, wosten ber Patiente, wenn man ibn auf bie Gegend best Magens brückt, einen Echmers empfinbet, und baß bie Borten opt eingebrückte Naroben ober Grue.

ben in ber haut jurucklaffen. Ben ben einzelnen ober abffebenden Blattern find bie Dufteln nur in geringer Angabl porbanben, fie ftehen bon einander ab, find in ihrem Umfange rund und vollgefüllt, und bas Rieber hort nach bem Musbruch fogleich auf. 218 Urten biefer Abtheilung führt Cullen in feiner Mofologie, erfter Banb, G. 185. ber beutsch. Ueberfegung folgenbe an. 1) Die autortigen einzeln ftebenben Blattern (Variolae regulares von Gydenbam). - 2) Die boggrtigen einzeln ftebenben, ober Variolae anomalae malignae von Gydenbam, wo bas Rieber nach bem Musbruch fortbauert, und mit Mengstlichfeit, Schweiß und andern Bufallen vertnupft ift, Die ben ber Gricheis nung bes zweyten Fichers zunehmen. - 3) Die bnfenterifchen Blattern von Gydenbam, gur Beit einer Ruhrepidemie, und mit einer Ruhr berbimben. - 4) Die einzeln ftehenben ernftallinifchen, mo Die Blattern wie Erbien groff und mit einer burchfichtig bleibenden geuchtigfeit erfüllt find. Gie find meift tobtlich. - 5) Die warzichten (verrucofae), wo die Dufteln bart und wartenabnlich find. Gie werben im Abtrocknen fchwart, und find faum nach

Ber=

die zuerst ein Fieber hervorbringt, an bessen brittem 21 5 oder

Berlauf von vier Wochen abgefallen. Inch biefe Urt ist sehr schlimm. — 6) Die Variolae sliiquosae von Sauvages, no große keere und nur zum Theil mit einer jauchigten Keuchigfeit erfüllte Blassen vorhanden sind. — 7) Die mit einem Kriesse vortrufpten Blastern, die von einander absiehen, und zwissen benen Frieslaussschaa und Flecken sind. Sie seigen sich vornehmlich auf der Bruss.

in ben gufammenfließenden Blattern find bie Bufteln gabireich, gufammenfliegend und im Umfang unregelmäßig. Die Blattern find fchlaff und wenig arhoben, und es bauert bas Rieber auch nach bein Quebruch fort. Arten berfelben nach Enllen find: 1) bie einfachen regelmäßigen gufammenflicfenben Blattern. - 2) Die ernstallinischen gusammenfließenben Blattern. Sier find bie Pufteln mit einer burchfichtigen Teuchtigfeit erfullt. Man fann fie in ben erften Tagen fchwer ertennen. Gemeiniglich geht ein fartes Fieber, ein heftiger mafferichter Durchs fall, Ropffchmerz und Sine vorber. Die Saut ift blag und etwas aufgebunfen. Ben bem Musbruch find bie Blecken buntel, fie nehmen gefdwind an Groffe ju, beben fich mehr, und werben groffer als ben anbern Gattungen. 3hr umfreis ift allemal blaffer als fonft. Die haut biefer Blattern ift fehr bunne. Debrere Blattern fliegen gufammen, und machen eine große Blafe, bie eine mafferichte Reuch tigfeit enthalt. Die haut unter folcher ift blag. Mile Theile des Rorpers find obematos. Das Ficber ift mit Bufallen eines faulichten Mervenfiebers ober mit einem Friefel perfnupft. - 3) Bufammenfliegende bogartige Blattern. Sier ift bas Musbruchefieber heftig, boch nicht fo heftig als ben ben bogartigen einzeln fiebenben, auch find bie Bufalle nicht fo fchreckend. Die Schlagabern am Salfe flopfen febr, bie Augen find febr roth, und bic Slechfen werben fleif. Der Musbruch erfolgt oft ganglich in furger Beit. Die Sigur ber Blattern ift unregelmäßiger ale in andern Arten. Gie find oft in ber ober viertem Tage \*) fleine entzünderte Blütschen (Pimples) auf der Haut zum Wortschein kommen. Es verandern sich solche nachher in Bläschen oder kleine Gisschworre.

ber Mitte eingefinfen, und ihr Umfreis ift bunfelroth. Gie machfen nur magig an, jumal im Geficht, bas gleich am erften Tage bes Musbruche auftritt, und es bilbet bie Dberhaut eine einzige blaffe und fehr glatte Blatter. Zwifthen ben Blattern find rothlaufsartige ober oft purpurrothe Blecke, ober Friefel. Die convulfivifchen Bewegungen und bas Phantafiren find haufiger und heftiger, ale ben anbern Urten. - 4) Die fchwargen ober fcorbutis then Blattern (Variolae fanguineae). Sier geben bie nehmlichen Bufalle, wie ben anbern bogartigen Blattern, borber. Der Musbruch erfolgt oft ben gwenten Tag fchon. Die Blattern find fchmart unb wenig erhaben. Gie enthalten ein fchwarges Blut, unter bem bie Saut gangrande ift. Der Urin ift blutia. Es gehet auch Blut burch ben Stuhlgang, bie Mafe, ben Mund, burch bas Spucten und ben Muswurf und burch bas Erbrechen fort. Buweilen geht es auch fogar burch bie Augen. Die Zwischenraume find bunkelfchwarg, und bas Rieber ift heftig (und ein Kaulfieber). - 5) Die Variolae corymbolae bes Saurages, wo bie Blattern blos jufammengehaufet und nicht zufammenfliefend find (a placards). Gie find fonberlich am Geficht gu feben. Diefe Urt ift ber eingeln febenben complicirten (Ro. 7.) abnlich. 2. d. f. Ueb.

- \*) Es erfolgt fein Ansbeuch in den ersten acht und vierzig Stunden, auch selbst die zusammenfließenden, die noch eher als die einzeln sebenden ausberechen, bin noch eher als die einzeln sedenden ausberechen, kommen erst am dritten Lage zum Worschien; Sydenbam sagt, die einzeln sedenden Mottern brächen am vierten Tage aus, er scheint aber das Ende bes dritten zu verstehen. A. d. st. Lleb.
- D Diefest leidet boch wohl Ausnahmen. Auch erscheinen eine oder einige große Blattern im Gesicht oft einen Tag eber. Dieses sind bie sogenannten Mater pow der Engläuber. 28. d. Ueb.

schwure, die eine Materie enthalten, welche sich ohngefähr binnen acht Tagen von der Zeit der ersten Erscheinung der Blützchen in Siter verwandelt. Nachher trochnet die Materie ein und fällt in Borken ober Grindern ab.

#### 588.

Bu biefem allgemeinen Begriffe von den Blattern ist noch hingugusen, des bieselven unter zwer verschiedenen Gestalten der Albandeungen sich zeigen, die man durch den Namen der einzelnen und zusammenstießenden Blattern (varioles discretze er confluentes) von einander unterscheitet, und deren jede eine besondere Beschreibung ersorbert.

#### 589.

Ben ber erften Urt ober ben einzelnen ober abtes fonderren Blattern ift bas Ausbruchsfieber febr maffig, und man fieht beutlich, bag baffelbige inflammatorifcher Urt ift, und zu berjenigen Gattung von bigigen Riebern gehoret, Die ich unter bem Ramen Synocha (f. ben I. Theil ber Tofologie G. 91.) befchrieben babe. Es entftebet biefes Rieber meiftens ju Mittage, und es geben vor bemfelben einige von benen Bufallen vorber, bie man gemeiniglich in ber Periode bes Frostes zu bemerten pfleget, auch ift fast immer eine ftarte Mattigfeit und Schlafrigfeit bamit verfnupfet. Bierauf folgt bald bie Sige, bie am zwenten und britten Tage noch beftiger wirb. Diefe gange Zeit über fabren bie Rinder oft im Schlafe auf, erwachfene Perfonen aber find, wenn man fie ju biefer Beit im Bette liegen laffet, febr jum Schwigen geneigt. 2lm britten Tage bekommen bie Rinber zuweilen einen ober zwen Unfalle von Zuckungen, umb gegen bas Ende bes britten Tages fommen meiftentheils bie Blattern gum Berfchein, beren Ungahl mabrend des vierten Tages nach und nach zunimmt. Sie zeigen sich zuerst im Gesichte, und kommen sierauf allmählich auch an den andern Theilen so zum Worschein, daß sie am sünsten Zace über den annen Körper heraus sind.

Wom britten Tage an vermindert fich bas Rieber, und hort gegen ben funften Tag ber Rrantheit vollig auf. Die Blattern zeigen fich zuerft als fleine rothe Rlecke, bie kaum über bie Saut hervorragen, fich aber nach und nach in Blaschen ober fleine Geschwure vermanbeln. In ben meiften Fallen find biefelbigen im Gesichte nur in geringer Ungahl vorhanden, und wenn fie auch bafelbft gablreich jum Borfchein fommen, fo find fie boch einzeln und von einander abgesondert. Um funften ober fechften Tage zeigt fich auf ber Spige ber Blattern ein fleines Blaschen, welches eine Feuchtigfeit enthalt, bie entweber gang ohne Farbe, ober boch nur an Farbe ben Molfen abnlich ift. Zwen Tage lang nehmen biefe Blaschen blos in ber Breite zu, und man bemerkt in ihrer Mitte noch eine fleine Grube ober einen Einbruck, baber fie benn erft gegen ben achten Lag fo in die Bobe treten, baf fie fich als runbe Blaschen zeigen.

Östeich von ihrer ersten Erscheinung an sind diese Müschen mit einem ganz runden entzünderen Kande umgeben, und es verdreitet sich daher, wenn die Wlatern zahlreich sind, auch diese Entzündung über die in der Idde liegende Daut, so dass die Wisselstein ein Wildernaume weisten der Wildernaume der die die Karde annehmen. So wie die Vlatteren an Größe zunehmen, so schwisselstein die Jahl berselden im Westadte derchaftlich ist, wosern die Igde berrachtlich ist, wosern die Igde von achter Lag der Kranfeite sein die Ingenieder so in die Ingenieder fo in die Index, dass die Vlatter die Ingenieder fo in die Index, dass die Vlatter die Ingenieder fo in die Index aus die Vlatter die Vlatter

Während bieses Fortgangs der Krankheit wird die in den Blattern befindliche Materie nach und nach immer mer bunfler und weißer, ja es nimmt biefelbe enblich gar eine gelblichte Farbe an. 2lm eilften Lage bat fich bie Geschwulft bes Besichts geset, und bie Blattern icheinen nun gang angefüllt zu fenn. Es zeigt fich fo-Dann auf ber Spike einer jeben Poche ein buntler gled, an welcher Stelle benn am eilften Tage ober balb barauf bie Blatter von frenen Ctucken aufgebt, und ein Theil ber Materie herausschwist. Diefes verurfacht, baff bie Blatter balb jufammenfallt und fich feget, ba unterbeffen bie berausschwißenbe Materie eintrochnet, und auf ber Oberflache eine Borfe ober Grind macht. Buweiten fchwist blos ein wenig von ber Materie aus, und es wird bas, was in ber Blatter gurudbleibt, bid. ja jogar bart \*). Einige Tage barauf fallen fomobl bie Grinber als auch bie hartgeworbenen Blattern ab, und man fieht nunmehro, baf bie Saut, welche fie bebectten, eine braunrothe Karbe bat, bie fie erft nach vielen Tagen ganglich wieber verlieret. Beweilen aber bauert es, wenn bas in ben Blattern befindliche Giter flussiger gewesen ift, auch noch einige Lage langer, ebe Die Blatter abfallt, worauf benn bie Stelle, welche burd bie Blatter bebeckt murbe, fich etwas abschuppt, und es bleibt an biefem Orte eine fleine Sohle ober Grube guruck.

Auf biese Art verhalt es sich mit den in dem Gesiche hervorkommenen Pocken, und eben diese geschiebet nach und nach mit allen den Blatten, die sich an dem ganzen übrigen Körper zeigen. Das Siter, welches die Blattern auf den Armen und Beinen enshalten, wird gemeiniglich wieder eingesogen, so daß, wenn die Krankjeit ihren hichsten übriel erreicht hat, die Blattern sich be Krankjeit ihren hichsten Biese Blasen zeigen. Sodaltern sich bernach bies als leere Blasen zeigen.

<sup>\*)</sup> Sier werben wenig Rarben. 2. d. Heb.

sich an dem zehnten oder eilsten Tage \*) der Krankheit die Eschwulft des Gesichts seset, so schwellen in eben diesem Magse die Hände und Küße wieder auf; allein auch hier verschwinder die Eschwulft, so wie die Blattern zur Keise sommen.

Eind in dem Gesichte viele Blattern vorhanden, so zeigt sich am zeignten oder eissten Tage wood twoas Sieder, welches sich jedoch so bald wieder zu versieren psiegt, als die Blattern zu ihrer völligen Reise gekommen sind, oder doch, und diese noch darzu in einem eige gelinden Grade, nur so lange sortduert, die die auf den Füsen besindischen Blattern reis geworden sind. Es ist siese, daß bep abgesonderten Blattern das Fie-

ber noch långer anhalten follte.

Es pfleget auch ben einer großen Menge von Blattern im Befichte ber Patiente am fechften ober fiebenten Zage eine gewiffe unangenehme Empfindung in bem Salfe zu befommen, woben benn zu gleicher Beit Die Stimme beifer wirb, und eine bunne Reuchtigfeit aus bem Munde herausfließet. Diefe Rufalle nehmen mit ber Beschwulft bes Besichts immer zu, und es wird. Da die Feuchtigkeit bes Munbes und Halfes immer bider wird, Diefelbe auch mit einer weit größern Cchwierigfeit ausgeworfen. Bu gleicher Zeit wird auch bem Patienten bas Schlingen schwerer, fo baf bas Getrante, welches berfelbe zu fich nehmen will, ofters nicht hinuntergeschlucket, sonbern wieder burch ben Mund ober gar burch bie Rafe ausgeworfen wird. Doch vermindern fich alle diefe Bufalle, fobald fich nur Die Geschwulft bes Gefichts febet.

590. Ben

500.

Bet der andern Art der Blattern, ober den sogenannten zusammensließenden Pocken, ist zwar, im Gangen genommen, der Berlauf der Krankbeit auf eben die Weise beschäffen, als ich solches hier bestwieben habe; es sund aber doch in den verschiedenen Perioden derschen des Zufälle weit bestüger, und es sindet sich auch noch in einigen andern Umständen zwischen benden ein aerosser

5.9 T.

menfließenben Blattern.

Die Wlattern selbst kommen ben bieser Urt etwas gestiger und schon an dem dritten Tage heraus, und es seehet oft vor solchen ein der Nose dynicher Aussschlag vorher, oder kömmt zugleich mit sinen zum Wortchein, Zuweilen zeigen sich die Wlattern auch in ganzen Hausen den "), wie die Massern. Wenn der Ausbruch völlig geschehen ist, so sind die Vlattern allemal im Gesche weit zahlreicher, jedoch aber auch kleiner, und es sieben

<sup>\*)</sup> Rach dem frangofischen Uebersetzer am eilften unb gwolften Lage. 2. d. Ueb.

<sup>\*\*)</sup> Much bier nach ihm am eilften und zwolften Tage. 26. 0. Ueb.

<sup>\*)</sup> Dieses find die Variolae corymbosae, siehe oben C. 10, 21. d. 11eb.

16

bieselbigen nicht so in die Höhe. Das Fieber lässer gwar bei dem Ausdruche etwas nach, es verschwinder aber nie gänglich; ja es vermehrer sich sogar nach dem fünsten oder sichsten Tage wieder, und häte die ganze übrige Krantseit hindunch in einem ziemslich starken Grade an.

Die Blaschen, welche auf ber Spife ber Blattern entsteben, zeigen fich fruber, als ben ben abgesonberten Blattern: es behalten auch folche, inbem fie an Breite zunehmen, feine girtelrunde Geftalt, fondern fie find von einer gang unregelmäffigen Figur. Biele berfelben laufen untereinander gufammen, und biefes ofters in einem folchen Grabe, baf bas Gefichte mehr mit einer einzigen als mit vielen Blattern bebecft gu fenn fcheinet. Un ben Stellen, wo bie Blattern von einander abgefondert find, treten biefelbigen nie fo in bie Sobe, baß fie eine runbe Beftalt annehmen, fonbern fie bleiben gang platt, und oft ift bas Beficht über und über gang eben. Gind bie Blattern nur einigermaffen pon einander abgefondert, fo wird ihr Umfang nie von einem entzundeten Rande eingefchloffen, wie es ben ber oben befchriebenen Urt gefchiebet, und berjenige Theil ber Saut, ber ohne Blattern ift, pflegt gemeiniglich gang blaff und erfchlafft zu fenn.

Die in diesen Blattern befindliche Feuchtigkeit verandert gemeiniglich ihre helle Farbe in eine dunkle, und wird weißlich ober brauntlich. Die aber beschmrtt solehe blejenige gelbe Farbe und Dicke, welche sie in den abgesonderten Blattern zu haben pfleget.

592.

Die Geschwulst des Gesichts, die sich der den abgesonderten Blattern blos alsdann, wenn sie zahlreich sind, und sast nur in diesem einzigen Falle, einzustellen pflegt, ist den den aufammenfliesenden Pooten allemat vorhanden. Es entstehet auch solche weit eher, und wird

roit weit stärker, als sie es ben den abgesonderten Blattern zu epin psloget, und sie vermindert sich am zehnten, oder noch österer am eissten Tage. Um diese Seit gehon die Wattern oder Blassen auf, und es läuft, indem solche zusammenschrumpfen, aus denselben eine Beuchstafeit heraus, die sich in braume oder schwarze Borfen verwandelt, welche erst nach vielen Tagen abstallen. Im Gesichte schallen ist die Etellen, welche don derselben eine Borfen der welche ben der sie entstehen den der sie entstehen daburch sall jederzeit an solchen Deretten Worfenaruben den der Borfenaruben der sie entstehen daburch sall jederzeit an solchen Deretten Worfenaruben "d.

An ben übrigen Theilen des Körpers sind die Pukeln der zusammenstiesenden Pocker mehr est im Gesichte von einander abgesondert. Sie werden aber nie so veis, und der Eiter erlanger niemals eine solche Dichtigkeit in ihnen, als solches in den eigentlichen abgesonderten Blattern zu gestheben pflegt.

Der Sveichelfluß, ben man nur zuweilen ben ben abstehenden Blatteen sindet, ist ben den zusammensties, senden Pocken sach ich eine Pocken ich ich eine Bertrach seinen, eben so wie der bose Halt ein wir oben beteits etwähnt haben, und bende zwar allemal in einem weit flätzem Grade, worhanden. Ben Kindern hingegen psiegt oftere ein Durchfall die Stelle des Speichelflusses au vertreten.

Es ist ben ben zusammenflichenben Blattern oft eine große Fäulniß ber Säste zwegen. Man siehet biese aus ben Peteschen, ben wässerichten Blassen, une ter welchen die Haut eine Meigung zum Brande zeiget, und aus bem blutigen Urine und andern Blunfüssen, die sa oht ben blesse Uter Blattern zu erfolgen pflegen.

Bey den zusammenfliesenden Blattern pflegt ofters das Fieber, welches nach geschehenen Ausbruche,

<sup>\*)</sup> Dergleichen Gruben entstehen aber auch an andern Stellen des Körpers. 21. d. 11eb.

und bis zur Zeitigung ber Pocken, blos nachgelaffen hate, wahrend oder gleich nach dieser Periode wieder auf das neue, und biefes in einem sich seftigen Grade, zuzumehmen. Dieses ist das sogenannte zweyte oder Licterungsfieder ber den Wlattern, bessen Dauer und Ausgang in verschiedenen Fällen auch sehr verschieden ist.

Ich habe auf biefe Art die verschiedenen ben den Blattern vorkommenden Umstände zu beschreiben gesuche, und man kann aus der Verschiedenheit derschlen auch den Ausgang der Krantspeit mit ziemlicher Gewisspeit bestimmen. Die ganze Prognesis aber dies sich fast gänzlich unter solgende allgemeine Regeln sassen.

Je genauer die Krankheit die Form ber abstehen. ben Blattern behält, besto unschödlicher pflegt solche meistentheils zu seyn; je mehr sich dieselbe aber ber Form der zusammenfließenden Blattern nähert, besto größere Gesahr ist mit ihr verknupfe.

Die abgesonderten Blattern sind lediglich in dem Kalle mit einiger Gescher verdunden, wenn den selbigen eine sehr große Ungahl Pocken im Gescher vorhanden ist, oder sich dieselben in Unsehung des Fieders oder der Fäulnis den zusammenssließenden Blattern nabern.

Der Patiente befindet sich den ben zusammenstiefenden Biatrem allemal in einiger Gefahr, und diese sich immer besto größer und genisser, je hestiger und aufhaltender das Fieber, besonders aber je größer und deutstieber die Kennzeichen einer vorhandenen Käulniss sind.

Ift die Neigung zur Fäulniß febr beftig, so fliebe ber Patiente zweilen schon vor bem achten Tage. In ben meisten Fällen aber erfolgt der Tod des Kranken erft an dem eisten, jo zweilen gar erst an dem vierzehnten oder siedsehnten Tag.

Aber auch in benenjenigen Fallen, wo bie Blattern nicht unmittelbar ben Tob bes Patienten verurfachen. sachen, bleibt boch oft nach den heftigern Gattungen der Blatterkrankheit ein kranker Zustand des Körpers zur ilch, der von verschiedener Zut ist, und einen felze verschiedenen Ausgang dat. Diese Kelgen können, wie ich glaube, zuweilen einer schaefen Materie zugeschieden werden, die durch die vorhgrafennte Krankheit hervorgebracht und in verschiedene Theise abzeiset worden ist; zuweilen aber rühren sie auch von einer aussichen Teistung zur Entstündung ber, welche in verschieden Teisten des Köderes entständen, oder dahin gebrache worden ist.

#### 594.

#### 595.

Untersucht man die Ursachen bieses Unterschiedes und dieser Abanderungen, so könnte man leicht auf eie Gedanken kemmen, als wenn berfelbe lediglich von der verschiedenen Natur berjenigen Auglieckung herrührte, 28 a welche

\*) hanptfächlich ist auf die Beschaffenbeit des Fiebers zu sehen, und die Behandlung barnach einzurichten, benn es giebt z. B. auch abstehende bögaerige und gutartige zusammenfliesende Viattern. 22.0. Ueb.

welche biefe Rrantheit bervorbringt. Es ift biefes aber gar nicht mabricheinlich, ba ungablige Benfpiele zeigen, baf bie Unfteckung ber abftebenben Blattern jufammenfliefende, und biefe lettern wieder abftebende berporbringen. Mud) weiß man, feitbem bie Ginimpfung ber Blattern haufiger in Gebrauch gefommen ift, aus ber Erfabrung, baf bie nehmliche Blattermaterie ben einer Perfon bie abstebenben, und ben einer anbern bie gufammenfließenden Blattern verurfachen fann \*). Es ift baber bochft mabricheinlich, baff ber Unterschieb, ber fich zwifden ben verschiebenen Arten ber Blattern ben verschlebenen Personen findet, nicht von einer Berfchiebenheit ber Unftecfung, fondern von bem verschiebenen Buftande ber Perfonen, an welche bas Blattergift gebracht wird, oder von ber Beschaffenheit gewisser Umfrante abhanget, welche ihre Wirtung mit bem Blattergifte, bas an ben Rorper gebracht wird, verbinden.

596.

Um zu bestimmen, worimen der Unterschied in dem Zustande der Personen, an welche die Pockenmaterie gebracht wich, eigentlich bestehet, so bemerke ich, daß der Unterschied zwischen den abstehenden umd zusammenssiesenden Blattern haupstädilch auf der verziebenen Ungast der Pocken beruscht, als deren in den abstehenden Blattern der Zahl nach nur wenig, der dem zusammenssiesenden aber jederziet viel gesunden werden. Ist man daber vernögend, dasjenige aussindig zu machen, was in dem Zustande verschiedener Personen zu der größen oder geringen Ungastl der Pocken Gelegenheit geben kann, so wirt und die se wahrschieden Bestehen Bestehen State in den Stand sehen, alle

bie andern Arten von dem Unterschied zu erklaren, der sich zwischen den abgesonderten und zusammenfließenden Wiattern findet.

597.

Es ift augenscheinlich gewiß, baff bie Unftedungs. materie ber Blattern in Rucficht auf tie Gaite bes menfchlichen Rorpers als ein Gabrungsmittel wirfet, und einen großen Theil berfelben in biejenige Datur berfehret, melche biefer Unftedungsmaterie eigen ift. Bahrscheinlicher Weise ift die auf biefe Weise in bie Ratur bes Blattergifts veranberte Materie, in Unfebung ihrer Menge, ben verschiedenen Personen, in Berhaltnif zu ihren verfchiebenen Rorpern, faft gleich. Diefe Materie pflegt theils burch bie unmerfliche Musbunftung, theils aber auch baburch wieber aus bem Rorper abzugeben, baf fie in bie Blattern abgefeget wirb. Benn aber auch gleich bie Menge ber in bem Rorper erzeugten Blattermaterie ben verfchiebenen Derfonen gleich ift, fo pflegt both biejenige Menge, bie bavon aus bem Rorper auf bie benben eben angezeigten Urten wieber abgehet, ben verschiedenen Personen febr verschieben zu fenn. Ronnte man alfo bie Urfachenibeftimmen, bie ba machen, baf von ber Blattermaterie mehr auf die eine als auf die andere Urt aus dem Korper abgeführet wird, fo murbe uns biefes bienen, bie Urfache zu entbecken, warum ben einer Derfon mehr Blate tern, als ben ber andern, jum Borfchein fommen.

598.

Nach aller Wahrscheinlichkeit liegt die Ursache, welche machet, daß ben einer Vern mehr von der Wlattermaterie durch die Ausdunftung ausgesührt wird, ben der andern aber sich in die Wlattern ergießet, in gewisten Umständen und in einem verschiedenen Justande der Haut, welcher verursachet, daß von dem Wlattergiste mehr

<sup>9)</sup> Es pflegen daher einige Impfärzte auf die Natur der Blattern, von denen sie das Eiter nehmen, nicht zu sehen. 21. d. fe. Ueber.

mehr ober weniger in ber haut steden bleibet, ober wieder ungehindert burch folde abgehet.

599

Die besondere Beschaffenheit der Haut, welche das Portengist dahin zu bringen scheinet, das solches in ihr stecken bleibet, beruhet aus einem gemissen Auskande der Entzündung, der vornehmlich von der Lisse der Haut abhänget "). So haben wir viele Benspiele, hob.

\*) Die Mehrme beginftigst die Auröchoftung der Stattermaterie in der Hgatt. Daher fommen die Blattern bern Kindern auf fäcklien auf der Seite des Gefichte, und sonderlich auf der einigen deffeten zum
Vorschein, auf der sie liegen. Bate fade, doß ein Mann auf der Seite logen. Bate fade, doß ein Mann auf der Seite des Gesichtes, die gegen das Heuer geköbte war, gang mit Stattern bedockt wurde, do dinngaen die andere Seite fall gar keine date. Collen beobachtete dieses den einem Schlösser, der so son der die eine Seite fan de dem Feuer der Esst kehrer, wo auch dieses des den Geuer der Esst kehrer, wo auch dieses des

als bie anbere Geite bebecft mar.

Alles biefes beweifet, baf bie Warme ben Musbruch ber Blattern ftarfer macht, baber benn auch au ber Beit, wo ber Gebrauch ber fchweiftreibenben Mittel febr gewohnlich mar, bie gufammenflieffenben Blattern baufiger portamen. Cullen fabe. baf ben einer Perfon, bie wegen rhebmatifcher Befchwerben ein Stuck Rlanell auf ber bloffen Saut trug, ein Friefelausschlag und gwar nur an benienigen Stellen gum Borfchein tam, bie mit bem Slanell bedecft maren. Ein Pflafter giebt auch oft gur Gricheinung bon Blattern an bem Ort, mo es gelegen hat. Anlaft; es entfteben baber nach ber Gine pfropfung an ber Stelle, bie mit bem Bflafter bebectt war, eine großere Ungabl von Blattern. Dan glaubt besmegen auch, baff bas Mittel, beffen fich Button bedienet baben foll, bie Plattern an ben Ort binjugieben, wo man fie bin gu haben wunfcht, in bem Huflegen bon Pflaftern bestanden bat. Cullen erinnert.

daß gewisse Theile bes Körpers, wenn solche mehr er hiset worden sind, auch eine größere Ungahl von Blatkern, als andere Theile, bekommen. Es scheint ben ber gegenwärtigen Itt einzupfrepfen, ben welcher nur wenig Blattern hervorgebracht werben, sehr viel barwenig Blattern hervorgebracht werben, sehr viel bar-

baf er felbft fich nie biefes Mittels bebienet, baf er aber bavon uble Bufalle habe entftehen feben t).

Es können auch noch andre Umstände die Krankheitsmactrie abändern. Personen, die zu Entzimdungen geneigt sind, pfissen öfterer, als andere, zusammensliesende Slattern zu bekommen, umd die Slattern sind zu den Jahreszeiten gemeiner, vo die instammatorischen Krankbeiten die häufigsten sind. Es scheint also, dog die größere oder geringere Neigung zur Entzindung auch von der größern oder geringern Renge der Slattern die Ursache ist.

Der Schrecken, Die Ralte, Unmaffigfeit und Huds fchweifungen, und anbre außerliche Urfachen, tragen ebenfalle jur hervorbringung ber Blattern etmas ben. Gie machen bie Unfteckung heftiger, beranbern aber nicht bie Ratur berfelben. Es hangt bes. wegen die Hatur ber Blatterfrantheit weniger bon ber Unfteckung ale von andern Umftanben ab. Dimmt baber bie Rrantheit mit einem heftigen und entgunbungeartigen Rieber ben Unfang, fo hat man Urfache, eine groffere Ungahl von Blattern ju befürchten. weil bie Materie ber Ausbunftung, Die in einer au großen Menge nach ber Saut gebracht wirb, als baff fie alle burchgeben fonnte, ju gufammenflieffen. ben Blattern Gelegenheit giebt. Allgulange bauernbe und heftige Rrampfe bringen auch fiarfere und gefährlichere Blattern bervor. 21. d. fr. 11eb.

f) Biele glauben, daß die zeitig aufgelegten Blasenpflisser durch ihren Reits die Plattermaterie nach den Fusen und andern Beilen gögen, und daß Gesicht der Belattern schützen. Allein es mangelt nicht an Erfahrungen, welche zeigen, daß biets nich durchgebende geschieden. 21. O. Ueb. auf anzukommen, daß man anjest den Körper recht fühl zu erhalten sucher. Dieseinigen Theile, die mit Pflatten, daupsflachlich aber solchen, die reisender Art sind, dereckt werden, pflegen von weit mehren Blattern, als andere Theile, defallen zu werden. Und endstich seinen auch nech verschiedene antere Umsände, als z. B. ein erwachsenes Alter um den der enthefalde, die zu einer entgündungsartigen Mischung der Schle Gelegenheit geden, eine gedögere Mischung der Schle Gelegenheit geden, eine gedögere Anzahl von Blattern, so wie entgegengeseite Umstände des Gegenheit, hervorzubringen.

600.

Es ist daher wahrscheinlich, daß eine entzündungsacte Bischaffenheit des gaugen Körpers, besonders
aber der Haut, zu einer größern Angalt von Blattern
Gelegenheit giebt. Die Ursachen, welche zu biesen
Zuständer Anlaß geben, können auch die meisten andern
Laustände hervorbringen, die man den den pustammen fließenden Blattern bemerket; als z. B. den geschwinbern Ausbruch derfolben, die Fortbauer der Fiebers
nach dem Ausbruche, die Erzischung einer mehr faulichten Materie, die weniger in ein gutes Eiter verwanbelt werden fann, und die von diesen Eingen abhängenie Gestalt und übrige Beschoffenheit der Blattern.

6or.

Nachbem ich nun auf diese Weise den vornehmsten Unterschied, den man ben den Blattern in Ansehme ihrer Beschossenderfen, du ertlären gesucht saber, so will ich nunmehre die Wahrheit meiner Theorie dadurch denvelsen, daß ich solche auf die Praxis anzuwenden siehe

602.

Ich werbe hierben aber bie Behandlung der Blattern zuerst überhaupt in so sern betrachten, als man burch burch solche bie ganze Krankheit gutartiger und unschablicher, und rieses zwar durch die sogenannte Einimpfung ber Blattern, zu machen sucht.

603.

Es ift bier unnörhig, bie Art und Weise zu beschreiben, auf welche die Einpfropfung ber Blatten vorgenommen zu werben pfleget "). Ich begreife aber 20 5

ter jog. Der Baron Dimsdale, ber einer von ben beenhmteften englischen Impfargten ift, giebt ben benben nachfolgenden Methoden bor allen ubrigen ben Borgug. - Die erfte beftehet barinnen, baf man benjenigen, ben man inocufiren will, in bas Saus ober Rimmer eines mit ben Blattern befallenen Datienten bringt. Man nimmt bierauf, menn ber lentere ebenfalle inoculirt morben ift, aus bem Ginschnitt, ober, wenn er bie naturlichen Pocten bat, aus einer Blatter, etwas Giter, und bringt folches auf bie Spipe einer Langette, fo baf benbe Klachen berfetben bamit bebecfet werben, und macht fobaun mit felbiger an ber oben angezeigten Stelle am Arm einen fleinen Ginschnitt, ber nur bie Dberflache ber Saut verlegen, jedoch aber fo tief fenn unter biefer allgemeinen Venennung alle bie verschiebezien Maasregeln, bie vor und nach der wirklichen Einpfropfung

muß, daß er unter die Oberhant deinget. Er darf nicht länger als ohngeläde ben achten Tolle eines Jolles sein. Mau giebt sodam dies Definung mit dem Daumen und Zeigesinger ein venig auseinander, mot streichet die mit dem Blattereiter bestudietet Fläche ver Laugtte darüber bin. Dimsdale macht, um die Wirtung der Einerfrohing besto sich einer erwarten zu können, gemeiniglich mehrer Einschnitte, und dat, wie er verfügert, nie üble Folgen darund enstieben sehen der

Rach feiner zwenten Methobe brinat man bas Eiter blos auf Die Spite einer Langette, und fchiebt folche leicht und in einer fchiefen Richtung gwifchen ber Saut und Dberhaut fo binein, baf ber Bundargt baben feine Ringer an die Spige ber Langette balt, um bie Plattermaterie, inbem bas Inftrument berausgezogen wird, abzuwischen und in bie Bunbe ju bringen. - Ben biefen benben Methoben bringt oftere etwas Blut beraus. Dimsbale lagt bie Bunbe nie mit Rleif bluten, glaubt aber auch nicht, baf man, wenn es blutet, bas Blut erft abwischen muffe, ebe bie Materie in bie Bunde gethan wird. - Er legt auf ben Ginschnitt weber Berband, noch Pflafter, noch Compreffen, weil et biefes alles fur unnug anfiebet. Man febe Dimsdale Schriften über die Einpfropfung Der Blattern, G. 21 u. f. ber beutichen leberfegung, Leipzig 1782. - Souguet, ber ben Dimsbalifchen Unterricht von ber gegenwartigen Methode, Die Bin-Derblattern einzupfropfen, in bas Krangofische überfest bat, bat eine Rabel zu bem Ginimpfen baben abzeichnen laffen, die berienigen gleich ift, beren fich bie Chinefer zu ihrem groffen Rabelftich (Acupunetura) bebienen. Gie bat eine platte Gpige, bie bon einer Geite mit einer nur wenig tiefen Rinne ausgehohlt ift. und enbigt fich an ber anbern Geite in eine fleine fpiralformig gebrebte Sandhabe t). 21. D. ft. 11eb.

pfropfung ergriffen und befolget werben, und von welchen man hauptfächlich tie glücklichen Folgen biefer Einpfropfung herzuleiten pfleget.

Diefe

t) Befondre Rabeln jum Ginimpfen haben mehrere Schriftsteller abgebilbet. Gine Langette verrichtet aber biefes eben fo gut. Dimsoale balt in feinem Unterricht an bem angeführten Orte Die zwente Methode nicht fur fo gut, ale bie erfte, weil ihm alaubwurdige Perfonen verfichert haben, baf fie guweilen fehlgefchlagen fen. Allein in feinen Bufagen, f. Deffen Schriften G, 203, ber beutich. lleberf. crinnert er, bag er bie Ginimpfung aniett auf folgende Art verrichtet. Er bringet Die Spite einer Langette, Die er gang leicht in frifche Blattermaterie getaucht hat, welche Materie er am liebften mahrent bes Musbruchefiebers nimmt, fchief gwifden die Dberbaut und gwar fo binein, baff er einen fo fleinen Stich ale moglich, und ber nur felten einen Tropfen Blut giebt, machet. Er bruckt fobann mit bem Singer gelinde auf die Langette, fo lange folche noch in ber Bunbe frectt, und gieht felbige heraus, nach. Dem er fie vorber umgewendet bat. Diefes lettere thut er, bamit baburch bie Materie befto gewiffer pon ber langette abgewischt und in bie Bunbe gebracht wirb. Es verurfacht auch folches bem Einaupfropfenden feinen Schmerg. Er fest bingu: baf, phnerachtet er biefe Methobe chebem nicht ganglich gebilliget batte, er boch nun folche nach wiederholten Verfuchen allen übrigen vorzoge. - Geit geraumer Zeit hat auch Dimsdale, in Ermangelung frifcher Materie, auf folgende Beife inoculirt (G. 294.). Er halt eine gut mit Citer angeftectte ober überzogene Langette, ober auch Blattereiter, ben er, fo lange berfelbe noch fluffig war, auf ein Ctuck Blad ober Goto gethan und auf folchem bat eintrochen laffen, über ben Dampf von fochenbens Maffer, ober thut ein wenig Baffer bingu, aber nur fo viel, baf es binreicht, bas getrochnete Giter zu verbunnen; und er bedienet fich fobann bes burch Diefe Maasregeln aber bestehen vornehmlich bar-

1) Dass man zu der Einspropfung solche Personen erwäster, die sonist von andern Krankseiten frey sind, und welche micht durch ise Alter oder andre Umfände zu andern dazuschemmenden Krankseiten besondere geschiert genacht werden.

2) Daß die Person, ben der man die Einpfropfung vornehmen will, sich in demjenigen Alter befinder, in welchem die Krankheit sich gemeiniglich am ge-

linbeften zu zeigen pflegt.

3) Daß man die Einpfropfung zu einer folchen Jahreszeit unternimmt, in welcher die Krankheit meiftentheils gelinde und gutartig ist.

4) Daß man die einzupfropfende Perfon baburch

butch den Dampf befeuchteten oder mit Wasser verduntten Eiters auf die vorige Weise zur Einsfropfung. Er dat in Amstellung des Erbelgs keinen Unterschied von den vorigen Methoden wahrzen nommen. — Den Einzupfropfenden in das Jimmer des Patienten zu beinen zu berden, ih geröptlich.

Es ift befannt, baf Gatti und andere Simpfe argte ben Ginschnitt gwifden bem Daumen und Beigefinger an ber Sand machen. Man hat baben ben Bortheil, baff man ben Fortgang ber Einpfropfung febr gut beobachten, und, wenn man falte Sande baber fur nutlich halt, folche oft anbringen fann. Allein es fommen auch leicht Unreinigfeiten in Die Munde, und bie Rinder fonnen, wenn fie fich bie Mugen wifchen, baburch Entgundung berfelben erregen u. f. m., baher bie Stelle am Dberarm beffer ift. - Bas Dimedate (fiehe oben) in Unfebung bes unnothigen Abwifchens bes Bluts erinnert, fcheint boch einiger Ginfchranfung ju beburfen. Denn wenn bas Blut auf ber Bunbe gerinnt, fo bilbet es eine Rinde, welche bie Ginfaugung bes Eiters verhindern fann. Es muß alfo bas Blut entweber abgewifcht, ober bas Giter, noch ebe erftered gerinnt, eingebracht werben. 21. d. fr. Heb.

aubereitet, daß sich folche einige Zeit vor der Einpfropfung aller Speise und Nahrung aus dem Thierreiche enthalten muß.

5) Daß man fich ben ber Borbereitung auch noch ber Queckfilber- und Spiefiglasmittel bebienet.

5) Daß man zu ber Zeit ber Einpfropfung alle Erfältung, Unmäßigfeit, Burcht ober andre Dinge zu vermeiben sucht, wodurch die kunftige Krankheit vermehret und gefährlicher gemacht werden kann.

7) Daß man, wenn biese Zubereitung und Boesiche angewendet worden ist, eine solche Wlattermatetie erwählet, die zu der Einpfropsung wordenmelich gut geschickt ist. Diese geschiehet, wenn man sie von einer Person nimmt, die von einer gesimden keidersbeschönsenselt, und von aller Krankbeit oder dem Berdacht darzu strey ist, und welche die Blattern auf die gutarrigste Weise hat. Auch ist est fless nicht das sich solchen dem Berdacht darzu strey siech nimmt, sobald als sich solches in den Blattern an dem eingespropsien Zheile, oder an andern Stelen des Körpers zeiget.

8) Daß man ben bem Ginpfropfen nur wenig Blat-

termaterie in ben Rorper bringt.

 Daß nach gefthebene Einpfropfung mit ber vegetabilischen Roft und bem Gebrauche ber Mercurial. und Spießglasmittel noch immer sortgefabren, und ber Patiente baben off purgiret wird.

10) Daß man sowost vor als nach ver Einspropting alle dußerliche Hike vermeibet, als die Sonnen-hike, warme Ainmer, allzu warme Kleidung, das viele Kiegen im Bette u. f. w. und dagegen den Patienten der frepen und klüsen kuft aussesset "

II) Wenn

Dem Luftzuge u. f. w. buten muß. Dimodgle fchrante

21) Benn sich das Ausbruchssieder zeiget, so muß man solches durch Purgiermittel, durch kühlende und der Kalunssi wiederliehende Säuten, vornehmsich aber daburch zu mäßigen suchen, das man die Patienten östeus einer kühlen, sa sogar einer kalten dust ausseiget, und ihnen daben viel kaltes Getränke genießen lässet.

22) Endlich muß man auch nach bem Ausbeuche ben Patienten noch immer an die frifige aufe beingen, und mit dem Gebrauche ber Purgiermittel so lange fortsapren, die die Vollattern vollig reif

geworben finb.

604.

Diefes find die Maasregeln, bie ben bem neueften und am meiften verbefferten Buffante ter Blattereine impfung vorgefchlagen und ausgeübet werten fint. Es find die Bortheile, welche bas gange bier empfoblne Berfahren, ober boch wenigftens bie meiften ber gegebenen Regeln, ju verschaffen pflegen, anjest burch eine baufige Erfahrung beffimmit worben, inbem felbige grigt. baft von bunbert Gingepfropften neun und neunzig blos Die einzelnen und abstehenden und gemeiniglich febr gutartige Blattern befommen. Dem ohnerachtet aber halte ich es boch für nüßlich, um bas Verfahren ben ber Ginpfropfung befto beffer einzurichten, Die Bichtigfeit und Mußbarteit ber verschiebenen bier gegebenen Maasregeln in Erwagung ju gieben, bamit man bieraus befto beffer bie Umftanbe bestimmen tonne, von welchen eigentlich ber mit ber Einpfropfung verfnuptte Wortheil abbanget.

605. Da,

in seinem Jusage zu feinem Unterricht, siehe beffen Schrift S. 295. ber beutschen llebersetung, ben allzu unbedachtsamen Gebrauch der freyen Luft ber den fünftlichen bowohl, als sonberlich ben den nastrlichen Blattern, febr ein. 26.0.14eb.

Da, wenn die gewöhnliche Blatteransterfung eine schoo worfer kranke Person besällt, hierdurch die Heftstest ichsele Krankheit noch mehr vermehret wird, so erlangt man allerdings ben der Einpfropsung schon daburch einen Bortheil, daß man eine solche Berbindung ber Blattern mit einer bereits vorhandenen andern Kranke bei vermeiden kann. Weil man unterbessen siertunch die Personen, ber denem man sich die Einpfropsung nicht vorzunehmen getrauet, der natürlichen Amsterdung ausseszer, so verlohnt es sich der Munke, zu unterstüden, od ums jeber kranke Justand des Körpers die Einpfrop ums dieber kranke Justand des Körpers die Einpfrop um so ums jeber kranke Justand des Körpers die Einpfrop um so ums jeber kranke Justand des Körpers die Einpfrop um so um jeber kranke Justand des Körpers die Einpfrop

Mon den Blattern.

605.

wirkliche Gegenwart der Scropheln, die Menge ber Blattern niemals vermehre hat \*); und eben biefes habe

habe ich auch in Ausbung verschiedener Hautkrankfeiten wahrsenommen. Ich bin baher der Meinung, daß man blos die siederhaften Krankfeiten, oder solche Uebel, welche leicht einen siederhaften Zustank hervorbring gen oder verstäufen können, als diesenigen anzuschen hat, welche die Blattern, wenn sie sied mit ihnen verhieden.

Man bersuchte sobann die Einpfropfung, und es starb von zwenhundert Inoculirten kaum einer t). Anm. d. fr. Uebers.

1) Perfonen, Die mit langwierigen Rrantheiten, ober mit fcrophulofen, fcorbutifchen und arthritischen Bufallen befallen maren, ferner ftarte, biete und ferte Rorper, ingleichen Leute, Die eine unorbeneliche Les benBart führten, haben, nach Dimsdales Zeugniff. bie Einpfropfung gluctlich überftanben. Singegen find, nach feiner Bemerfung, biejenigen, bie an bitigen ober fritischen Rrantheiten ober beren Solgen leiben, ferner folche, bie eine fcharfe freffenbe Charfe in ihren Caften und eine offenbare Comas the ber Leibesbeschaffenheit burch einen Dangel ber Cafte, allgu farte Musleerungen, ober aus anbern Urfachen haben, ingleichen folche, Die fehr gu perios bifchen Rrantheiten und Wechfelfiebern geneigt finb, ju ber Ginpfropfung nicht geschicft. Unterbeffen hat boch Dimsoale gefehen, baf Unfalle von Weche felfiebern, Die gwifchen ber Ginpfropfung und bem Musbruch, ja mabrend ber Reifung ber Blattern entftanden, burch die Fieberrinde geheilt murben. Wenn farte epibemifche Rrantheiten berumgeben, welche Die Blattern leicht bogartig machen tonnen. fo muß man, nach Dimsbales Erinnerung, nicht inoculiren. Much scheinen ihm Rinber mit febr großen, vielleicht mafferfüchtigen, Ropfen nicht gur Einpfropfung geschickt ju fenn. 3ch felbft habe gefeben, bak ben einem eingepfrouften Rinde, bas aller Bahricheinlichfeit nach ehebem einen innerlis chen Waffertouf batte, bie beftiaften convulfivischen Bufalle entstanden. 21. d. 11eb.

binden, so gefährlich machen. Ich getraue mir nicht, hierüber allgemeine Regeln zu geden, ich bin ader voch geneigt, zu behaupten, daß, wem gleich den jemainen der Körper sich in einem widernatürlichen Zustlande besindet, es doch, wosern man in Ansehung der Notur und Wirfungen diese Zustlandes in einer Art von Unservischeit ist, und die Wlattern zu gleicher Zeit se start berumgehen, daß besagte Person nur schwer der Gefahr der Aufteckung entgesen kann, allemal weit sicherer ist, erwähner Person die Wlattern einzustropfen, als sie dom solchen natürlicher Weise anstecken zu lasse.

606.

Dhngeachtet man bie Blattern Perfonen von allen Altern eingepfropfet bat, fo haben wir boch aus bein, was bie Erfahrung ben ber naturlichen Unfteckung lebret, und aus verschiebenen anbern Brunden, Urfache du schließen, baß biefe Rrantheit allemal ben erwachfenen Personen weit heftiger als ben Rinbern ift. Man bat aber auch bemerfet, baf bie Blattern ben Rindern um bie Beit, ba folde ibre erften Bahne befommen, wegen bes baburch erregten Reifes weit fchlimmer find, und baß, wenn Rinder vor der Beit, ba bie Babne ausbrechen, natürlicher Weife angestecket werben, leicht ben folden epileptifche Unfalle entfreben, Die ofters ben Lob ber Patienten verurfachen. Mimmt man alles Diefes zusammen, fo fieht man baraus, baß, obaleich gemiffe Umftanbe bie Ginpfropfung ben Perfonen von allen Altern erlauben und fogar folche bienlich machen, es boch meistentheils am besten fenn wird, wenn man gur Ginpfropfung folche Rinder ermablet, bie fich gwi= fchen ber Beit bes erften Zahnens und ben Jahren ber Mannbarfeit befinden \*).

607. 26.

\*) Diesenigen, welche wollen, baß man die Kinder im siebenten Monat inoculiren foll, haben nur II. Band, E cinen 607.

Obgleich serner, wie die Erfahrung zeiget, die Einspfropfung zu einer jeden Zeit des Jahres vorgenemmen werden kann, so ist es boch, ba die Ralte des

Die fleinen Kinder bekommen juweilen Blattern in den Alchiedhern, wodurch foldes de verslopfrowerben, daß die Kinder nicht faugen können; man muß 
daßer diefleigen vor dem Einspropfen von der Deute 
ertwoßnen, weil sie fonlt, wenn das nicht geschopt 
ist, und felbige nicht aus dem Essel essel geschonen, 
kreben wirden. Auch ind die Keiner, krenn sie 
noch faugen, nicht so leicht zu behandeln, als wenn 
sie schon ditter awworden find.

Alferens (Obf. med. II. p. 74.) erimtert mit Recht, daß die Einsfrepfung der Blattern das Kind natürlicher Weife micht gegen die andern Krantfleiten schützet, die den bemielben innerfald der der den Blotrocknen der Wlattern verlaufen, entstehen tom Abtrocknen der Blattern verlaufen, entstehen tom Mbtrocknen der Blattern verlaufen, entstehen tom nen. Das jungste von den Kindern der feisten Königs von England karb an einer Bräume wöhrend der Einsfreyfung. Westehen zu der felst einspreyfung der bei gen Gefundheit genoß, dem Tag verfer, ehe ihm die Blattern einge-Afropst werden sollten, an. Zuchungen sieden, die, wie es schiefen, vom Sadwen entstanden. A. 6. Med.

Winters die instammatorische, so wie die Commercisse die saulische, Beschoffenheit der Blattern vermehren kann, bedrift wahrscheinlich, daß es ben der Empfres plung allemal einigen Wortheil bringen wird, wenn man sowosst die allzu große Nise als hestige Kalte vermehrer ?).

608.

Es ift geviß, daß das ursprüngliche Temperament und bie leibesbeschaffenheit nicht leicht verändert meiden tönnen, unterdesseil ist es den der auch ehen so gewiß, daß die Umstände des Körpers durch verschierene Ursachen in vielen Stüten gelegentlich sehr abgeändertwerten. Da num aber der Beischspreisen sowohl den im flammatorischen als faulichten Justand des Körpers vermehren fann, so veruschot verschleb, daß, wenn Persen, die sie die einer solchen Kost beeinen, von den Blattern hen, die sied einer solchen Kost beeinen, von den Blattern angestecht werden, solche leichter, als andere, dieß Krantspeit in einem weit hestigern Grade befemmen fönnen. Es sann asso allerdings ben der Einsstonen, die son an die die einer beiten werden, plung der Blattern einigen Vortheil bringen, wenn man die Personen, den den man solche vornehmen misse

will, sich einige Zeit vorher ber Fleischspeisen enthalten lässet. Nach meiner Meinung aber mus, wenn solche von einigem Nutgen fen soll, basselbe eine west längere Zeit vorher geschehen, als man es gemeiniglich zu thun psiegt; und ich bin überzeugt, daß die Scheichspeischen, als man es gemeiniglich zu thun psiegt; und ich bin überzeugt, daß die Scheichspeischen wirden wie eine Auflagen der gestellter, welche ihren Kindern niche ehr Fleisch zu geben psiegen, als die Plattern überstanden gelinder machen "Dies Krantspeit wirklich hierdurch gelinder machen ") "".

609. Daß

- ") Wan kann nicht zweiseln, daß verschiedene Umftånde be die Ansterdung abändern, und daß die Krankfeit, obsiech de Ansterdung die nehmliche ist, doch nach dem Zustand ber Leibesbeschaffenheit von der zweiselnen gerfenen verschieden ist, die sie de felbe ställt. Es beingt daher auch die Unmäßigkeit im Effen und Trinken eine besondere Art von Besartigsfeit in den Blattent hervor, und es sterden sienderlich unter den Erwachsenun, weit mehr Neiche als Arme daran.
- \*\*) Sich glaube aber boch bemerft zu haben, baf bie ju große ober gangliche Enthaltung von Bleifchfveifen und Gleifchbruben in manchen Rorpern baburch. baf Rinder, Die von Natur fchwach find, fich von biefer Schwache nicht recht erholen, ju fcblimmen Blattern und einer Mervenschwache Gelegenheit geben fann, bie nachber in biefer Rrantheit viele uble Bufalle erreget. Es ift bier ein Unterfchied swiftben ben Rindern gu machen; benn fo wie ben einem fetten blutreichen Rinde ein baufiger Genug ber Aleifchfbeifen Die Gafte leicht gur Saulnif geneigt machen fonn, fo fann bagegen einem trocknen fchwachlichen bochft reigbaren Rorper ein maffiger Genuf ber Rleifchfpeifen, auch ein wenig Weine, Diejenigen Rrafte verleihen, Die ihm gur lleberfiehung ber Blattern nothia find. Man febe auch bieruber bee Den. Dr. Actermann Borrebe gu ber Ueberfegung von Chom, Bond Bertheidigung ber Ginpfropfung ber Pocten, Murnberg 1787. 2. d. Heb.

609.

Daß bie Quecffilber. und Spiefiglasmittel, in fo ferne folche eine ftarfere Husbunftung bervorbringen, auch einigen Rugen ben ber Borbereitung zu ben Blattern haben fonnen, laugne ich gar nicht. Es mangelt aber boch nicht an vielen Beobachtungen, welche bie Wirfung biefer Mittel zweifelhaft machen. Menge, beren man fich von biefen benben Mitteln, befonders aber von bem Spiefiglafe, gemeiniglich in biefem Ralle zu bedienen pflegt, ift zu flein, als bafi folche irgend eine Wirfung hervorbringen fonnte. Man bat gwar bie Quecffilbermittel oft in einer ftarfern Dofis gebraucht, allein es werben bie beilfamen Wirfungen berfelben nicht burch bie Erfahrung beftatigt, ba fie bingegen zuweilen wirflich schabliche Folgen zu haben pflegen, und es ift baber noch immer zweifelhaft, ob alle biefe Borbereitungsmittel ben ber Ginpfropfung ber Blattern wirflich einigen Rugen fchaffen \*).

E 3 610. Da,

Dr. Ausb zu Philadelphia, der eine sehr große Menge Personen incentire bat (s. die London Medical Obi, and Inquir. Vol. V. p. 37, oder VI. B. E. 30, der deutschen Uebers), verläßt sich unter allen Vorbereitungsmittelt um stärfsen auf den Gebrauch der Regetabilien. Er verwirft das Dueck 610.

Da, wie haufige Erfahrungen zeigen, fast ben allen ansteckenben Krankheiten bie Erfaltung, Unmaf-

filber gånglich, und hat felbiges blos in solchen Hale in Berbereitungsmittel gegeben, wo eine andree in bem Keiper vorfandene Krantsfeit des felbe náchsig machte. Kush (chreibt die Drüfungsfehrufist) ben Wetulf der Ashne und die Echwicke, die man so baufig zu Philadelphia nach der Einsprechtungsbereitung zu Philadelphia nach der Einsprechtungsbereitung des Benefets blos dem alzu häufigen und unschießlichen Gedrauch des Quechfliebers zu. Er zicht daher mäßige Vostes der Jalappe, der Reimfreitungen der der Gedrauferschlumer von. In einigen Fällen hat er auch einige Gran mineralischen Kermes gegeben i.).

Man

+) Bond (fiebe bie oben angeführte Schrift) vertheibigt aber ben Gebrauch ber Quedfilbermittel u. f. w. gur Borbereitung, und fchreibt ben glucflichen Erfolg ber Ginpfropfung ju Philabelphia lediglich bem Gebrauch biefer Mittel gu (G. 80 u. f. ber lleberfetiting). Er tabelt Cullen, bag er biefe Mittel gu febr verwirft, und beruft fich auf feine vierzigjahrige Erfahrung. Quich fchreibt er ben Ruhm, ben Rugen biefer Mittel wieder bekannt gemacht gu haben, ben amerifanischen Mergten gu, und verfithert, baf Sutton folche bon ihnen gelerne hatte. Da bie amerikanifchen Mergte fanben, bag Spiegglas ober Brechweinstein und Quecffilber fur Rinber und gartliche Perfonen ju fart mar, und nicht gleiche Wirfungen zeigten, fo bebienten fie fich eis nes Pulvers, bas aus feche Quentchen bon bem unabgewafdenen Spiefiglastald, einem Quentchen verfüßtem Quecffilber und eben fo biel Polnchrefifals beftanb. Gemeiniglich ließen fie bor und nach ber Ginpfropfung oft fleine Dofes, jeboth nach Befchaffenheit ber Umftanbe mehr ober weniger babon nehmen. In ber Borbereitungsgeit murben ben erwachsenen Rranfen imen- bis brenmal aus Jalappe

figfeit, Furcht und einige andere Umflande, wenn fie fich mit ber Unfteckung verbinden, die kunftige Krank-G 4 heit

Man hat baher mit llurecht ber Sutfonischen Impfart einen Borgug vor ander wegen des don Gutton und seinen Schüllern dasch gegebenen gegebenen gebeinen Mittels beygelegt, das Ducckillber und Spickglads enthielt. Dimsdale war in seinen Sinpfreyfungen eben by glücklich, ohne sich dasber eines solchen Mittels zu bedienen ib: Unterbossen

und Quecffilber, Rinbern und gartlichen Perfonen aber aus Manna, Cenna und Galt, Abführungsmittel gegeben. Der ermahnte Berfaffer fanb, baf Die Starte ber Quecffilbermittel fich eigentlich uach ber Beschaffenheit besjenigen himmeleftriche und Landes, morinnen die Ginguimpfenben vorher gelebt hatten, richten muffe. Den Ginwohnern ber mitternachtlichen Gegenden von Rordamerifa, bie ftarte Leute und Sifcheffer find, war ber freffenbe Quectfilberfublimat, ben Bewohnern fublicher Provingen aber bas berfüßte Quedfilber am angemeffenften. Die Ginwohner von Georgien und ber fumpfichten Gegenben bon Carolina und Birginien vertrugen gar fein Queckfilber, wofern es nicht burch eine Caure firirt war. Das calcinirte ober alfalifirte Quedfilber brachte ben ihnen eine Entzundung im Munbe und einen Speichelfluß zuwege, woben viel großere und fchmerghaftere Docten jum Borfchein famen. Auch burfte man Perfonen, bie fur; vorber Mervenfrantheiten, faule Rieber, Wechfelfieber, Rubren ober eine venerifche Rrantheit, Die burch Quecffilber geheilt murde, gehabt hatten, gar fein Quedfilber geben. 21. d. leb.

1) Siche Dimsoale Schrift S. 17. 19. und S. 288. Allein eigentlich giebt boch Dimsoale Calontel, S. 21 und 289. Das lette Pulver besteht aus einer halben Unse versüßtem Quecksiber, von einem erbigen Mittel drep und ein halbes Quentchen, vier heit weit gefährlicher machen, so wird auch eben bieses ben den Blattern geschehen; und es muß baher außer allem Zweisel der Simpfropfung zu einem sehr großen, ja bielleicht zu ihrem vornehmsten Rugen gereichen, daß ben solcher die eben erzählten Umstände vermieden werden.

611.

Biele siehen in der Meinung, als wenn ben der Einpspropsing auch die Auswahl der Blattermaterie einigen Nigken schafte; da aber, wie wir oben (§ 595.) bemerket haben, der Unterschied wussichen den verschiedenen Auten der Blattern nicht von der Verschiedenheit der allskerenden Blattermaterie, sondern von dem verschiedenen Justande des Körpers u. f. w. abhänget, so hat man allerdings Ursache gu zweiseln, daß eine Auswahl der Blattermaterie nöchtig sey, oder auf die Benach der Blattermaterie nöchtig sey, oder auf die Benach der Blattermaterie nöchtig sey, oder auf die Könstern

besten sind dach die Spiesglasmittel vortheilhase, weil sie die Egise gegen die Haut treiben, umd den Krampf derfelden verbindern, der allemal schödlich sie. Zullen hat sich berselden u viere Westen die beite Westen Westen. Dienrachtet alse ihre entgündungswidrigen Kräfte sich zweiselbast sind, so sind bungswidrigen Kräfte sich zweiselbast sind, so sind sie doch sie der nigtlich, voem man nur die Art, sie in kleiner Dosse zu geden, recht senner. A. d. sie. kleb.

und sechzig Gran Spiesiglasschwefel und sechs Gran Prechweinstein. Drey bis dier Gran von dieser Mischung sind für ein Kind, und fünf die sechs für eine erwachsen Person genug. A. d. Ued.

\*) Es zeigt sonberlich die Erfahrung, daß die Fürcht die Krankheit in wenig Lagen tödeslich macht. Da auch die Unmössischeit sie schäckliche Folgen bat, so kieht man, daß es nüblich ist, die Kranken als Kinder zu inceutiren. A. d. fe. Ued. schaffenheit ber Blattern felbst einen wohlthatigen Ginfluß haben tonne. \*).

612. Une

Die meiften epibemifchen Rrantheiten find in ihrem erften Unfang febr beftig, weil bier bie Unfecfungematerie, Die an Rleibern u. f. w. banat. febr wirtfam ift; fie werben aber bernach gelinber, weil fie burch bie Musbunftungen, bie unmittelbar aus bem Rorper fommen, fortgepflanget werben. Mon piertig Berfonen, Die ju London mit bem Gefangniffieber burch bie Rleiber ber Gefangenen angeftecte murben, famen nur bren ober vier bavon. Es tann baber bie Einpfropfung auch vielleicht beswegen nutlich fenn, weil ber Einzuimpfenbe bier bie Unffectung bon einem Rranten empfangt, in beffen Rorper fie fchon etwas gefchwacht worden ift, und biefe Unftechung nicht durch eine in ben Rleibern u. f. w. ftechenbe Materie an ben neuen Rranten gebracht wirb. Ein Mittel, Die eingepfropften Pocten gutartig gu machen, befichet barinnen, baf man bie frifchefte und fluffigfte Materie nimmt, die man haben fann, und nicht erft die vollige Bereiterung ber Blattern erwartet †); bie Sluffigfeit ber Materie beforbert

†) Man febe bierüber unten die Zufätze zu biesem hampffück. 28. d. Neb.

612.

Unbere feben es cle einen für bie Ginpfropfung befonbers gunftigen Umftanb an, baf ben folcher nur eine gang fleine Menge von Blattermaterie in ben Rorper gebracht wirb. Allein es berubet biefes auf einem febr ungemiffen Grundfaße. Man weiß nicht, wie viel Blattermaterie ben ber naturlichen Unftecfung in ben Rorper gebracht wird, und es fann folches vielleicht nur eine geringe Menge fenn. Gefest aber, baf biefe Menge auch beträchtlicher als biejenige mare, Die ben ber funftlichen Unftedung, ober ber Ginimpfung ber Blattern, in ben Rorper gebracht wirb, fo weiß man boch noch nicht mit Gewißheit, ob biefes bie Rrantbeit wirflich vermehret. Allerbinge wird zu ber Bervorbringung ber Gabrung in einer gewiffen bestimmten Maffe eine gewiffe Menge von einem Gabrungsmittel erforbert. Ift aber biefe Menge einmal biefer Maffe bengemischt worden, fo verbreitet fich bie Gabrung gang burch die lettere auf eine gleichformige Beife, und man findet gar nicht, baf, wenn man etwas mehr von bem Babrungsmittel hinguthut, als fo eben gu ber Bervorbringung ber Bahrung nothig ift, Diefes Die Birffamfeit ber Gabrung vermehret, ober bag baburch bie gange Maffe

ibre Einsaugung, und die Materie wird weniger bösartig sepn, wenn ste nicht lange gestocket hat. In Offindient, wo man nur zu gewissen Ighreszeiten einpfeopfet, bebe man die Blattermaterie lange geit auf, man gebraucht aber die Worsicht, sie vor der Lufe sorgsätig zu verwahren, damit keine Edgorung darinnen engleger h. 22.0. fr. Ieb.

1) Der Zugang der Luft wird hanvesächlich beswegen verführet, damit das Blattergift nicht versiegen, und das Eiter unwirfelm ober dumpficht werden foll. Fälle, wo durch ein altes Eiter, der Machre febenflichkeit nach, ichlichte Hocken ergeust worden find, duffen wohl selen son. 3. 0. 14cb. Masse besto gewisser die Natur des Gährungsmittels annimmt. Es zeigt auch wirklich die Ersahrung, das eine sehr dertächtliche Verschiedenheit in der Menge der in den Körper gebrachten Stattermaterie gar keinen wesentlichen Einssung auf die Statte oder Schwäche der daruns erfolgenden Krantheit zu haben psieget 3).

613. Das

- \*) Ginige machen vier bis funf Ginschnitte. und es hat biefes boch feine ubeln Folgen gehabt. Wenn ben ber Ginpfropfung auch nur einige Blattern um bie Bunbe entfichen, fo fann boch bie Materic berfelben bie Blattern andern wieder mittheilen +). Die Chinefer inoculiren bie Blattern, inbem fie Baumwolle, Die mit Blattereiter befeuchtet ift, in bie Dafe ftecken, und es entsteben ebenfalls teine ubeln Rolgen baraus. Rush gieht ben ber Ginpfropfung bie Methobe bor, bas Giter erft auf ber Langette eintrochnen gu laffen, und bernach, wenn man es brauchen will, mit faltem Waffer gu verbunnen (fiebe oben G. 27. Die Anmerfung). Ents fteben acht ober neun Tage nach ber Ginimpfung ober mahrend bes Musbruchsfiebers. Gefchmulfte ober Enfgundungen an bem 21rm, fo laft er feine Brenumfchlage ober Pflafter barauf legen, fonbern nur bie entrundeten Theile oft mit faltem Baffer waschen. ba benn bie Geschwulft gemeiniglich in vier und zwanzig Stunden verschwinder. Die Gicmobnheit gemeiner Beute in Amerita, Die Augen ben bem Musbruchsfieber oft mit faltem Maffer gu mafchen, und die der Indianer, welche ben bem Mus-
  - 1) Dieses geschiehet auch selbst da, wo die Kranken die Blattern nicht so bekommen, daß sie von einer zwerten Mittelung fren bleiben. Siehe Sammel, sie prakt. Nergen, Hand XII. S. 28. Ein einstlicher Mundarft insculiere segan die Blattern mit dem Eiter aus dernienigen glocken, die aus seiner Jand von Behandlung der Kranken entstanden waren, da er selbst sie siehe kond. E. 19. 23. d. Ueb.

613.

Das Purgieren hat die Wirkung, daß es die Wirkfamseit des Spscims der Blutgesässe veräubert, und dadurch den instammatorischen Austand desschäften hindert. Und dasser fann wahrscheinlich der häufige Gebrauch fühlender Purgiermittel, deren man sich der der Einspfropsung der Blattern bedienet, allerdings einen sehr großen Wortsell verschaffen, zumal da hierdurch auch noch der Trieb der Gäste gegen die haut derschindert wird \*). Der Nußen, den die Spießglas-

bruch der Blattern in kaltes Wasser springen, hat isn barauf gebracht. — Berchiedene Semerkungen des Dr. Kaud scheinen zu eigen, dog das auf die underletzte Jaut gebrachte Blattereiter die Aranfbeit nicht mittbeile, allein man hat in England Devoesse vom Gegentheit, von nehmlich durch ein mit Blattereiter befruchretzt Phaster, das man auf die Daut legte, die Krantbeit sortspessangt wurde.

Dr. Cowell gab einem fleinen Reger Slattereiter innerlich, ohne daß er die Pocken davon bekam: diese scheinte eine merkwirdige Sleichhoft zwischen dem Blattergift und andern Giften anzugigen, die auch innerlich feine Wirfungen bervoerbrin-

gen t). 21. d. 11eb.

- †) Blatterborken auf Butterbrod jur Mittheilung der Blattern ju geben, ist eine unter gemeinen Leuten gewöhnliche Urt der Einspreopfung. Siehe auch S. G. Vogel Handbuch. Th. III. S. 129. Da auch viele Jufallt ju giegen scheinen, daß das Blattergift ber manchen Kranten juerst im Mogen wirket, so ist Cowella einzige Erfahrung wohl noch nicht hinreichend, daß, wond der französliche lieberseiser behauptet, ju befolgen. U. d. lieb.
- \*) Die Lariermittel verhindern die Folgen des Triebs und der Alfreung der Safte in den Magen, die Sedärme und andere Eingerwich des Untereliede. Wiele Erfahrungen beweifen, daß die Purgiermittel und Enstiere das Fieder mäßigen, und die Angahl der Aufeit dereingen. 2. d. fr. 11e.

und Queeffilbermittel auf die Art, wie man fich solcher gemeiniglich bebienet, ben ber Einpfropfung ichaffen, berubet nach meiner Meinung blos barauf, in so fern selbige mit als Purgiermittel wirken.

#### 614.

Da bie Befchaffenheit ber Blattern, aller Bahr-Scheinlichkeit nach, fehr von ber Beschaffenheit bes 2lusbruchsfiebers und vornehmlich bavon abbanget, bak Die Entzundung ber Saut vermindert wird, fo find auch aller Babricheinlichfeit nach alle bie Maasregeln, burch Die man ben ber Ginpfropfung ber Blattern bie Starte bes Ausbruchsfiebers und ben entzundungsartigen Bufrand ber Saut zu magigen fucht, ale bie größten Berbefferungen angufeben, bie man ben ber Ginpfropfung ber Blattern gemacht bat. Man weiß, wie febr ber Bebrauch ber Purgiermittel und Cauren bie bier gemelbete Abficht au beforbern bienet, und aus eben biefem Grunde murbe nach meiner Meinung bas Aberlaf. fen nuglich fenn, beffen man fich aber gemeiniglich nicht au bebienen pfleget. ABabricheinlicher Weife ift bicfes aus bem nehmlichen Grunde gescheben, ber vielleicht auch mit Urfache ift, baf man anbere Mittel eben fo gut hintangesethet bat; indem nehmlich die falte luft und bas falte Betrante une ein weit fraftigeres und mirffameres Mittel barbieten. Co viele Zweifel und Schwierigkeiten wir uns auch gegen biefes Berfahren aus ber Theorie machen konnen, fo find boch folche alle gang ung grimbet, indem man in Indoftan feit langer Beit, und ben uns in England feit einigen Jahren "), burch

4) Man glaubt, daß die Einpfropfung in Indostan schon vor Ebrifft Geburt ausgeübet worden sey. Sie wird dafelbt aller steben Jahr mit gewissen religicifen Sebrauchen vorganommen. Eduard Ives, ein englischer Wundarzt, der sich einige Jahre in duch häufige und oft wiederholte Erfahrungen die Unishädtlichteit und Wirksamfeit dieser Methode außer allem Zweisel gesett hat. Da man sich nun ben der Einpfroplung der fregen küsten die und des katten Getränkes weit leichter, als ben der natürlichen Unstectung, bedienen kann, so wermehret dieses allerdings den Vorzug der künstlichen Ansterdung vor den natürlichen Blattern ).

615. Die

erin=

Bengalen aufgehalten hat, verfichert, baf bie Ginpfropfung bafelbft gewohnlicher als in anbern Gegenben von Offindien fen. Cobald felbige gefcheben ift, wird ber Krante taglich drepmal in faltem Waffer gebabet, und man verordnet ihm eine fehr fühlende vegetabilifche Rahrung aus Melonen, Gurfen, Rurbiffen, Reifi u. f. m. und laft ihm blos Waffer trinfen. Wenn fich bas Fieber zeiget, melches am funften ober fiebenten Lage ju gefchehen pflegt, fo hort ber Rrante mit ben falten Babern und ben ihm verordneten Rahrungemitteln auf. und man ernahrt ihn blos mit Milch und Bucker. Das Sieber bauert gemeiniglich bren Tage. 21m zwenten Tage bee Musbruche mafcht man ben gangen Rorper mit faltem Baffer, wodurch fich bie Blattern anfüllen. Man fabrt auf biefe Urt fort, ben Rorper taglich zwen- bis brenmal mit faltem Baffer ju mafchen, und laft daben ben Rranten nichte ale Milch und Bucker genieffen. Wenn bie Blattern abtrochnen, befpritt und begießt man ben Rorper mit Rofenwaffer. 2. d. fr. 11eb.

3) Man muß eine Art von Gleichgervicht zwischen der Temperatur bes Kerpers und der von der Atmosphöre zu erhalten fachen. Zu vollefem Behoff ist das fühlende Berhalten durchaus nothvompt, denn wenn die Währme des Kerpers (zu sche) vermehret ift, so muß man, um sie zu mößigen, so viell als möglich die äußerliche Kölle berfläffen.

Dhnerachtet die Bortheile ber falten Luft ben ben funftlichen Blattern burch die Erfahrung fehr bestätigt find, so ift boch noch hierben einiges ju 615.

Die meisten von benjenigen Aergten und Bundärzten, bie sich mit ber Einpfropfung ber Blattern beschäftigen, pflegen, auch nachbem die Blattern schon ausgebrochen sind, ihre Kranken noch immer ber frepen

erinnern +). - Meun bie Blattern gablreich finb. fie mogen nun im übrigen einzeln abstebent ober que fammenfließend fenn, fo fann ber Rrante bie Bemegung nicht vertragen. Cullen (in feinen Borlefungen) zweifelt nicht, baf bie Gewohnheit ber Dffinbianer, ben Korper mit faltem Baffer gu befpris Ben ober ju maschen, ohne Gefahr fen, weil bie Birfung ber Ralte bier balb vorübergebend ift, er glaubt aber boch, baff eine anhaltenbe Wirfung berfelben Schablich fenn tonne, weil ber Rrante fich feine Bewegung machet. Er rath baber, ben Luftjug ju vermeiben, und ben Rranfen leicht gugubes den. - 2) Ginb die Blattern gablreich, und ift eine Salsentzundung und ein Speichelfluß vorhanben, wie diefes oft ju gefcheben pfleget, fo ift ben bem Gebrauch falter Getrante viele Borficht nothig. (Rleine Rinber wollen fobann, jumal wenn fie Blattern im Dunde baben, nichts bavon genieffen.) Unfer Berfaffer geftebet in feinen Borlefungen, baß er nicht bestimmen tonne, wie weit fich ber Rugen falter Getrante erftrectet, wenn folche Die gange Rrantheit hindurch fortgefetet werben. Er bemertet, er habe unter ben hier angeführten Umftanden bie falten fauerlichen Getrante ben Tob verurfachen feben, ba bingegen bie laulichten Getrante ftch ihm febr nutlich erwiefen batten, (welches auch burch bie Erfahrungen unferer beutschen Merste, und felbft burch ben Raturtrieb der Rranfen bestätigt wirb.) 2. o. fr. leb.

p) Dimedale (siehe die Aufähe zu seiner ersten Abhandlung, S. 295, der beurschen Ueber, seiner Schriften) schränkt den Gebenalch der fallen Unt und fallen Geränke sehr ein, und eben diese khun anjeht mehrere neuer Schriftsteller, z. B. Dorsteel lust, med. T. 111. S. 228 21, 3. deb. Luft auszusehen, und sich der Purgiermittel zu bedienen. Ich muß aber gestehen, daß nach meiner Meinung der Worzug der kimstlichen vor den naturlichen Wiattern durch dieses Versähren keinesweges vermehret wird. Ist die Weschaffenheit des Ausbruches einnal bestimmt, ist die Anzahl der hervorgesommenen Viattern klein, und hat das Fieber gänzlich ausgehört, de fann man, wie ich glaube, versährer sich, daß die Krankfeit ohne alle Gesche ist, und die Aussternstein der Versähren der Versähren der die Gesche und die Versähren der Versähren sich der Versähren der Versähren sich der Versähren der Versähren der Versähren der Versähren der Versähren.

616.

Ich hoffe, daß biese kurze Untersüchung der verschiebenen Umstände und Stücken des Verlagrens ben der Einsfrohfung der Vlattern, daben ich den Nußen und die Wichtigkeit von jedem besondern Umständ zerau zu bestimmen demüßet gewesen din, zureichen wird, den zosen Nußen und Vortheil zu beweisen, den die Einsimpsung der Vlattern verschaffet. Es bestehe solchere besondern das man alle die Vorsibläge, Zubereitungen und Mittel, die nur irgend auf den glückstehen und werter einen gewissen der Vlattern einen gewissen die stücken Ausgang der Vlattern einen gewissen ist sieden pflegen, den der Einpfropfung weit sichere und gewissen, des den natürlichen Wlattern, anwenden kann.

Es ist nun noch übrig, daß ich über die Besandlung der durch die natürliche Unsterlung entstandenen, ja auch selbst der ümstlichen Blattern, wenn solche won hestigen Jufällen begleitet werden, einige Unmertungen mache. Es ereignet sich zuweilen, daß auch ben der Einimpfung der Blattern, ohnerachtet alle mögliche Worsteb und alle dienliche Mittel angewender worden sind, doch zuweilen eine gefährliche Kransspeit erben sind, doch zuweilen eine gefährliche Kransspeit ersolgte. Man weiß die Ursache hiervon nicht, ich bin aber der Meinung, daß solches gemeiniglich von einer Neigung der Säfte zur Käulniß berrühret. Dem sey aber wie ihm wolle, so ist doch so viel gewiß, daß mon nicht nur den der Weither der Antivition, sondern auch selbst der Kinstilichen Wattern, Ursäche haben fann, die Vitt und Weise zu seren, auf melche die Krantheit unter allen möglichen verschiedenen Umständen den behandelt werben muß, unter denen sich solche in einer veränderen Bestälte darüftlichen pflieget.

617.

Wenn zu einer Zeit, da die Blattern epidemisch wern wir wissen, das eine Person, wechte die Blattern noch nicht gesadt hat, der Gefahr der Anstechung ausgesetz gewesen ist, dieselbe von einem Zieber befallen wird, so hat man alle mögelich Ursache, zu vermutsen, das beiers der Ansang der Blattertrankheit sey, und es muß daher der Pariente auf alle Urt so behandelt werden, als wenn sihm die Blattern eingepfropset worden wären. Man muß inn nämlich viel in einer küssen kuft sich ausschaften, win purgieren, und daben füllende Sauten in groffer, ihn purgieren, und daben füllende Sauten in groffer Menge nehmen lassen.

618. Maßi-

irgend

\*) Sobald sich die Blattern zeigen, muß man den Kranken den gangen Tag über aussichen lassen, und ihn der freihen Luften, und ihn der freihen Luften, wenn solches die Witterung und das Elima erlaubet.) Die Andri bed bedert man ihn nur leicht. If doer die Witterung falt, so lächt man ihn unt leicht. If doer die Witterung falt, so lächt man ihn mut eicht. If doer die Witterung falt, so lächt man ihn mut leicht. If doer die Witterung falt, so lächt man ihn mut leicht was der falte der doer der die Verliebt der die Verliebt der die Verliebt der die Verliebt die Verliebt der die Verliebt die Verliebt

II. Band.

618.

Mäßigen biese Dinge bas Fieber, so ist weiter nichts nothig. Wenn aber bie Ratur bes Fiebers, welches

irgend möglich ift, ein großes Zimmer, erhält es fühl, und verneuer die Lufe auch des Nachts dad durch, daß man die Thiere des Zimmers dien läft. Texten giede man dem Kranken töglich, oder einen Zag um den anderen, friedes Vertreug und Wählich, und aller vier und ywanzig Stunden ein oder zwen Elystiere. Zum Getrafte läft man ihn faltes Vanfer, Emulfionen mit Salpeter, und daden die hölle Vertreugen der den der vertreugen find der vertreugen find, Emwahlen, Panaden und friedes Obst genießen. Man kann auch fogar die Wilch erkanden ih.

Wenn man biefes Berfahren gleich vom Infana ber Blatterfrantheit befolgt, fo werben bie Blattern gemeiniglich gutartig fenn. Gin entgegengefentes Berfahren aber verurfacht meiftentheile gufammenflieffende Pocten, Die ben Rranten allemal in Die grofite Gefahr bringen, und auch bas Geficht perfellen. Es tommen baber bie Rinber ber Landleute. bie fich mabrend bes Musbruchs haufig in frener Luft aufhalten, leichter ben ben Blattern burch, und werben felten fehr von folchen entftellet. Mertens bemerft mit Recht, bag ber unbebachtfame Gebrauch ber fchweiftreibenben und bergftarfenden bigigen Mittel taufend Jahr hindurch ben Tob von vielen Europäern veranlafit bat. Befonbers gefchabe bicfes ben ben Blattern, wobon wenig Menfchen fren blieben, und woben gemeiniglich von fieben Rran-

Dierben find aber die Sauen zu vermeiben. La Sone (f. Samml. für pract. Merzie, B. IX. S. 207.) empfeldt die mit Wild verfesten Getränke febr; allein Elloebrand (über die Pocken Von 1787. S. 151.) verwirft sie wegen des sauen Genadzs aus dem Nunde und anderer Kennzeichen won sonen Unreinigkeiten, die oft ben Slattern vorhanden sind. 2. 1eb.

welches den Patienten befallen hat, ungewiß ist, oder bey einem Kranken, wo man die Blattern vermuthen kann, die Jufälle des Fiebers sehr heftig sind, oder wenn enblich ben einem Kranken, wo man es schon mit Gewissheit weiß, daß es die wirklichen Blattern werden wollen, doch die oben (§. 617.) angegebenen Dinge das Fieber nicht zurelchend genug mäßigen, so wird es sehr dien dem Blut weglässer, daß werden Blut weglässer.

ken einer starb. Sydenham ist ber erfte, der sich einem so sichdlichen Borurtheile widerfest hat, allein man ist es boch baupptschild, der einperopfung ber Blattern schulbig, daß nun diese so sichsbliche Behandlung fast durchgebends abgesommen ist. A. d. fr. 11e4.

\*) Die bier von unferm Berfaffer angeführten Umftanbe erforben borguglich bas Aberlaffen. 3ch glaube aber auch noch überbiefes mit Gydenbam. baff baffelbe vom erften Lag bes Ausbruche an allemal nuglich, und zuweilen durchaus nothwendig ift. Es ift folches eines ber beften Mittel, Die Beftigfeit bes Siebers ju berbuten ober ju mafigen, und bie Rrantheit gutartiger gu machen. Dein Bater bat in feiner faft fechzigiabrigen Praxis bavon jebergeit, fo wie ich in ber meinigen, Die befte Wirfung gefeben. Dan befürchtet ohne Urfache, baff bas Aberlaffen ben Ausbruch ber Blattern aufhale ten fann, und es grundet fich biefe Surcht blos auf ein Dorurtheil bes gemeinen Mannes, auf bas aber ein vernünftiger Argt feine Rucfficht nehmen barf. Es ift gewiß, baff bie Deftigfeit bes Riebers fo menig ben Musbruch beforbert, baf fie ibn vielmehr aufhalt, benn ber Musbruch erfolgt nicht anbere als gur Beit ber Remiffion, und ben ber Berminbes rung bes burch bas Rieber erregten Rrampfes. Sch habe ftets gefunden, baf bas Aberlaffen, auch fogar bas wieberholte, in furger Beit bie fchlimmffen 3u. falle milberte, und ben Musbruch ber Blattern, fatt ihn zu verbindern, vielmehr beforderte. Dan muß

Ein solcher Aberlass wird besto nothwendiger, wenn der Datiente eine erwachsene Derson und von einer vollblütigen Leibesbeschafensseit ist, und derselbe sich vorher einer stark nährenden Kost, spiritudser Getranke u. f.w. bedienet hat.

610

Nach meiner Meinung wird es auch ben biesen Umständen allemal bienlich senn, bem Patienten ein Brechmittel zu geben »), da solches ben bem Unsange

- t) Das, mas Bosquillon bier fagt, bebarf einer groffen Ginfchrantung. Go nublich bas Aberlaffen ben bem Quebruchefieber ben ftarten, vollblutigen, jungen, gutgenahrten Perfonen, ferner ben einer Witterung und Sahregeit, bie die Entzundungen begunfligt, ingleichen ben einem vollen und barten Dule und andern Rennzeichen einer Reigung gur Entgundung ift, fo febr fchabet es in entgegengefes ten gallen. Der Urgt bat bier große Urfache, bie Bufalle, bie von Unreinigfeiten in ben erften Wegen entfiehen, und die Rrantheit oft einer entgunbungs artigen ahnlich machen, bon benenjenigen ju unter-Scheiben, die bas Aberlaffen indiciren. Und menn man auch Aber iagt, fo muß man ja nicht zu viel Blut abrapfen. Durch ein antiphlogistisches Berhalten fann bas Aberlaffen oft entbebrlich werben. In vielen Rallen find fogar im Unfang analeptische Mittel nothig. 21. d. Ueb.
- \*) Sydenham fannte ben Gebrauch ber Bredmittel nach

aller Fieber nüflich ist, und hauptsächlich ben dem gegenwärtigen Fieber bewegen bienlich son muß, weil der Magenschmerz und das frewüllige Erbrechen beutlich anzeigen, daß bier der Magen vorziglich leibet \*).

620.

Es pflegen öfters, jumal ben kleinen Kinbern während des Ausbruchsstebers, Zuckungen zu entließen. Hat der Kranke den Abend vorher, ehe die Blatteen herauskommen, nur einen oder zwen Anfälle von Zuckungen, so ift diese ein Zeichen, daß die Blatteerkrankeit nicht heftig fenn wird, und es ift daher ben diefen Anfällen gar kein Hilfsmittel nöchig. Entließen sie aber eher, und gleich im allerersten Anfange, sind sie bein Paatienen große Gefahr, und erdverten im schleunige Hilfe. Das Aberlassen leister hierden follen gehaften. Das Aberlassen leister hierden fau inem Ableinste, die Blassupskafter aber wirken zu langen fant.

nach geschehenem Ausbruch nicht, und Elle hat juesst dieselnen während der gangen Kransteit gebraucht. Er bediente sich des weisen Nitrols und Verschweinsteins. Man ist seinem Bensteit in meddern Schieft von Europa gesolgt. Die Browdmitte sind der und der Ausbruchossein eine Der unigstein daszu vorsanden sind) febr unistied. Außer den, daß sie dem Nagar reinigen, zu wecker Whicht man sie gemeinigsted giebt, verhindern sie auch den Trieb und die Ausbruchung der Schiedung und den die Schieft den die Schieft der die Offen, kreiben die Ecste gegen die Hauf und der Schieft der Leid offen, kreiben die Ecste gegen die Hauf und der Schieft der Leid offen, kreiben die Ecste gegen die Hauf und der Schiedung in der Kankbeitsmaterie, deren Aurstässlichung in der Haut soul der Kankbeitsmaterie, deren Aurstässlichung in der Haut soul der Kankbeitsmaterie, deren Aurstässlichung in der Haut soul der Kankbeitsmaterie, deren Aurstässlichung in der Kankbeitsmaterie, deren Aurstässlichung in der Kankbeitsmaterie, deren Aufliche und vermehren würde. A. de. k. 1866.

\*) Diese Magenschmerzen u. f. w. sind aber oft auch blod Folgen der Sympathie und des leidenden Rervenspstens. Nach dem Ausbruch find diese Brechmittel nicht mehr so nöchig. 26. d. 11eb. fam, und das einzige Mittel, das ich ben diesem Zufalle durch die Erfahrung bewähr gesunden habe, ist ein Opiat, davon man aber eine starke Dosis geben muß ).

62T.

Dieses sind alse die Mittel, welche ben dem Luebruchsseder nordymendig sind \*\*). Wenn aber den dem Dem Unebruche im Gescher nur wenig und obstehende Wlatern zum Worschein sonnen, so ist mit der Krankflicht gar keine weitere Gescher verfnührt; es erfordert solche gar kein anderes Mittel, und die Purgiermittel, welche, wie ich oben erinnert habe, einige prastische Aerzte auch nach gescheheren Zuedruche noch sorzzubrauchen pflegen, sind die schödlich.

Erfchei-

\*) Sosquillon versichert, er habe sich mit Nutzen bes
Abetlossen in einem solchen Hall bedient, mie aber
narforsisch Mittel gegen bies Justimungen gekrauche.
Auch Sydenbam macht den Ungen bieser Mittel
zweiselhaft. Unterbessen versichert doch Callen (in
feinen Vortspungen), er habe einem sehr berühruten
Argt gefanut, dem ben solchen Zuchungen, wo der
Kranfe schon gang verloren schien, daren, wo der
Kranfe schon gang verloren schien, daren. Er selbst
hat sehr lange und haftige Abrasile von Zuchungen
burch eine einzige Doss Laudanum heben sehn, das
er als ein faß untrügliches Mittel in diesen Halten
unführt 1). 21. a. fe. theb.

D Blutigel en bie Schläfe, Clyftiere, lauwamme Båber, sonberlich Außbäher, und Umschläge an bie Kiffe, machen hier bas Überlagfen und ble Epiate oft entschrlich. Einige rühmen ben Moschus ben biefen Auchungen vorziglich. M. d. uber

\*\*) Zuweilen muß man, wenn das Fieber zu fchwach ift, bergfärfenbe Mittel, als Wein, China, vorgiolich, Kampber geben. Ueberhaupt futur man am besten, die Slatterfranken nach den vorhandenen Musteun zu wöchanbeln. 24. o. 11eb. Erscheinen hingegen viel Blattern im Gesichte, die nicht abstehend, sondern zusammenstiessend sind, besondern aber wenn das Fieder am fümsten Tage der Krankbeit nicht sehr remittitt; so ist den der Behandlung solcher Blattern noch immer viel Vorsicht und Behussamkeit notbig.

622.

Dauert, auch nachbem bie Blattern heraus find, das Kieber noch immer fort, ib muß man die Wärmer berweiben, und fortschren, den Paleinten einer Küssen für auszusehen. It das Kieber starf und der Puls voll im hart, so wird des ber einem erwachsenen Kransten ober die einen Werdelber dem Archiven der ist eine Werdelber der noch nochwendiger aber ist es, ihm ein küssende Purgiermittet zu geden. Die Küsse, wo ein zwepter Werlas nochwendig wird, sim jewoch nur selten, da der Paciente gemeinsglich sehr das seine Krassen der ist es in die kussen der ist es in die kanste der in die kanste der in die kanste der ist eine der in die kanste der in die kans

622

Nimmt man ben dem Kranken einen großen Werlust der Kräfte und andere Kennzeichen einer in den Sästen vorhandenen Neigung zur Fäulniß wahr, so muß man die Fiebereinde in Substanz (), und zwar

\*) Man gieft nur gefinde Jutgiermittel, vorfisslich Maina. Sie sind, wenn das gieber befin, sonbetich aber wenn es gaftricher urt ift, welches sehr oft der Juli ift, höchst nothig. Jeeind bat, wie befannt, ihren Gebeauch der dem gwegten Jieber guertt sehr empfehlen. Elystere aber sind täglich nöthig Ann. d. Ide.)

\*\*) Man hat sich der Chinarinde hauptsächlich in der Ubsicht bedienet, dadurch eine gute Bereiterung in den Blattern hervorzubringen, well man diese Gereiterung in einer ziemlich flarken Dosse verordnen. Auch ist ber Ordrauch ber Sauren und bes Salpeters \*), ingleichen ein ziemlich häusiger Genuß bes Weins, gemeiniglich unter diesen Umständen nußtich.

#### 624.

Man thut wohl, wenn man von dem fünsten Tage der Krantseit an, die ganze übrige Zeit hindurch, täglich ein oder zwenmal ein Opiat giebt \*\*); man muß aber

- Der Gebrauch bes Calpeters burfte bier nicht fehr bienlich seyn. Halt man ein Mittelfalz fur nöthig, so ist ber Mindererische Spiritus ober ber Galmiaf zu erwählen. 21. D. Ueberg.
- \*\*) Simpfon miebiligt ben Gebrauch bes Mohnseire in ben Blattern gar sehr, und er behauptet, baß solcher Berspirum ber Leitee, Phontastiren und Febre verursache. Mien do biest wen sehren Befalle bles i) von der Bersporjum herrihren, so fann man das Dpinn mit mehrerer Sicherheit geben, sobald man nur den Beit offen erhält. Se iff wohr, baß bie nartolischen Mutel in den Plattern das Fieber, sonderlich das Anbetrachfieder, vorzmehren, welches zu der Berspirum der instammatozischen, obestellt der der bei Bereiterung angefangen bat, so befiedert fie solche, und berubigen das Fieber. Seenn aber die Bereiterung der dangen bat, so befiedert fie solche und berubigen das Fieber. Sydenham bediente sich daber auch bereiter
- 1) Wenigstens geschiebet biefes oft. 2. 0. Heb.

aber ju gleicher Zeit auch bie Berftopfung burch Purgiermittel ober lagirende Cluftiere ju verhuten fuchen.

625.

Ist die Krantheit sehr heftig, so ist es vom achten bis zu bem eilsten Tage bienlich, Blasenpflaster nach D 5

ihrer nicht eber, als nach bem fechften Tage. Dan muß in ben meiften gallen fein Benfpiel befolgen. Allein bie narfotischen Mittel find noch weit nothis ger, um bie Ccharfe (ober ben burch fie bervorgebrachten Reit) ju verbuten, vornehmlich wenn es Scheint, bag fich bie Materie auf einen gemiffen Theil wirft, und einen Catarrh bafelbft berborbringt. Die Dpiate leiften vornehmlich ben ben gufammenfliegenden Blattern, Die man ale eine faulichte Rrantheit anfeben fann, gute Dienfte; man muß fie alebenn ale biejenigen bergfiartenben und tonifchen Mittel betrachten, mit benen bie wenigfte Gefahr verfnupft ift. Dan hat Benfpiele, welche bie guten Wirfungen bes Weins, bas Fieber gu maffigen, beweifen; bie narfotifchen Mittel fcheis nen in vielen Kallen auf die nehmliche Beife zu mirfen. Sydenbam empfohl fie ale ein hochft wirffames Mittel ben jufammenflicfenben Blattern, und bermehrte ihre Dofis befto mehr, je ftarfer bas Sieber und ber baburch erregte Reif war. Er rath, fie fo lange ju geben, bis fich bas Phantafiren berminbert, allein man muß fobann gwifchen jeber Dos fis eine hinlangliche Zeit verftreichen laffen, bamit fie mirten tonnen +). 21. d. fr. Ueb.

f) Sydenbam (Epist. ad Cole. p. 432.) empficht die Deinte nur in fo stern als ein werissisches Mittel ben den Bocken, als die unvorbeilsiden Bewegungen dader Bestellt werden. Es sind die Deinte nur ben gester Schlassischet, bestigen Kräumpfen, Juctungen, Schmerzen und Reitz nüßich. Das Laubanum, welches Sydenbam empficht, ist zu bisigund baher lieber das Ertract des Mohniastes zu geben. Z. d. Heb. und nach auf verschiedene Theile des Körpers zu legen. Man muß es sich daben nicht abschrecken lassen, wenn schon diese Theile mit Blattern bebecket sind.

626.

Wenn der Hals inwendig sehr verschwollen, das Simmterschlingen der Speise beschwertich, und der Speichel und Schleim sehr jähe sind, und legtere daher nur mit Schwierigkeit ausgeworsen werden, so sege man äußerlich Blaseupslaster auf den Hals, und lasse den Kranken sich steißig reinigender Gurgelwasser bebienen.

627

Die Erfahrung zeiget, daß in benjenigen Fällen, no das Fieber sehr heftig ist, die gange Krankheit hindurch ein österer Gebrauch der Spießglasmittel, die man aber in einer solchen Dosis geben muß, daß sie blos Efel erregen, dem Patienten Nußen schaffet. Dies Mittel haben zu gleicher Zeit daben noch gemeiniglich den Nußen, daß sie die Stelle der Purgiermittel verteten.

628.

Die oben (§. 622 bis 626.) angezeigten Mittel sind gemeiniglich vom fünften Tage an bis zu berjenigen Zeit nöchig, wo die Arctierung zu Gett nöchig, es die Arctierung zu Gett nöchig. Da aber auch nach dieser Periode das Fieber noch bisweilen anhält, ja sich gar vermehret, ober zuweilen, werm ein kleines oder gar kein Kieber vorher vorhanden nach, um diese Zeit ein Kieber entstehet, das zu nicht geringer Gefahr des Patienten sorbanden nach um dies Zeit ein Kieber entstehet, das zu nicht geringer Gefahr des Patienten sorbandert, so wird diese mit dem Namen des zwoytern oder Vereiterungssieders beleget, und es erfordert dasselbe eine besondere Wehandlung.

029.

Folgt biefes zwente Fieber auf einzelne ober abstehende Blattern, und ist ber Puls voll und hart, so muß man die Krankseit als eine instammatersiche behandeln, und sich des Wertassen wurd der Purgiermittel bedienen. Waren aber die voor zestige Vieler nur eine Fortbauer oder Wermehrung des bereits vorsandenen Fiedens, so ist est als ein Faussehren anzusehen, in welchem Falle denn das Vertassen gum undhicktich ist \*). Zuweilen sind bier einige Purganzen diensich sich vieleren nach Wertassen gemein des Wertessen des die vorsandens die Verleiber in der Wertessen der missen die verleiber die Verleiber vor die Vielerrinde und Sauten aber missen die verleiber die Vielerrinde und Sauten aber missen die verleiber die Vielerrinde und sie verleiber werden, deren man sich in diesem Kalle vorzüglich zu bedienen hat.

Much ift es nublich, wenn man, sobalb sich bieses zwente Fieber zeigt \*\*\*\*), gleich im Unfange besselben

- \*) Diefe Fälle find febr gefährlich, aber auch febr felten. Man erfennet sie auch dem Uhfall ber Keckfer, ber Schwäche bes Pulles, ber Blasse bes Geicht, ben Sicht aufgetreten ist. Die Natur ber herrschenben Spidemie, die Jahrszeit und das Ecmperament bes Kranken können auch zur Bestimmung der Natur der Krankhet bienen. 21. d. st. Ued.
- \*\*) Freino und Mead haben den Gebrauch der Purgiermittel ben diesem Fischer, welches (gemeinstlich) ju den schleichenden Mierversschern gehert, ausgebracht (siehe eben S. 55.). Die in dem Unterleibe entstehenden Gengessionen zissen die Rochtmendigleit, den Leid offen zu erhalten; allein man gehet zuwellen mit dem Gedrauch der Purgiermittel zu weit. Cussen fale schreichieß Zufälle, ja sogar den Sodauf scher führ, außer der Fischerinen und Singschen Fische führ, außer der Fischerinen und Singnuch die Spiate nüglich, ja wegen ihrer tonischen und der Schreichen (ober analeptischen) Straft nothwendig, A. d. ft. Ued.
- \*\*\*) Am fiebenten Tage gehet gemeiniglich die Kranfbeitsmaterie nach der Dierfläche des Koperte. Das Gesche triet auf, mid die Purseln füllen sich die gum achten Tage. Allein zuweilen entstehen diese Infalle nicht.

60

bie Blattern mogen nun vorher abstehend ober gufammenfliegend gewesen fenn, ein Brechmittel aus bem Spickglafe in zwar fleinen, aber both folden Dofen giebt, baf baburch etwas Erbrechen verurfacht wirb.

#### 630.

Ohnerachtet man gur Verhutung ber Gruben. Die fo oft nach ben Blattern in ber Saut guruckzubleiben pflegen, vielerlen Mittel empfohlen bat, fo ift boch bis jest noch feines barunter burch bie Erfahrung bemahrt gefunden worden.

#### Bufåße.

Die Gintheilung unfere Berfaffere und ber meiften anbern Schriftsteller in abstebende und gusammenfliegende Blattern bat, wie bereits oben G. 10. in ber Unmerfung erinnert worben ift, feinen fonberlichen Ginfluß in bie Praris, ba ben Blattern, mo bie Natur bes Fiebers und bie Befahr fehr verfchies ben ift, die Dufteln felbft balb einzeln, balb gufammenfließend jum Borfchein fommen fonnen. Unfer Berfaffer felbft führt in feiner Dofologie B. I. G. 185. ber beutsch. Ueberf. (f. auch oben G. 8. die Unmert.) eingeln flebende schlimme und aufammenfließende gutartige

nicht, bas Geficht tritt nicht auf, es phantafirt ber Rrante, und bie Blattern find flein und hart. In Diefem Ralle beben bie in fleiner und einer blos Efel erregenben Dofis gegebenen Brechmittel Die letgebachten Bufalle, treiben bie Gafte gegen bie Saut, und offnen ben Leib. Salt bas Bieber an, fo giebt es fein befferes Mittel, als ben mit Opiaten verbundenen Brechweinstein. 21. o. fr. Ueb.

Blattern an. Man thut alfo weit beffer, wenn man amar auf bie Ungabl ber Blattern, bie uns bon ber mehr ober meniger vorhandenen Gefahr und ber baraus ju machenben Drognofis jum Zeichen bienen fonnen, Die geborige Rucfficht nimmt, im übrigen aber Die Rrant. beit felbft, blos nach Maasgabe bes vorhandenen Riebers ober ber mit ben Blattern verbundenen Rrantheit behanbelt \*).

Man behauptet gemeiniglich, baff bas Musbruchsfieber, und überhaupt bas Blatterfieber, im Unfange blos entaundungsartig fen, und biefes gilt auch von ben meiften Sallen. Allein es ift biefes boch nicht burchgebends mabr, und man fann, wenn man auf biefen Umftand nicht geborige Ruckficht nimmt, fehr große Rebler in ber Praris begeben. Das Musbruchsfieber ift ben leichten Blattern oft leicht catarrhalifch, ober nur in einem geringen Grabe entgunbungsartig: in blutreichen Rorpern, und wenn bie Jahregeit ben Rorper zu inflammatorischen Krankbeiten geschickt macht, aber oft rein inflammatorifch. Allein ofters ift es auch gaftrift, fo bag ftartere Ausleerungsmittel erforbert merben: juweilen ichleimicht, catarrhalisch und rhebmatifch: und manchmal ift es fo febrifaulichter Urt, baff bie Rranfen am britten ober bierten Tage mit allen Beichen eines völligen faulichten Fiebers und einer Muflofung ber Cafte bingeriffen werben. Daß bas bier oft unrecht angewendete Aberlaffen auch felbft ben einem blutreichen Rorper schablich fenn muffe, brauche ich nicht zu erinnern, und es find gewiß, fonberlich in Franfreich, mehrere Menfchen baburch aufgeopfert, ober bod; ihr Tob beschleunigt worben. Enblich fann auch bas Ausbruchsfieber fich ber Ratur ber Mervenfieber

\*) Man fehe hieruber fonberlich Selle Pyretol. Ed. II. p. 166, und bie bafelbit angeführten Cchriftfieller.

sieber nähern, in welchem Falle denn der Ausbruch durch ein warmes Werhalten und durch stärkende, antisprissen und reisende Mittel unterstützt werden muß. Mit einem Wort, es gilt auch hier das, was in der Arznehfunst durchgehends der Fall ist, daß man keine allgemeinen Regeln über de Behandlung geben kann, und daß man sich hier nach den dorhandenen Kennzeichen und Umständen richten muß.

Das zwente ober fogenannte Giterungsfieber ift nur felten entzundungsartig, obgleich Merzten, Die Erfahrung haben, gewiß auch bergleichen galle mit unter porgefommen fenn muffen, bie aber gemeiniglich gallicht inflammatorisch find. Meiftens aber ift es mehr gallicht ober gaffrisch. ober auch faulicht und ben Mervenfiebern abnlich. - Folgt ein brittes Fieber nach, ober balt bas zwente Rieber lange an, fo nabert fich die Krankheit meift bem schleichenben abzehrenben Rieber, und muß daher auch als ein folches behandelt werben. Molfen, leichte urintreibende Mittel, Bouillons, bas islanbifche Moos, bie Rieberrinde u. f. m. find bier porguglich nuglich. Go befannt einem erfahrnen Urgt alles biefes ift, fo febr ift es boch jungen Mergten einzuscharfen, weil gewiß blos aus ber Bernachlaffigung ber Ruckficht auf bas Rieber und aus ber empirischen Behandlung ber Blattern febr oft ein beträchtlicher Schaben entstehen muß.

Es ware zu wünschen, daß die Aerzie sichere Rennzeichen bestimmten, die ben der Einspropsung der Vlactern dem Arzi dienen können, daß er aus ihnen mit Guwisselbeit den Kransen und des ein Movernandte über den Erfolg der Einimpsung völlig berusigen, und mit Zuvertässigseit bestimmen kann, ob die nach der Einimpsungentstandenen Zufälle, Fieber und Wlattern, auch wirklich fich ben Rranten gegen bie Unsteckung ber naturtlichen Pocten in ber Rolge in Sicherheit ftellen fonnen. Go gewiß es ift, baß Eltern und Impfarate fich ofters burch einige leichte Beranberungen an ber 2Bunbe, burch Die Bereiterung berfelben, burch einige um folche entftanbene Blattern und burch leichte fonft oft gar nicht ben ben Pocten gewöhnliche Befchwerben zu leicht ha= ben beruhigen laffen, in welchem Falle benn eine nachher erfolgende naturliche Unftechung uns gar nicht munbern barf; fo mangelt es both auch nicht an Benfpielen, mo, felbft nach einem zwentägigen Fieber, nach mehrern um bie wieber aufbrechende und fich vergroffernde Bunde entftanbenen Blattern, und fogar in Fallen, woben die Blattern an verfchiebenen Stellen bes Rorpers jum Borfchein gefommen waren, ben einer Musbunftung und Urin, die ben Blattergeruch haben u. f. w. boch nach einer langern ober furgern Zeit bie nehmlichen Blattern burch bie naturliche Unsteckung, ober auch noch ofterer burch eine zwente Gininipfung mitgetheilet worben find. Diefer lettere Erfolg ift gewöhnlich, und fchabet ber Ginimpfung nicht fo viel als ber erftere, ber aber leiber in manchen Begenben einen fehr mibrigen Ginbrud gegen bie boch mit fo unlaugbaren Bortheilen verfnupfte Ginimpfung gemacht bat; wie j. 28. aus ber aus Willich in ber nachfolgenben Unmerfung angeführten Stelle erhellet. Es ift fonberbar, baß bie Englander. bie boch so baufig einpfropfen, ber Balle diefer Urt fo febr felten erwahnen. Man fieht aber bed aus ben Bemerkungen, bie fie von falfchen ben naturlichen Do. den gleichenden Blattern machen, bie nach ber Ginpfropfung erfolgen, die aber die Rranten vor einer nachberigen Unftedung nicht fichern, baf bie galle biefer Urt nicht felten find; und bie Erzählung, baf in gangen Begenben von England burch ein von falfchen Blattern genommenes Giter gwar Blattern, aber folche mitgetheis let worben (wovon Dimedale ein Benfpiel ergabit), welche

welche die Rranfen ber Unsteckung ber mabren Docken noch immer ausgefest haben, fcheint vielleicht zum Theil mit hieher ju gehoren. In Frankreich ift Diefer Umftand ofterer bemerft worten, wie j. B. ber Fall ben ber Bergogin von Boufleut, einem jungen de la Cour, De Cage u. f. w. beweifen. Die Titel von ben barüber erschienenen fleinen Schriften find in Rrunia Werzeichniß ber vornehmften Schriften von ben Rinberpocken G. 164 u. f. gefammelt worben. Man hat auch biefen Ginwurf gegen bie Ginpfropfung, ben ten über ihren Werth in Franfreich entstandenen Streitigfeiten, febr oft mit angeführt.

Daß in Umerika biefer unangenehme Worfall fich ebenfalls febr oft zugetragen hat, gestebet Bond in feiner Dertheidigung der Limpfropfung, und mehrere von ben glaubwurdigften Echriftstellern angeführte Ralle zeigen, baf auch in Deutschland nicht felten folche Einpfropfungen, wodurch man die Kranten vor aller funftigen Gefahr ber Biatteranfteckung gefichert zu baben glaubte, boch nachber fruchtlos befunden worden (inb \*).

60

Go geringe auch im Berhaltniß gegen bie gange Babl ber Gingepfropften bie Ungahl bererjenigen Derfonen fenn mag, die nach einer folchen Ginpfropfung. wodurch man ben Rranten vor einer funftigen Unftedung gefichert ju fenn mit Grund glauben fonnte, nochmale angestedt worben find; fo find boch fcon ein Daar Ralle Diefer Urt allemal hinreichenb, fonberlich in Gegenben, wo die Einpfropfung noch feinen festen Ruft gefaft bat, ein allgemeines Miftrauen bagegen zu er-

Ginige ber marmern Bertheibiger ber Ginpfropfung helfen fich zwar bamit, baß fie bergleichen zwente Blattern schlechtweg für falsche und unachte, ober, wie Bavlies that, gar fur einen friefelartigen Musfchlag und für eine gang andere Rrantheit erflaren. - Unbere hingegen glauben, bag ein von fchon abtrocknen. ben Blattern genommenes ober nicht geborig aufbemabrtes Eiter \*), oder eine burch Raulnig und Warme gemilberte Materie, wie biefes Bond behauptet, feine mahren Blattern gabe, fonbern nur Die Dberhaut angreife, nicht aber bis auf die mabre Saut brange, und alfo ben Rorper nicht vor ber naturlichen Unftechung fichern fonnte.

Allein bie meiften neuern beutschen Schriftfteller, 1. 3. Elener, Muller und Dogel (f. bes lettern Banbbuch, 3ter Theil. G. 178.), find ber Meinung. baf es eine gewiffe Disposition bes Rorpers erforbert. benfelben gegen bie Unnehmung bes Blattergifts empfanglich zu machen: baß folche Disposition zu einer Zeit vorhanden fenn, aber wieder verschwinden und auch wieder entstehen konne, und bak, wenn diefe Die polition mangelt, entweber gar feine ober boch nur eine folche Unfteckung erfolgte, welche ben Rorper nicht fo

\*) Mie Dr. Blumenthal in Grn. Elsners Schrift. II. 25and.

<sup>\*) 3. 3.</sup> Willich im Balbingerichen Magazin, B. X. C. 128 u. f. - Muller in eben biefem Magazin, 2. V. C. 107. - Merfwurdige Gefchichte gwo fleiner Blatterpatienten, Frantf. 1777. - Line. Fogels Unmerfung von funf Schwestern, benen im Jahr 1758 bie Wocken eingepfropft worben, und welche ber Blatterfeuche 1761 glucklich entgangen, 1763 aber wider Bermuthen angestecket worden. Im Dannoverischen Magazin, Ifter Jahra, 1762. 34ffee Ctuck. - Elener ein Daar Borte über bie Pocten und über die Inoculation berfelben, Ronigsberg 1787. - Dieber gebort auch Barlies Kall in Berlin, f. Dimedales Schriften, obgleich berfelbe und die meiften englischen Impfarzte behaupteten, bag es nicht mabre Docten gemefen maren.

veranderte, daß berfelbe badurch gegen ben kunftigen Reif der Blattermaterie und beren Wirkung unem-

ofindlich wurde.

Wie febr mare es nicht zu munschen, bag man fich mit ber Untersuchung biefer fo wichtigen Sache mehr beidiaftigte, als es bis jest gefcheben ift. Gollte man micht burch forgfaltige Verfuche und ber Wahrheit gemaß aufgezeichnete Erfahrungen zu beftimmen fuchen: pb bas von Derfonen, bie nur einige einzelne Blattern haben, aus biefen ober ber vereiternben Bunbe genommene Eiter, felbft wenn man ben benen, von welchen biefe Materie tommt, nicht wegen ber volligen Birt-Tamfeit ber Ginpfropfung ficher ift, boch ben anbern burch bie Ginpfropfung mabre Blattern hervorbringt? - Ob bas Eiter, bas aus localen Poden genommen worben ift, welche ben Personen, bie schon ebedem bie Blattern hatten, entftanben find \*), wirflich, wenn es anbern eingepfropfet wirb, ben folchen mabre Docken verursacht? - Db ein altes ober sonft geschwächtes Giter feine mabren, sondern eine Urt von unachten Blattern hervorbringt? woben bie Bonbifchen Berfuche zu wiederholen maren. - Db Ralte, ober Barme, oper Raulnift u. f. w. eine folche Schwachung bes Citers hervorbringen? - Db bie Dampfe von Rampher . Quedfilber u. f. w. wenn man ihnen bie Impf. faben ober bas Giter ausfetet, biefem lettern feine Wirkfamtest benehmen? - Worinnen wohl eigentlich die Disposition bestehet, die ben Rorper ju ber Unnehmung ber Unsteckung empfänglich macht? -Db man folche benn burch gar feine außerlichen Rennseichen erfennen fann? - Db und welchen Ginfluß Die Beschaffenheit ber luft und Witterung auf Diefe Disposition und die ganze Vlatterkrankseit haben? — Sind die Pocken, die durch die Anoculation sich fortspkangen lassen, der doch nicht für den wahren Vlattern sichern, won den Winde derr Wassernessen sie sog gapete Daupstilich verschieden? Sichern sie von nigstens gegen die lektern? — Sollte nicht eine wieders holte Inschlädigenen Methode erzeuglen, Vocken zulest die vorgeschlagenen Methode erzeuglen, Vocken zulest die ordentlichen Vlattern in Spispocken verwandeln? —

Belches sind endlich die Kennzeichen, die ums bay einer Einpfrohung zeigen, daß die entschabenen Zusteren Geworfommenben Blattern ums gegen eine neue Unsterdung in Sicherheit stellen? Einige (z. B. Dotzel S. 142.) behaupten, daß ein Kieber, wein es auch noch so gelinde sie, stende ber Pockengeruch des Achems, der Urin mit Bodensaß, der Schmerz in der Uchselsbössen. Allein Dogel selbst gestehe auch wieder an einem andern Orte (E. 178.), daß ein wirtliches Lieber, ein wahrer Pockengeruch der Ausbünsstung, ein Urin mit Bodensaß, und eine mohrer Pockengeruch der Ausbünsstung, ein Urin mit Bodensaß, u. f. w. vorhanden, und bed die Unstellung unvolle-

fommen fenn fonne.

In Unfebung ber innerlichen Docken berrichen auch noch viele Schmierigkeiten, inbem fie manche und febr berühmte Schriftsteller ganglich laugnen; allein es has Ben boch anbere, worunter ich nur Dimedale (fiche beffen Schriften C. 390.) anführen will, wirflich bergleichen gefehen, und auch Stoll nimmt biefelben Wahrscheinlich tommen die innerlichen Blattern in ben meiften Fallen nicht gur Giterung. Dottel (E. 61. a. a. D.) vermuthet, bag es vielleicht inner. liche Pocten ohne außerliche gabe, bag manche Denichen burch foldhe innerliche Blattern, bie fie überfianben, gegen bie außerliche Unfreckung gefichert murben. und baf vielleicht bas fogenannte Poctenfieber ohne Docten (febris variolosa fine variolis), beffen viele G 2 Schrift-

<sup>\*)</sup> Die Erfahrung hat mir gezeigt, baf vor bem Ansbruch folder Blattern wirflich ein kleines Ficber vorhergeht. Sie jucken febr, und es ift eine leichte rofenartige Entschidung baben,

Daß Kinder im Mutterleibe schon die Pocken haben können, ist durch mehrere Erfahrungen anjest ausgemacht. Zusan des deutschen Uebers.

\*\*\*\*\*

## Zwentes Hamptstück.

Die Wasser: oder Spigpoden (Chicken-pox, Varicella).

631,

Diese Krankheit scheint von einer specifischen Unstedung bergurüsern, und eine Person nur einmal in ihrem seben zu befallen \*). Es ist dieselbige sast niemals mit einer Gesahr verknüpst; da sie aber wahr scheinlicher Weste dieses die Utsahe gewesen ist, das man behauptet, als hätte jemand die ordentlichen Blattern zweymal bekommen, so muß man diese Krankheit genau beobachten, und solche von den wahren Blattern zut unterschieden lernen.

632

Es kann biefes aber gemeiniglich geschehen, wenn man nur auf folgende Umstände Ucht hat.

Diefe

\*) Es ist wahrscheinlich, daß man mehr als einmal falsch Hocken bekommen fann; die meisten aber glauben, daß bieses verschiebene Abchaberungen, z. B. Spisder Wasstervorten sind. Die Archiebenhölt der Alten oder Abchaberungen bieser fasschein geden, und od dieselben sich einpfrepfen lassen, ist aber noch nicht gehörig untersucht, f. unten die Jusäpe. 21. d. 14eb. Diese Wafferpocken kommen meistentheils mit fehr wenig Fieber gum Borfchen, ober es gehet vor ihnen ein Fieber vorber, bessen Dauer gang unbestimmt ift \*).

Die Pufteln verwandeln sich ben ben Wasser- und Spispocken weit geschwinder, als ben ben wahren Blat-

tern, in fleine Blaschen.

Es bleibt aber die in diesen Blaschen enthaltene Materie gang stüffig, und es nimmt solden nie die Sarbe sder Consisten dessenigen Citers an, dos in den Blatten der mahren Pocken besindlich ist \*\*).

Die Baffer- ober Spikpoden verwandeln fich allemal in bren ober vier Tagen nach ihrer ersten Erschei-

nug in Grinder \*\*\*).

Man sehe auch von diesen Pocken Zeberbene Anmerkungen in den argneykundigen Ubsandlungen (Medical Transactions) Tom. I. Me. 17. ©. 333. der benischen Ueberschung.

## Bufåße.

Man nennt biese Gattung von Blattern im Franszössischen Petite verole volante, auch Verette, Verolette voer Grystaline. Im Englissen: the Chicken-pox. Cullen bestimmt selbige in seiner Mosologie, l. Band. S. 37. folgendergestalt: "Das doben vorhandene Fieber ist ein allgemeines Entzündungssieder (Synocha †).

— Nach einem furzen Fieder kommen kleine den Blater fern.

e) Siehe bie Bufage gu biefem hauptflud.

\*\*) Ebenbafelbft.

o. Heberf.

\*\*\*) Siehe ebendaf. †) Aber freulich oft von ber allerleichteften Urt. Unm.

tern (Variolae) abnliche Bluthchen gum Borfchein, Die aber faum vereitern, fonbern nach wenig Lagen in Chuppen abtrocknen, bie feine Gruben gurucklaffen \*), "

Diefe Rrantheit befällt vornehmlich bie Rinber von bren bis vier Monaten \*\*). Gie berricht gemeiniglich im Fruhling. Man glaubt, baß fie bor bem fechgebnten Sahrhundert ganglich unbefannt ge vefen fen, moferne man nicht bie geineiniglich fogenannten Puftulas volaticas ju ben Beiten bes gracaftorius bieber rechnen will, welche biefer Schriftfieller fur die Papulas bes Celfus, ober für die Sigblattern (echauboulures) ober Sudamina bes Plinius balt. Profiber Martianus rebet auch von Pufteln, die oft ben Rinbern ohne alles Bieber entfteben, ich glaube aber, baß man biefelben eben fo wenig, als die eben angeführten Cubaming bes Plinius, ju biefer. Krantheit rechnen fann.

Die Blattern biefer Gattung bauern nicht fo lange, als die Puffeln ben ben mabren Blattern. Bermuthlich ift es biefe Gattung, (ober vielleicht bie Rotheln.) welche ben Umatus bewogen hat, ju behaupten, bag im Jahr 1551 ju Uncong alle Rinber und bie meiften Erwachsenen, Die bereits Die Blattern und Mafern überfanben hatten, bieje benben Kranfheiten jum gwenten Male befommen batten.

Man fann biefe Blattern (in ben meiften Fallen) febr leicht, vorzuglich burch bie Befchaffenheit bes Fiebers, von den mahren Docken unterscheiben. Das Fieber ift ben ben Spigblattern leicht, und guweilen mit einem Uebelbefinden und Etel, allein febr felten mit einem

einem Erbrechen verfnupft. Die Blattern find nicht roth und entgundet, fie widersteben bem Drucke nicht, und haben feine conische ober linfenformige Rigur; auch scheinen fie nicht aus bem Innern ber Saut berporguragen. Gie find vielmehr weich, und bangen nicht fo febr an ber Saut an; fie haben auch eine mehr fpharifche als linfenformige Geftalt, und find mit einem Worte an ihrem Korper breiter als an ber Bafis, und wenn fie auch gleich im erften Unfang rothlich erfchei. nen. fo merben fie bod) vor Ente bes Tages blag, befommen ein mattes Unfeben, und ftellen nur noch bloße mit einer ferbfen und weißlichten Feuchtigkeit erfüllte Blafen vor, ba fie benn meit runber find. Gleich ben anbern Lag nach bem geschehenen Musbruch schwist aus ben Dufteln eine Imphatische Reuchtigkeit beraus. Gie fallen baben gufammen, und trodinen am britten ober vierten Lage ein. Gie fallen in Borfen und Schuppen ab, und es bleiben nach ihnen bunkelrothe blaue Flede guruck, bie feine Bertiefung haben, und nicht fo groß als bie nach ben mahren Blattern zuruckbleibenben Alecten zu fenn pflegen.

Zufäße zum zwenten Hauptfiuck.

Die Cur ben Diefen Blattern beftehet blos barinnen, bag man ben Rranten verbunnenbe und fühlende Betrante genießen, und ihm eine leichte Dahrung, und awar bavon nur wenig auf einmal, nehmen laffet. Wenn Rennzeichen von im Magen vorhandenen Unreinigkeiten zugegen fint, fo muß man nach ber 216trocknung biefer Blattern ein gelindes Durgiermittel verordnen. Man febe bie Abhandlung, Die Ben Batté, Mitglied ber Parifer medicinischen Kacultat pon biefer Rrankheit im Sahr 1750 berausgegeben bat. Zusar des franzos. Uebers.

Die Baffer- ober Epispoden follen, wie man fagt, gemeiniglich zuerft auf bem Ruden zum Borfchein tom-G 4 men.

<sup>\*)</sup> Diefes leibet Ausnahmen, benn es bleiben gumeilen im Gefichte einige Gruben gurud. 21. d. 11eb.

Gie befällt Rinder bon allen Altern, auch gumeis len Erwachsene. 21, d. Heb.

men, welches aber oft Ausnahmen leibet, weil fie fich auch im Beficht mit unter querft zeigen. Gie geben ben zwenten Zag fchon in bie Bereiterung über, ober fpringen auf und trodfnen ein. Gie find entweber gang maffericht, und heißen fodann Wafferpocken: wenn aber bie Reuchtigfeit aus ihnen gang weg ift, und fie blos von luft erfüllt zu fenn icheinen, fo nennt man fie eigentlich Windpocken: Die Spig- ober Steinpocten (verrucofae) find hart und fpisig: bie Schaafpocten aber fint groß, langlicht und hart. Diefe enthalten mehr eine eiterartige Reuchtigfeit, fchwaren und bauern oft einige Wochen. Rach einigen find bie Marben ber Bafferpocken allemal rauh, und bie von ben achten glatt. Huch follen bie falfchen Blattern ben undurchfichtigen Gled nicht in ber Mitte haben, ben man ben ben mabren allemal bemerket. Ileberhaupt verfichert man, baf ihrer nur wenige im Beficht Bum Borfchein fommen, und gwar weniger als ben ben mahren Blattern, und biefes ift fo gewiß, baß, fo viel ich mid erinnere, bie Falle, mo jufammenfliegende Wafferpocfen im Beficht entfteben, außerorbentlich felten gu fenn pflegen. Bas bie Gefchichte biefer Gattung von Blattern anbelangt, fo fcheinen fie faft vor ben achten Blattern befannt gewesen zu fenn, wie man wenigstens aus einigen Stellen ben bem Hetius ichließen follte. Man febe Bloner: Ein Paar Borte über bie Docken. Ronigsberg 1787. 8. 65. -

Es gehet vor biefen unächten Pocken allemal ein kleine Rieber vorher, ja sie erregen zuweilen vor ihrem Ausbruch Jogar einiges Irrereben und kleine Auchungen. Ich habe aber nie geschen ober gehört, daß nach ihnen übte Zufälle zurückgeblieben ober Eitergeschwüsste aufälle zurückgeblieben ober Eitergeschwüsste entraben wären, außer nach begangenen Kehlern ber Dick, Erkältung u. s. w., da zuweilen Zuchungen erfolgen.

Ohnerachtet diese Blattern die Personen, welche sie befallen haben, nicht gegen die naturliche Unsteedung

ber mahren Blattern in Gicherheit ftellen (und fie auch, nachbem man ichon bie mahren Pocten überftanben bat, zu einer andern Beit ben Menfchen befallen), fo glaubt boch Selle (Pyret. p. 168. ber 2ten Musg.), baß fie bon ben mabren Blattern nicht wefentlich, fonbern nur bem Grabe nach verfchieben find. Er behauptet, baf burch fie (ober burch bie mabren Blattern) bie in bem Rorper porhandene Disposition jur Empfanglichfeit ber Unftedung und Husbilbung bes Blattergiftes nicht fo vermindert worben fen, baf nicht noch nachber bas Blatgeraift feine Birtfamteit auf einen folchen Rorper geigen tonne. Geine Grunbe, bag alle Urten ber Blattern nicht wefentlich, fonbern nur grabweise verschieben find, und bie Mobification bes Blattergiftes nur von ber Beschaffenbeit bes Rorpers und ber luft abhanget, besteben in folgenben: 1) bie Erfahrung zeigt, baß Die Materie von febr bosartigen Blattern gutartige, und die Materie ber lettern wieder febr bosartige ber-· vorbringt. - 2) Wahrend einer Epidemie ber mahren Blattern berrfeben ofe auch bie Spispocken (ober es gehet gemeiniglich bie Epibemie ber lettern bor ber Epitemie ber mahren Docken vorher, fo baf ben uns auch gemeine leute bie Erscheinung einer Blatterepibemie baraus vorbergufagen pflegen). - 3) Rach ber Einpfropfung entsteben oft Pufteln um die Bunde, welche, wenn feine antere Eruption geschiehet, vor ber nachherigen Unfteckung und beren Folgen nicht fichern (fiebe oben C. 66.). - 4) Man bemertet auch ben benenienie gen, Die schon bie Blatterfranfheit gehabt haben, und ben folchen, die gar nicht zu berfelben geneigt find und bod) Blattergift einfaugen (in biefem Rall ift es felten), ober wo bergleichen außerlich an bie Saut gebracht wird, biefe Pocten. Sier fommen, wie Sr. Gelle behauptet, bie Pufteln ohne Rieber (es ift both zuweilen ein fleines Fieber baben, f. oben a.a. D.) hervor, und es werben burch folche Blattern biejenigen, welche bie Dockenfrantbeit Frankheit nuch nicht gehabt haben, nicht gegen eine nachfolgenbe nathirliche Unifterlung gesichert. Wer Kall, doch einzellen bei einzellen Vollatern von einen naturlichen Unifterlung entstehen, und ber Kranke boch nicht allgemein angesteckt wird, ist wohl selten. In allen diesen Källen ist, nach Sern. Selle Wehauptung, die Diesposition zu der Anstecktung von der Vollaterkrankheit nicht vorsanden geweien, und es hat also auch keine solche allgemeine Blattergäßtung ernstehen können, das nun der Körper baburch gegen die fünstige Unsselnen, und er Körper baburch gegen die fünstige Unsselnen, und er Körper baburch gegen die fünstige Unsselnen, und er Körper baburch gegen die fünstige Unsselnen, gesichert wäre.

Da biefe Behaupung eines so einschrevollen Arzees von der größten Wichtigkeit ist, so verdient es allen praktischen Aegeten empfohen zu werden, doch über die wahre Natur der Wosspiedern u. f. w. Bestüde an zustellen, und die dahin abzielenden Ersährungen zu samellen. Man weiß noch nicht mit Gewisspiet, od dieselben sich wirtschaft wirden allein es scheines Ausgen, d. B. Seberden, allein es scheint mit der ulmstand, daß sie ansteckend sind, das Gegentspiel zu beweisen. Sehn so Gedaaspoeken eine und die Wosspiecken, essen Schaftspoeken sind Schaaspoeken eine und die Wiederführt find, so daß jede Unterart gegen die Wiederführt für der die Wiederführt werden der mehrere Male bergleichen Pooder ohn der werden von den nehmen bekommen kann, werd der Wale derschen Vor den bekommen kann. Zusan des deutschen Pooder ob man zwei oder mehrere Male derschen Pooder den bekommen kann. Zusan des deutschen Ued.

Drittes Hauptstück.

Bon ben Mafern (Rubeola, Morbilli).

633.

Diese Krankfeit ruhrt auch, wie die vorhergehenden, von einer specifischen Anstredung fer, und es bekommt solche niemand in seinem Leben mehr als einmal \*).

634.

Sie befällt am haufigsten die Kinder, unterdessen sind aber boch auch erwachsene und selbst alte Personen noch immer in Gefahr, diese Krantheit zu bekommen, wofern sie solche nicht vorher schon einmal gehabt haben.

635.

Diefe Krantseit zeigt sich gemeiniglich im Monat Zumar zuerst, und hatt sebann bie nach der Mitte bes Sommers on. Allein es febnen boch auch oft verschiedene Zufälle, die zu der Unstedung Gelegenheit geben, die Masen zu andern Jahrenzeiten hervorbringen.

636.

Die Masern sangen sich gemeiniglich mit einem Frosse an, auf welchen eine hise solgt, die mit den gewöhnlichen Jufällen des Durstes, einem Mangel des Appetites, einer Zengstlichkeit, Alebeskeit und Erbrechen verfnüpft ist, welche Zusälle den verschiedenen Patienten auch mehr oder weniger betitig zu sen schwecken. Zuwcilen ist gleich von dem ersten Ansange an das Sieber

\*) Man febe unten ben Bufat bon ben Rothem.

Fieber sehr stack und hestig; ben andern Patienten aber ist es die zwep ersten Tage über so geringe, dass man er kaum bemerket; allennal aber wird dossselbeitiger, ese die Waserpsecke selbst herauskommen, weldes sich gemeinigslich am deitten oder vierten Tage der Krankfrist zu ereignen psteget \*),

637. Ben

- 4) Nach Cullens Rofologie (I. Band. G. 188. ber beutschen lieberf.) find bie Mafern ein allgemeines entzundungsartiges Rieber (Synocha), bas auftechend und mit Diefen, Thranen ber Mugen und eis nem trochnen beifchern buften berfnupft ift. - 2m vierten Tage ober etwas fpater +) fommen fleine rothe Flecken bheraus, bie nabe an einander fteben, nur wenig über bie Saut bervorragen, und fich nach brenen Tagen in fleine flenenartige Schuppen permanbeln. Rach Cullen giebt es zwen Urten, als I) die gemeinen Mafern, mit febr fleinen gufammenfliefenben fehr nahe an einanber ftehenben (ober traubenformigen, corymbolis) Rlecten, Die faum über bie Saut hervorragen. Abanberungen biefer Urt find noch: 1) unregelmäßige und mit fchlimmen Bufallen verfnupfte Dafern, wo ber Musbruch eher ober foater und mit fchlimmen Bufallen erfolgt. Bosquillon fahe ben einer Frau von neun und gwansig Jahren, baf nach einem leichten Ricberanfall Die Mafern im Geficht gum Borfchein famen, allein ber Ropfichmers, bas gallichte Erbrechen, ber catarrhalifche Suften, Die Bucfungen und ber fleine geschwinde unregelmäßige Duls bielten noch fieben ober acht Tage mit einer balb groffern balb geringern heftigfeit an. 2m Unfang bes achten Tages jogen bie Flecken im Geficht, bie erft fehr roth und grof waren, fich nahe gufammen und murben piofetfarbig; ce entftanben ein Phantafiren, und alle
- i) Inweilen geigen fich auch bie Flecke gleich im Unfang, ober boch eber ale ben vierten Lag, ober auch wieber fpater. 2f. d. Ueb,

637.

Ben diesem Ausbruchssieber (Eruptive fever) ist jeberzeit, gleich von dem ersten Anfall ber Krankheit

Bufalle nahmen fo gu, bag man einen naben Tob befürchten mußte. Allein balb barauf famen bie Blecke über ben gangen Rorper heraus, Die Rufalle liefen nach, bas Erbrechen bingegen verlor fich nicht eber, als bis fich bie Mafern abschuppten, worauf aber bie Rrante in furger Beit wiederhergeftellt wurbe. Dach überftanbener Rrantheit litte bie Bruft dar nicht, welches Bosquillon zwen Aberlaffen, Die er am Ruf am fechften Lag ber Rrantheit machen lieff, und ben am fiebenten Sag gelegten Blafenpflaftern gufchreibet, ba biefes nach feinem Urtheil Die beften Mittel find, Die Bruft gegen die übeln Rolgen ber Dafern ju fchuten. Die narfotischen Mittel und Mittelfalge (vermuthlich bas Riverifche Eranfchen ) fchienen gwar bas Erbrechen gu fillen, allein ihre Wirfung bielt nur furge Beit an. 2) Die Mafern find gumeilen auch mit einer Saleentzunbung ober mit einer allgemeinen Reigung gur Faulnig verfnupft (f. unten bie Unmerfung gu 6. 643.). II) Die gwente Urt find bie fogenannten blatterabnlichen Mafern (Rubeola variolodes, la rougeole boutonnée). Es fommen baben einzeln ftebenbe über bie Saut bervorragenbe Rlecke gum Borfchein t). Die Schottlander beigen biefen Ausschlag

4) Es geheit vor ihnet catarrhalische Justille vorber, worauf ethadene Siede entstehen, die größer als ben dem Machen sind offenpen und Seruben inderen sinds sindstatigt abschuppen und Seruben binterlassen. Collten bieses nicht sogenamtte Iringeren spent mie auch Zootsterich ink. T. Il. P. I. p. 1820 Jaubet. Der Underen genomen dem Judie Bereich und Louise Mindern gefeben, die die wahren Machen, obgleich selbige nachher mehrmals bereichten, doch niemals betamen. 21. d. 1840.

an, eine Heischerkelt, ein häusiger heischer trockner Justen, und eine gewisse Englwisigsteit und Schwierigsteit der Urhembolens, vorhanden. Zu gleicher Zeit sind auch die Augenlieder etwas ausgeschwollen, die Inaber eine Schwingere und bestehen die Augenliede und die Augenliede

## 638.

Es zeigen fich, wie wir bereits oben ermahnt haben, bie Mafern gemeiniglich am vierten Tage, und awar querft im Gesichte, worauf fie benn nach und nach auch auf ben übrigen Theilen bes Leibes jum Borfchein fommen. Gie fommen querft als fleine rothe Dunfte beraus, und bald barauf erscheinen fie in fleinen Saufen benfammen; fie beben fich nicht wie bie Blattern in die Sohe, man fann aber boch burch bas Gefühl entbecken, baß fie im Befichte ein wenig bervorragen, an anbern Stellen bes Rorpers aber ift biefes meniger merflich. Der Husschlag behalt im Beficht feine rothe Farbe, ja fie wird zuweilen zwen Tage lang vermehret, allein am britten Tage veranbert fich bas leb. bafte in ein braunliches Roth, und nach einem ober zwen Tagen verschwindet ber Musschlag ganglich, inbem fich bie Dberhaut in mehlartigen Schuppen abfonbert. Go lange als bie Mafern vorhanden finb.

the Nivies. Cullen sogt, daß ben denfelben gemeiniglich die cataurhalischen Aufälle mangestern, die aber andere siche siche die unternstiedende Annaerf.) dahog annehmen, indem 3. B. Sauvages diese ausbrücklich versichert, und das Journal de Med. 1758. Juillet. D. St. ansichten Den Steppenartige Abschuppen unserschieder diesen Aussichten dem Ausschlag von den Wasserporten. A. d. fe. tiele.

ist das Gesicht etwas aufgetreten, selten aber frark ge-

## 639.

Amoeilen hört, sobald die Massen heraus sind, das Keber gånglich auf; es geschiehet dieselse aber nur seiten. Gemeiniglich aber dauert das Kieber auch nach dem Lusbrucke der Massen fort, oder wich nach vermeigret, und es hört dassen ist. Ja auch als dies die Ubschupping geschehen ist. Ja auch alsbenn vertiert das Kieber sich nicht allemal sondert es dauert zuweilen nach eine längere oder fürzere Zeit, und mit verschieben Wicklungen sort.

#### 640.

Auch in benjenigen Fällen, wo das Fieber alsdern verschipninder, wenn die Mastern beraus sind, hält doch der Husten so lange, die sich die Haut abgeschuppt hat, und zweisen noch eine viel längere Keit an.

Er ist bey allen Patienten, so lange das Kieber dauert, vorhanden, woden denn meistentseils die Engehrlistigeit oermehret wirdt zie en ehmen der Husten und die Schwierigkeit ben dem Athemholen zuweilen so zu, das man Ursade bat, eine Amgenentzindung zu befrüchten. Diese kann sich zworz un allen Zeiten der Krankseit ereignen, sehr oft ader geschieftet es doch nicht eper, als die der Aussichlag schon wirklich verkmunden ist, und de Werthaut sich das geschieder bat.

Oft werben auch die Patienten nach biefer Periode von einem Durchfall befallen, ber gemeiniglich einige Beit fortbauert.

## 641.

Es pflegen oft nach den Maseen, auch wenn solche nicht eben allzu bestig und schlimm gewesen sind, inflammatorische Krankseiten zu entstehen. Hierunter gehören hauptsächlich die Augenentzundungen und die kungenundt.

642. Wenn

642. Wenn man ben ben Mafern eine 2lber öffnet. unb baben die Umftande beobachtet, welche die Absonberung bes leimichten ober lymphatischen Theiles bes Blutes begunftigen, fo fonbert fich berfelbe allemal von bem übrigen Blute ab, und bebeckt bie Dberflache beffelben auf eben bie Beife, wie man folches ben ben inflammatorifchen Rrantheiten wahrzunehmen pflegt.

Gemeiniglich ift ben ben Mafern, auch in benenienis gen Rallen, wo biefelben febr beftig find, feine Reigung gur Faulnif vorhanden. Unterbeffen aber giebt es boch auch Benfpicle, wo fowohl in bem Berlauf ber Rrantbeit felbft, als besonders nachdem bie Mafern schon ihren gewöhnlichen tauf vollenbet haben, eine folche Deigung zur Faulnif mahrgenommen wird. - Dan feben biervon Watfon in bem vierten Banbe ber londe ner Bemerfungen Do. 11, G. 112, ber beutfchen Ueberfehung \*).

644. Hus

\*) Morton behauptet, es babe zu London im Jahr 1672 eine fo bosartige Mafernepibemie geherrscht. bag alle Wochen mehr als brenhunbert Berfonen baran geftorben maren; allein es ift biefes nur ein ungewiffes Gerucht, benn Dr. Dickinfon hat in bem vierten Bande ber Conboner Bemerfungen aus ben Tobtengetteln bewiefen, bag im Jahr 1672 uberhaupt nur 118 Perfonen an ben Mafern verfforbent find. Im Sahr 1671 ftarben ihrer fieben, und im Jahr 1673 beren 195 baran. Im Jahr 1674 aber tobteten bie Dafern 795 Perfonen, Die an berients gen Urt farben, welche Gydenbam unter bem Das men ber unordentlichen Mafern beschreibet. Diefes mar bie fchlimmfte Epidemie, bie je gu london Beherricht hat, die bom Jahr 1742 ausgenommen, wo 981 Perfonen als an ben Mafern berftorben angezeiget murben, welches noch um ein Biertbell

Mus alle bem, was ich oben (6.637 bis 642.) von ben Mafern gefagt babe, wird, wie ich glaube, erhellen,

mehr. ale ben berienigen Epibemie ift, beren Morson ermahnet.

Watfon bemerket in ber oben angeführten 216handlung, baf bie bosartigen Dafern von ben gemobnlichen, eben fo wie bie abftebenben bon ben aufammenfliefenben Blattern, verschieben finb. Er bat in bem Findlingehofpital zwen Epidemien bas pon gefehen. 3m J. 1763 befamen bon 312 Rins bern, bie in biefem Sofpital maren, bunbert und amangig vom vierten Man bis gum neunten Junius bie Mafern, bren bavon maren aber gwifchen bent erften April und pierten Dan bamit befallen morben. Es farben von allen biefen nur neungebn, allein viele von benen, bie bavon famen, hatten fo viel burch bie Rrantheit gelitten, bag man fie auf bas Land ichicfen mußte, wo fie fich nur langfam erbolten. - Eine andere Epibemie mar bie bom %. 1768. hier wurden 139 Rinder von 438, die bas male bas Sofpital enthielt, mit ben Mafern befallen; von biefer Ungabl farben nur fechfe. Es ftarben alfo im Sahr 1763 bon feche Rranten einer, und im Sabr 1768 einer bon bren und gwangig, und es erfolgte auch in Diefem letten Jahre, obgleich bie Rrantheit in foldem gu eben ber Jahregeit als im Jahr 1763 herrschte, boch die Wieberherftellung niel geschwinber.

Diefe bogartigen Mafern nahmen ihren Unfang mit einem Ehranen und einer Entgunbung ber 2lugen, mit einem Suften und mit einer allgemeinen Schwache, worauf meifteneheils eine febr unrubige Dacht zu folgen pflegte. Um folgenben Tag hatte gemeiniglich bas Rieber betrachtlich gugenommen, Die Rranten flagten über eine Schwere und Schmerg im Ropfe, und bie Dafern ffengen an auszubrechen, fo baf fie meiftens an biefem zwenten Lag über ben aangen Rorper gum Borichein tamen. Bu gleicher Beit nahm

II. Band.

daß sich solche hauptsächlich durch den mit denselben verknüpften Catarry, und die bey ihnen in einem aiemtich

nahm auch das Thränen der Llugen und der huften ju: der Kranke klage über eine karke hieß und Uengellichkeit, und war sehr unruhig. Das Althems belen war gemeiniglich beschwerlich, und es war kein Uuswunft verhanden: gewöhnlich war auch die Jaut trocken, der Jals dunkelroth und die Junge fehr unreln. Der Durfi war siehe flark, der Pulsk fehr geschwicht, der sehen voll, und die Kunsken betsgaten sich über eine große Schwäche. Diese Zurälle vergiengen gemeiniglich erst nach dier oder fünf Tageit, und junweilen noch langsamer, allein bety den meisten Parienten verschwanden die Masten der der vergiengen gengen. Mies beises machen der der der der der gege. Mies beises machen mende des vierent Rages. Mies beises machen mende des vierent Rages. Mies beises machen

Die erfte Periode ber Krantheit aus.

Die zwente Periode berfelben nahm von berjenis gen Beit ihren Unfang, wo bie Rieberhise abgenommen hatte, und ber Ausschlag berschwunden mar. Ben ben meiften Perfonen verwandelte fich bas Thranen ber Mugen in eine febr befchwerliche und langwierige Augenentzundung. Der Suffen, Die Beflemmung und bas beschwerliche Athemholen hiels ten in ber nehmlichen Deftigfeit an, ja biefe Que falle waren zuweilen noch ftarfet, als ben bem Aus bruch. Bu gleicher Zeit waren Die Rranten auch febr unruhig und angftlich, und es war faft gar tein Auswurf vorhanden. Der Durft nahm ab, ber Puls war langfamer und zuweilen unregehnaffig. Ben vielen Patienten, und gwar fonberlich bei benenjenigen, die ben Durchfall hatten, war bie Chwachheit fehr groß. Die Rranten murben fobann febr mager. Wenn bas Phantafiren bargu fam, fo zeinte biefes einen naben Tob an; allein wenn biefe Bufalle gelinder wurden ober gar verfchwanden, fo wurden bie Datienten wieberbergeftellt.

Es fiarben nur wenig Rranfe in ber erften Deriobe ber Rranfheit, ben vielen erfolgte ber Tob in ben erften zwen ober brep Tagen ber zwenten Peziemlich heftigen Grade vorhandene Neigung zur Ents zundung, von andern ähnlichen Ausschlagsstebern zu E a unters

riobe, allein bie großte Ungahl gieng in ber zwenten ober britten Woche ber Rrantheit barauf, ja es ftarben fogar einige langer als einen Monat nach bem erften Unfang berfelben. Ben einigen giena por bem Tobe ein beschwerliches Athembolen porber. ben anbern eine Urt von Ruhr, welche angeigte, bat Die Gebarme gelitten hatten, ja es wurde fogge ben einem ber lettern ber Daftbarm branbicht, und ben feche anbern entftand ber Brand an anbern Theis Ien bes Rorpers. Ben ben meiften Mabchen, bie an Diefer Krantheit ftarben, waren bie Zeugungstheile brandicht. Zwene bavon hatten Gefchwure im Munbe, die bas Inwendige beffelben fo anfraffen, baf ber Bacten bor bem Tobe nach aufen gut burchfreffen war. Ben einem wurde bas 3abne fleifch und bie Rinnlade fo gerftoret, baf auf ber ein nen Geite bie meiften gabne bor bem Tobe berause fielen. Ben benen, bie bavon famen, blieben noch lange Zeit Gefchwure an ben Lippen und bem Munbe ubrig. - Suxbam batte im Jahr 1755 ju Plymouth ben einer Mafernepibemie fchon faft bie nehmlichen Bufalle wahrgenommen.

Es wurden einige Patienten durch diese Krankbeit do gethwacht, daß sie, auch nachdem alle schlimme Apfälle aufgehörte batten, doch eine Mahrung zu sich nahmen, und sehr abgrzehret starben. Ber einem erfolgte der Lod erst sechs Wochen nach dem Untfall.

Sep der Leichenöffnung fand man ben denen, die an dem änglichen Uthembolen nach Werschwindung des Jieberes und Wurschlags geschechen warn, nur wenigen Schleim in den Aesten der Luströhre; allein die Subsanz der Lungen war ganz weich, und die Blutzefäße seh verstopft und ansgedebtlin. Sez einem Kinde, das am neunzehnten Tage mit einem sich bestängtefäße siehen war, fand man die Eungen mit dem Nippenschl sehr verwachsen. Die Lungen mit dem Nippenschl sehr verwachsen. Die Lungen füres

unterscheiben pflegen \*). Es entsiehet baher auch bie größte Gesahr ben den Masern hauptsächlich bavon, baß ben ihnen eine Lungenentzundung bazu kömmt.

645. €8

ftrotten voll Blut, und ber linke Lungenflugel fieng an branbicht zu werben. Es war auch ein Theil bes fogenannten leeren Darms entzundet, und enthielt viele Burmer. - Ben einem anbern, ber nach bren Wochen ftarb, binnen welcher Zeit bas Athems holen immer fehr beschwerlich gewesen war, ber viele Tage einen colliquativifchen Durchfall gehabt, und fich uber einen ftarten Schmerz unter ber linfen Schulter beflagt hatte, und ber ploBlich geftorben war, ohne bag er fich schlimmer als porber zu befinden gefchienen hatte, traf man bie Gefage ber Lungen febr ausgebehnt und einen betrachtlichen Theil bes linten Lungenflugele fphacelirt an. Es batte ber falte Brand bie Blutgefaße gerfreffen, unb eine Samorrhagie hervorgebracht, woburch fast bie aange linte Brufthoble mit Blut erfullt mar. Der fobacelirte Theil ber Lungen enthielt eine betrachtliche Menge von einer faulichten und febr übelriechenben Jauche. - Ben feinem Berftorbenen fand man eine Cammlung bon eiterartigen Reuchtigfeis ten. fonbern ce zeigten vielmehr alle Erfcheinungen ben falten Brand an. 21. d. fr. 11eb.

Bir fennen bie Natur berjenigen befondern Materie, welche die Mafern hervorbringt, eben fo menia. Es find baher ben ihnen hauptfächlich folche Mittel

nöthig, welche bie Neigung zur Entzündung verhüten

als wie die Matur bes Blattergiftes. Diefe Rrantbeit ift in ihrer Erfcheinung einformig, und fie pflegt allemal in ben nehmlichen Jahreszeiten wiedergufommen. Bieweilen zeigen fich bie Somptome bes Catarrhe viele Tage bor bem Musbruche, und es bauren folche eine langere ober furgere Beit. Co. bann aber wird ber Ausbruch oft mit gefährlichen Bufallen begleitet. Einige Schriftfteller verfichern, baf bie Krantheit bisweilen ploplich verfchmunden, und nach Berlauf von bren Wochen wiedergefommen fen; und andere fubren an, bag ber Musfchlag auf zween ober bren Tage fich verloren habe, und bernach wieder gum Borfchein gefommen fen. Das ber ift bie Meinung entstanden, bag bie Mafern in ber nehmlichen Jahreszeit zweymal ben Rorper befallen fonnen. Man fann bon biefer Ericheinung einen Grund angeben, wenn man annimmt, bag bie Dlubtchen ber Mafern eine gewiffe Beit gu ihrer Abschuppung erfordern, und baß folche, wenn irgend etwas ben Musbruch berfelben verhindert, fo lange unter ber haut, ohne bag ber Ausbruch erfolgt, juructbleiben, bis eine anbere Urfache bingutommt, welche ihre Erfcheinung auf ber haut be-

Die Zufälle bes Cafarrhs und die Reigung zur Eigenburden find mit den Agfern ungertrennlich verdunden. Die erstemt können vielleiche von einer gewissen Zeiten den den der Lussfalagsmaterie und der Agreeite der Ausbünftug herrühren. Diese Berwandtschaft ist notswendig, um den Ausbildung zu bestämmen, umd folden auf die Ausburden der Ausburdere auch eine große Berwandtschaft mit ber Materie der Echseinnburfüh das daher leibe der Echsein nit, und es wird die Alssburstung befelben vermehret, sobald als wie die Ausburstung geselben vermehret, sobald als wie die Ausbünstung unterbrückt wird. Dann muß dagte die eataurba

lifchen

und vermindern können; besonders aber wird ben bieser Krankheit bas Abertassen nothwendig, bessen man sich

lifchen Befchwerben als eine Rolge bes Untriebs ober ber Determination ber Rrantheitsmaterie betrachten. welche fich nebft ber Ausdunftungematerie nach ben Schleimbrufen giebet. - Es ift bemnach leicht eingufeben, warum ben biefer Rrantheit, fo wie ben fehr vielen andern, ein Catarrh borhanden ift. Demohngeachtet aber fcheint bier auch noch eine anftecfenbe Materie, welche ju bem Catarrh Belegenheit giebt, mit im Spiele gu fenn, welche befonders fich auf die Drufen ber Luftrobre und hauptfachlich ber Alefte berfelben wirft. Bielleicht beruhet biefes auf einem Gefete ber Circulation, welches von einer befondern Ungiehungstraft ber Krantheitsmaterie une abbangig ift. Gelbft im gefunden Buftanbe mirft fich die Ausbunftungsmaterie oft auf die ermabnten Drufen, ein Umftand, ber uns glauben macht, baf biefelben ben ben Mafern nur nach ber unterbruck. ten Musbunftung angegriffen werben, und fic fcheis nen fobann mit ber Saut fich zu bereinigen, um bie Rrantheitsmaterie nebft ber Materie ber Musbunftung aufzunehmen.

Der Justen ist ben ben Maseen anfangs trocken, ber husb wir de teucht, und ber Unewourf findet sich ein, welcher lettere ein gute Zeichen ist. Die Reisgung zur Eutzündung fann als eine Folge des Catarche angeschen werden, welcher jederzeit von einer Euntandung bealeite nich besteht werden.

noch

qu einer jeben Zeit ber Masern, und auch, nachbem bie Krankheit schon ihren gewöhnlichen kauf geendiget hat, noch bedienen kann <sup>3)</sup>. Die Menge des weggulassen Wurts und die Wiederholung des Weetlassen nuß durch die Heftigkeit der Zusälle des Fichers, des Hultens und der Kann man bey blese Krankheit ohne allen Schaden des Pattenten ziemlich wiel Aut weglassen <sup>3)</sup>. Da aber die Juhalle einer Lungenentzindien <sup>3)</sup>. Da aber die Maskalle einer Lungenentzin-

noch fort. Es fann fogar eine neue Determination enefteben, welche zu der Erscheinung bes Riebers nach Dem Ausbruche ber Dafern Gelegenheit giebt. Sat bie Rrantheit aufgehoret, fo fann bie inflammatorifche Disposition fortbauern, und fich auf irgend einen Theil bes Rorpers merfen. Es ift ichwer gu bestimmen, ob biefes babon, bag bie Rrantheits= materie im Rorper guruckbleibt, ober fonft bon eis nem anbern wibernaturlichen Buffanbe berrubret, Die Rrantheiten, welche nach ben Dafern, befonberg aber nach ben Blattern, ju folgen pflegen, find oft mit gefährlichen Somptomen beswegen berfnupft, weil bie Reigung gur Entgundung, welche burch die vorhergebende Kranthelf bervorgebracht worben war, fich erft nach bem Berlauf einer ge= wiffen Zeit verlieret. Daher will Watfon nicht, baf man bie Blattern gleich nach überftanbenen Mafern einpfropft. 2. d. fr. Ueb.

\*) Wofern nehmlich nicht die Krankheit faulichter Art ift. Siehe §. 646. 21. d. 12eb.

\*\*) Sydenbam trug fein Kedenfen, das Aberlassen selbs bei feibes bei feinen Kindern zu wiederholten, und verschert, eind verschert, dass erkeiter hobe. Uederhaupe ist das Aberlassen das greicht fchlimmen Anfalten begeleiteten Mastern das verzüglichse Mittel. Das man die Kransteit, vonn das Fieder mößig, der Hustell sich und bie gange Spidem geschert gift, der Natur überlassen nuise, ist leicht einzuschen.

In

dung selten während des Ausbruchssebers entsteben, und diese lestere zuweilen unmittelbar vorher, ehe die Mastern heraussommen, ziemlich heitig ist, wenn gleich die darauf solgende Krantseit sehr gelinde wird, so hat man das Abertassen selten der dem Ausbruchsseber nöchigt, und es kann foldtes oft so lange verspart werden, bis vielleicht in dem Fortgange der Krantseit die Gefahr noch größer wird,

646.

Ben allen Maserfranken, ber benen keine offenbaren Kennzeichen ber Fäulniß vorhanden sind, ober wo man keine Ursachen sat, aus der schon bekannten Natur ber Spidemie eine Fäulniß zu besürchten »), ist

Das Aberlaffen ift nach gefchehenem Musbruch bortheilhafter ale borber, ob man es gleich, wenn fchlimme Bufalle, j. D. Engbruftigfeit, befriges Sieber u. f. w. vorhanden find, Die gange Rrantheit bindurch vornehmen fann. Unterbeffen rath unfer Berfaffer boch, wenn es moglich ift, baffelbige bis auf benjenigen Zeitpuntt gu verfparen, mo bie Daferflecte berfchwinden, weil bier bie allgemeine Reigung gur Entzundung locale Entzundungen herborgubringen und die Lungen anzugreifen pflegt. Wenn auch vor bem Musbruch eine folche Mengfilichkeit und Befchwerlichfeit bes Athembolens vorhanden ift, baff fie bas Aberlaffen gu erforbern fcheint, fo berfchwinden boch biefe Bufalle gemeiniglich nach bem Quebruch, und es ift alfo bas Aberlaffen bier nicht fo nothwendig ale am vierten Lage, wo bie Mafern fich ganglich perlieren. Dauert fobann bas Rieber und bie Engbruftiateit fort, fo muß man, nach Cullen in feinen Borlefungen, burchaus jur Aber laffen. Er ficht bas Aberlaffen an biefem Lage fur fo mefentlich an, baff er es, wenn es moglich ift, nicht am borbergebenden Tage vornimmt, ober wenigftens nur menig Blut weglaffet. 2. d. fr. Ueb.

\*) Watson nahm im Anfange ben ben faulichten Ma-

fern feine Buflucht allemal febr geitig gum Aberlaffen, wiederholte es auch in ber erften Periode ber Rrantbeit, wenn ber Suffen und die andern Bufalle ber Lungenentzundung betrachtlich maren, allein er fand balb, bag biefe Ausleerung bier nicht fo viel Rugen als ben ben gewohnlichen Mafern fchaffte. Er ließ auch in ber gwenten Periode ber Rrantbeit. wenn die Fieberhite und ber Musschlag verschwunben mar, bas beschwerliche Athembolen aber noch fortbauerte, juweilen Blut, allein es fchaffte folches feine Erleichterung, ja es fchien fogar bie Schwache ju vermehren, ob es gleich ben biefen Umftanben Gydenbam vorzüglich empfiehlt. Da nun Watfon fabe, baf bas Aberlaffen, ob es gleich Die allgemeine Bollblutigfeit berminbert, boch bie Berftopfung und Erweiterung ber Lungengefaffe nicht hob, fo ermablte er eine andere Methode. Er leerte nehmlich, nachbem er einmal gur Aber gelaffen hatte, ben Dagen und die Gebarme burch fleine Dofee bes Brechweinsteins aus. Diefes Dittel jeigte fich febr nublich, und maßigte überhaupt bie Bufalle. hierauf verordnete er fuhlende und gelinbe antifeptische Mittel. Er fuchte bas Bimmer tubl gu erhalten. Die Patienten mußten, wenn fein Durchfall vorhanden mar, viel von einem Brufftrant mit Sauerhonig, ober Gerftenwaffer mit Efig trinfen. In einigen Fallen, wo bie Bufalle febr beftig waren, ber Rrante febr unruhig und bie Saut trocken war, leificten bie lauen Baber febr gute Dienfte. Man lief bie Rranten fo lange barinnen bleiben, ale fie es vertragen fonnten. Diefe Curart wurde befonders fo lange, als ber inflammatos rifche Buftand borhanden mar, angewendet, allein fie war ben ber nachher entftehenben Schwäche nicht mehr bienlich. Die Blafenpflafter maren in ber erften Veriobe ber Rrantheit nicht fo nublich, als in ber zwenten.

pornehmlich aber bie auf bie Seite und zwischen bie Schultern gelegten Blafenpflafter, einige Dienfte leiften \*).

647. Was

In Diefer grenten Periobe, wo bie Patienten febr fchmach maren, unterftuste man folche burch Mein, ben man ihnen in honigwaffer ober in ihren gewohnlichen Getranten gab. Wenn ein colliquatis pifcher Durchfall mit Coliffchmergen porhanben mar. fo gab Watfon ben Aufguß von ber virginischen Schlangenwurgel mit ber bergffartenben Confection, und fette gumeilen noch einige Tropfen von bem fluffigen Laudanum bingu. Er lief baffelbe auch in Einftieren von einer bunnen Bruhe vom Schopfenfleifch benbringen. Der Kranke wurde baben mit Reifichleim genabret. Mugerbem zeigte fich bie in einer farten Dofis gegebene Abtochung ber Riebereinde, wenn ber Suften und die Engbruftigfeit nicht betrachtlich waren, febr nublich. Zuweilen aber vermehrte biefes Mittel auch Die Engbruftigfeit, fo bag man, obgleich eine Reigung jum falten Branbe porbanden mar. boch bamit außfeten, und bie virginifche Schlangenwurzel bagegen geben mufite, bie awar nicht fo wirkfam war, ben ber aber boch bie Bruft nicht fo litte. Diefes beweifet, bag, wenn in faulichten Rrantheiten eine Lungenentzundung baraufommt, biefelbe bem Urgte bie größte Befchwerbe verurfacht, vornehmlich wenn die Rrantheit fchon einige Zeit gebauert bat.

Die Milch fchaffte in Fallen, wo bie Datienten gar feine andern Nahrungsmittel vertragen fonnten, ben Kranten Erleichterung, und ichien biefelben au ftarfen. 2. d. fr. 1leb.

\*) Muffer biefen bier empfohlnen Mitteln ift auch ber Brechweinftein febr nuglich, wenn man folchen gu ber Reit, wo die Mafern eben beraftommen wollen. in fleinen Dofen giebt. Diefes Mittel erleichtert ben Musbruch, und verhindert ben Durchfall, ber in einis gen Epidemien in ber Folge (wenn viele Unreiniafeiten in ben erften Wegen borbanben find, und man biefelben nicht ausgeleert bat) febr leicht, nachbem fich

Bas ben ben ben Mafern vorhandenen trockenen Suften anbelanget, fo fann folcher burch einen baufigen Gebrauch bemulcirenber Bruftmittel erleichtert werben, es mogen folche nun schleimichter ober blichter Urt fenn, ober ju ben fußen Dingen geboren. Jeboch ift in Unfebung bes Bebrauchs Diefer Demulcirenten Dinge noch ju bemerten, baß folche bie Ccharfe ber Blutmaffe nicht fo febr einwickeln und verbeffern, als man es gemeiniglich ju glauben pfleget. Ihre Wirfung beftebet hauptfachlich barinnen, baß fie ben Schlund und Sals inmendig übergieben, und hierdurch verhinbern, baß felbiger von ben fcharfen Gaften, bie aus ber Lunge berauskommen, ober aus ber Dafe berab= fließen, nicht fo beftig gereitet werben fann.

648.

Das allerwirffamfte und gewiffefte Mittel aber, woburch man ben Suften ben ben Mafern maßigen und beruhigen fann, ift ber Mobnfaft, wofern nur bie übrigen Umffanbe ben Bebrauch beffelbigen erlauben. Man tonnte gwar glauben, baf bie Opiate ben ben Mafern, ba ben folchen bie Reigung gur Entzundung in einem giemlich beftigen Grad vorhanden ift, nicht gebraucht werben fonnten. Und ich glaube auch wirflich, baß, wenn ein heftiges Fieber und eine ftarte Engbruffigfeit bie wirfliche Begenwart ober boch bie Befabr einer lungenentzundung zu erkennen geben, bie Dviate fehr unfchicklich find, Allein ben folchen Datienten, mo bie Engbruftigfeit nicht allgu ftarf ift, und mo man fich bes Aberlaffens jur Berbutung ober Berminberung ber Entzundung bereits auf eine geborige Urt bebienet bat, fann man, wenn ber Sufien und

bie Mafern abgefchuppet haben, ju entfichen pflegt. 21. 0. fr. 11eb.

bie Schlaflofigkeit bie bringenben Bufalle finb, auch bie Opiate ohne Schaben, und mit großem Bortheile bes Rranten, gebrauchen. Ben allen mit einem Mus-Schlage begleiteten Riebern ift nach meiner Meinung eine gemiffe Scharfe burch ben gangen Rorper perbreitet, bie einen ftarfen Reif verurfachet. Die Opiate aber fonnen bie Wirfungen biefes Reifes verhindern. und sie werben allemal Nuken schaffen, wenn fein befonberer Umftanb porhanden ift. ber ihren Gebrauch ausbrudlich verbietet ").

#### 640.

Die meisten Merate halten es für nothwendig, ibre Datienten, wenn fie bie Mafern vollig überftanben baben, und zwar auch in benen Rallen, mo feine Rrank. heit gurudbleibt, verschiedene Male gu purgieren. Gie haben baben bie Abficht, bie noch porhandenen leberbleibsel von biefer Rrantheit abzuführen, bas ift, einen Theil ber Materie ber Rrantheit, ber, wie man gemeiniglich glaubt, noch lange Brit barnach in bem Rorper gurudbleiben fann. 3ch fann biefe lettere Deinung nicht ganglich verwerfen, fo wenig ich auf ber anbern Seite glaube, baf bie Ueberbleibfel ber Mafermaterie, bie burch bie gange Maffe bes Blutes vertheilet find, burch Purgieren ganglich aus bem Rorper gesthaffet merben konnen. Mach meiner Meinung muffen

\*) Man hat nicht Urfache, bie narfotifchen Mittel gu fcheuen. Gie fchaffen baburch, baf fie ben localen Reit heben, mehr Rugen, als fie burch bie Bermehrung ber Reigung jur Entgundung Schaben. Cullen bat (wie er in feinen Borlefungen verfichert) fie nach Sydenhams Benfpiele in giemlich großen Dofis und allemal mit gutem Erfolg gegeben, und fie baben auch mir felbft in Rallen, mo ber Suften febr ftart war, febr gute Dienfte geleiftet. Zinm, D. fr. Uebers.

muffen wir, wenn wir bie ubeln Folgen ber Mafern vermeiben wollen, nicht fowohl bie noch in bem Rorper porhandene Masermaterie abzuführen suchen, als vielmehr ben inflammatorifchen Buftand bes Rorpers, ber burch bie Rrankheit hervorgebracht worben ift, ju perbuten und wegaufchaffen bemubet fenn. Bu biefem lefetern Endamede fann bas Purgieren allerbings nuslich fenn, allein ein Aberlaffen, bas nach ben vorhandenen Rufallen ber Meigung gur Entgundung eingerichtet ift. wird noch weit größern Mugen fchaffen \*).

Da man in neuern Zeiten aus einer vielfaltigen Erfahrung ben großen Rugen tennen gelernt hat. ben Die kalte luft ben bem Musbruchsfieber ber Blattern zu leisten pfleget, so bat biefes einige Uerzte auf bie Gebanten gebracht, baff man auch ben ben Mafern ein fo fühles Berhalten mit eben fo viel Rugen befolgen laffen tonnte. Allein es mangelt noch bis jest an Erfabrungen, welche bie Bahrheit biefer Meinung bestätigen fonnen. Go gewiß es ift, baß eine von aufen an ben Rorper gebrachte Bike ben ben Mafern, fo mie ben ben meiften anbern inflammatorifchen Rrantheiten, febr fchablich werben fann, und fo febr biefes auch beweifet, baf ber Rorper ben biefem Musfchlag bie gange Krankheit hindurch nur in einem maßigen Grabe pon Darme gehalten werben muß; fo miffen wir boch immer noch nicht, in wie fern in jeber Deriobe biefer Rrantheit eine talte luft ohne Schaben bes Datienten an ben Rorper gebracht werben fann. Die Schluffe aus ber Unalogie find, ohnerachtet bie Hergte fo oft gu

\*) Eine ober gren gelinde Abführungen find allemal muslich. Ben fortbauernbem Suften und einer Une lage gur Lungenfucht find Milch, Molfen, bas is. lanbifche Moos, ein Blafenpflafter gwifchen Die Schultern u. f. w. ju gebrauchen. 21. d. Heb.

Busage

\*) Es ift ben ben Majern allemal ein cafarrhalischer Bustant verhanden, welcher die Kafes bermehren kann. Men muß daher auf der einen Seite nie daß kalte Berhalten in den Nassen empfehlen, jedoch aber auch auf der andern eine Kranfen nicht zu für zuberden und das Immer nicht zu heis machen lassen, auch dafür forgen, daß die Lust bermeuert wird. Ein zu beißes Archalten vermehrt die hie gibt und Neigung zur Entstündung 1).

Some (im Jahr 1758, f. Oessen Princ, medic. L. II. Sect. & und Medical Facts p. 258.) hat bersucht, bie Wastern einzupstropsen; er machte einen Einschnitt in jeden Netn, und legte ein werig Baumwolle hinein, die man in das Blut eines Mastertenten getaucht hatte, bes dem man an einem Ort, wo die Mastern febr bicht standen, einen leichten Einschne Tiessen der machte. Cut-len (in seinen Worlefungen) behauptet aber, daß der

t) Much entstehet ber Suften nach ben Mafern oft baber, wenn sich ber Kranke zu zeitig ber Luft ausfetet. 21. d. Heb. Die Mafern sind, so wie die Pocken, zuerst von Abzsee im neunten Jahrhunderte bestpirieben worden, und scheinen, wie diese, aus Afrika berzustammen. Er können die Kinder solche auch im Muttereliebe bekommen, und mit Wasserlacken geboren werden. Sie stecken früher als die Blattern, und, wie es mir scheint, hauptsächlich um die Zeit der Abschuppung an. Man glaubt, daß sie zweymal wiederkommen können. Siehe Rosen Kinderkrantseit. S. 295. der vietten Aussigen vorhanden zu sein. Auch innertial sinden sich Massern der Wassern vorhanden zu seyn. Auch innertial sinden sich Massern in dem Schlunde und den Massersichen der Spilen vorhanden zu seyn. Auch innertial sinden sich Massern in dem Schlunde und den Massern sie den sie vielleicht berühret, ja einige wollen sogar Masserssichen der Eingeweiden wahrsgenommen haben.

Ben bem Ausbruchsfieber ist ber Gebrauch bet Elystiere, bas Baben ber Fuße und Hanbe nuslich.

tt) Dieses hat Moneo gessan. Siehe den jüngeret Alex. Monro de venis lymphaticis. p. 58. Man hat auch den Speichel der Kranken und die abgeschuppter Studen der Oberhaut genommen. Ann. d. Ueders. Gegen das Erbrechen ist oft blosses warmes Getranke, 3. W. von Camillenthee, schon hinreichend. Nührt es von gallichten ober andern Unreinigkeiten her, ob helfen Verchmittel. Gemeiniglich hort das Erbrechen nach bem Ausbruch auf. Dauert es aber sort, so zeigt dieses viele Geschr an.

Außer ben gewöhnlichen Brustmitteln, durch die mand den Husten in den Masern zu sindern sucht, wors unter sich senderlich die Absochung von der Eibsichwurg zu mit etwas Euspolz, die Absochung von Klepen mit Honig, das Decoct von Salad und der Aufguß von keinfamen nussisch erzeigen, seisten auch die in kleinen Dosis gegebenen Spiesslammitet, als 3. W. De Breckweinstein in kleiner Dosis, oder der Spiesslamstell, als 3. W. der Breckweinstein in kleiner Dosis, oder der Spiesslasstellen gute Dienste. Sauren sind wegen des Dustens unschrießtig.

In dem Durchfall, der ben den Masern entstehet, kann man, wenn derselbe heftig ist, in welchem Falle wiele Geschr vorsanden ist, Madarber und die Columbo, und des Abends ein Opiat, außerdem aber Chleimichte Mittel und Gercante geben. Einige empfehen die Mitch und Emulsionen. Die Augenentzuhung ist mit Blutigeln und lindernden Mitteln zu befandeln.

Die bösartige Beschaffenheit der Masern rührt von der epidemischen Constitution, und in einzelnen Fällen von der Westandlung oder besondern Leibesbeschaftenheit heit der. Das den ihnen vorhandene Fieder ist deher des gleich meist catarrhalischer und inslammatorischer Itt ist, doch auch saulich, galliche Jalliche, galliche Schleimisch, nervös u. s. w., wornach vorzäglich die Behandlung einzuchten ist: eine Negel, die man jungen Aersten nicht genug einschafen fann. Die Masern sind inder haute im werden und dirtten Jahre, hernach aber Erwandssenen am gesäptlichssen. Bustan der Urberf.

Don den Rotheln (Rubeolae, Rofalia).

Es ist dieses eine Krankeit, beren unser Wersasser sowohl in gegenwärtiger Schrist als in seiner Troso-logie nicht erwähnt, daher wir sier einiges davon ansühren wollen. Man sehe auch die Anmerkung des Ueberseers von Cullens Noslogie zur Seite 190, des ersten Theils, und Vogels Handbuch der praktischen Zitznepwissenschaft, den 3ten Theil. S. 219,

Der Rame Rotheln ober Ritteln wird an vie-Ien Orten auch ben Mafern bengelegt, und überhaupt werben unter biefem Ramen fo viele von einander ver-Schiedene Ausschläge beschrieben, bag man noch immer nicht weiß, ob es wirklich bie nehmlichen Urten von Musschlagen und Rranfheiten find. Dit fint bas, mas Die Edriftsteller (3. 33. mitunter de Bergen de roseolis, Franc. ad. Viad. 1740.) unter biefem Mamen befchreiben, Mafern ober Scharlachfieber gemefen. Das. was man in Gachfen fo beifit, fonnte man, wie in ber Ueberfegung von Cullen a. a. D. erinnert wirb, mit bem Damen ber falfchen Mafern belegen. Riche find runber, breiten fich aus, und fliegen faft Jufammen, fo bag bie Saut gang roth ausfiebet. Das Fieber und alle Bufalle find leicht. Diefe Rrantheit gebet zuweilen vor ben wahren Mafern vorher, ober folget ihnen auch. Gie fann fich mit bem Scharlache fieber verbinden. Es ift fein Suften ober boch nur ein febr leichter baben, und zuweilen ift auch eine leichte Entzundung der Augen und bes Salfes mit jugegen. Diefe Blecke geben flepenartig ab. Daß auch in England biefe Urt vorfommt, fcheint aus 7. Bennet in ben Medic. Comm. Dec. II. Vol. II. p. 317. gu erhellen; biefer Berfaffer fant auch ben biefer Rrantheit, bag ber ben ben Mafern fo gewöhnliche Suften ben ihr mangelte, woburch fich foldhe von ben Dafern unterfchieben. Sind biefes blos unachte Mafern, wie II. 23and. Dottel

Vogel (s. bessen Handbuch & 203, des zien Theils) vermuthet, dergleichen Merstere (Bermstidte medicinische Schriften, ziere Band. E. 167.) und Hordverfen, ziere Band. E. 167.) und Hordverfen? ober ist es nur eine Abanderung der wahren Massen? Da die nehmliche Person von ihnen und von den wahren Massen pur verschiebenen Zeiten befallen wich, so sicheinen es boch verschiebene Krankfolten zu seyn.

Eine andere Krantseit, die in einem mehr eigenteiden Namen Kothelis genennt, und von den Mae
gern gang unterstieben zu werben verbeinen, ist diese
gien gang unterstieben zu werben verbeinen, ist diese
gien den nam nanden Orten auch den tothen
Kund (welchen Namen wieder andere dem Schare
kandstieber geben) ober die Seuermaseirs nennet. Det
folden foll det Hols schlimm, jedoch kein Husten
Kriefen der Augen augegen seyn. Die Ausschläde
aber sind erhaben und mit einer eiterartigus Gewelchgie
keit erfüllt, und es schädt sich nach Berschwindung des
Ausschläges die Derspant ab. Alles diese giget, das
biese Ausschläge etwas von dem Scharlachseiter en sich
bat, zumal da nach ihm auch leicht eine leucophiege
matsschläge Geschwulft, wie nach dem Scharlachseber,
erfolgen soll \*).

Nach andern \*\*) sind die Röcheln hellrothe untegelmäsige Flecke, die sich nicht erheben, auf welchen aber öftere Suläschen besindlich sind. Sie lassen die Geschwäre und döse Augen, aber Husten und Halsentzundungen zurück, und sind salt den Massen abnichIn der von Ziegler beschriebenen Epidemie waren gefabrliche Zufälle baben.

## \*\*\*\*

# Viertes Hauptstück.

Von dem Scharlachfieber \*).

651.

Dan konnte zweifeln, ob bas Scharlachfieber, von bem wir in gegenwartigem hauprstücke hanbeln wollen,

- \*) Nach Gullen (fiche bessen Mosologie, erster Land E. 1798, der beutichen Ueberf.) ist dass Schärlachseber ein anssectungs allgemienes Erigindungseber ehr anssectungs der Araufbeit (ober auch oft nach cher) das Sesiche erwas auf, und es zeigt sich zu geleicher Zeite hin und wire der auf der hat der Beite Noch ein großen Ficken, die entlich zu fanntenlaufen, und nach der Jagen im steyenartigen Schuppen abgehen ††). Rach dieser
- t) Es ift aber oft auch bem Spnochus ober Typhus abnlich. 2. d. 11eb.
- 71) Der Ueberfeter von Callens Mofologie erinnert, daß auf ben Sanden, sendersich an den Fingern (auch an der Bruff und dem Hoffentrig-Blädchen jum Vorschein fommen, die im Aufrags wurftig eine mildweiße Kauchigieit erinfoleren, die aber jahr der habe der schweiße Kauchigieit erinfoleren, die aber jahr der habe der schweiße Kauchigieit erinfoleren, die aber jahr der find. A. d. 1846.

Diefes ist diesenige Beschreibung diefer Krantheit, welche Selle in feiner Prax. clin. S. 115. babon giebt.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Tieglere Beobachtungen aus ber Argneya wiffenschaft u. f. w.

nollen, wieder eine von der im vorigen Bande S. 367 u.f. beschiebenen bosartigen Salsentründung (Cynanche maligna) verschiedene Krantseit sein. So wie den der lektern sast allemal ein schaftachrotser Ausschlag auf der Haut zugegen ist, so war bey allen benjenigen Kranten, die mit vorgefommen sind, und die das gatten, was man eigentlich mit dem Namen des Scharlachseibere (Scarlet sever) belegen kann, die Krantheit mit einem dosen Halle mit Geschwüren (ulcerous fore-throat) verknüpst.

652. Dhn.

Krantheit bleibt oft eine allgemeine Wasserlucht bes gellichten Gewebes gurück (siehe unten). — Cullen macht von biefer Krantheit zwen gleten, als 1) das einfache Scharlachsieber, das mit einer Hallentstung verfüfft sit, und 2) das mit einer bösgtzigen Bögune verbundene verbunden.

Bas bie von Sauvages unter bem Ramen Scarlatina porriginofa und variolofa befchriebenen Rrant. beiten fenn follen, tann Cullen nicht beftimmen. Ben ber erften +) litten vornehmlich gewiffe Theile ber Bruft. Gie madhte große wenig über bie Saut erhabene Rlecte, bie gelblicht waren. Gie entftanb ohne fchlimme Zufalle. Wenn fie aber verfchwand, fo befanden fich bie Patienten nicht wohl, und ber Urin ward roth und trube. - Bor ber Scarlatina variolofa gieng ein Ricber, Efel und andere Bufalle, wie ben ben Blattern, vorber, worauf ber Leib farte rothe Blecke betam, und ber Musichlag vergieng nach bren Lagen. Es berrichte biefe Rrant. beit ju Paris gur Beit einer Blatterepidemie, und es famen auch Pufteln baben mit gum Borfchein, Die aber feine mahren Blattern waren +t). Zinm. o. fr. Heberf.

- t) Sie scheint ein ehronisches dem scorbutischen Friefel abnliches Exanthem ober auch eine Ressellucht gewesen zu seyn. A. d. Ueb.
- tt) G. oben G. 71. ober maren es Rotheln? G. 98.

Ohnerachtet man nun bieserwegen allerdings zweisen könnte, ob bendes wirflich zwen den einander verschiebene Gattungen sind, so din ich doch noch immer der Meinung, daß es eine Art von Scharlicher giebt, die von der bösartigen Braune (Cynanche mstigna) weientlich verschieben ist.

Sydenbam (Opp. Edit, Geneu. Sect. VI. Cap. 2. p. 162.) beschreibt ein Scharlachfieber, bas er enibe. misch herrschen sabe, und welches von allen Umständen bes Fiebers und Musschlags, bie ben bem Scharlach. fieber nur gewöhnlich find, begleitet wurde, moben aber boch ber hals gang und gar nichts litte. QBenigstens erwähnt er biefes Bufalls nicht in feiner Befchreibung Diefer Rrantheit: eine Gache, Die ein fo forgfaltiger Beobachter, als Sydenham mar, gewiß nicht unterlaffen haben wurde, wenn ihm ein folcher Bufall, ber ben unfern Patienten oft bas vornehmfte Ctuck ber Rrantheit ausmacht, ben benen Rranten, bie er beob. achtete, vorgekommen mare. Ginige andere Cchrift. fteller baben auch bas Scharlachfieber auf biefe Beife beschrieben, und ich fenne Herzte, benen baffelbe gleichfalls in diefer Gestalt vorgekommen ift. Illes biefes fest es außer allen Zweifel, baf es wirflich ein Scharlachfieber giebt, welches nicht nothwendiger Weise mit einem bofen Salfe verknupft ift, und bas man alfo als eine von der bosartigen halsentzundung (Cynanche maligna) ganglich verschiebene Rrantheit angufeben bat.

653.

Es war zwar in allen Beyfpielen bes Scharlachfiebers, die mir bey sechs bis sieben Epitemien, welche ich binnen vierzig Jahren in Schottland gesehen habe, vorgekommen sind, diese Krantseit seberzeit mit einem bösen Halse mit Geschwirten (ulcerous kore-throat) verknüpft, und also bassentge, was Sauvages Scarlatina Michael der Schrift werden die Bernarden der Schrift Michael der Schrift werden der Schrift der Schrift was der Michael der Schrift werden der Schrift anginos oder das mit einer Zassentzündung verbundene Schartlachsteder einer; ja es warn des einigen Patienten die Geschwire im Dasse saucht des einigen Patienten die Geschwire im Dasse saucht und brandichter Art, und zu gleicher Zeit die ganze Krantseit in assen ihren Zusässen des bedartigen Dasse ertzindung (Cynanche maligna) vollstommen dinstiel. Allein ich die voor der men der Meinung, daß nicht nur das Scharlachselver des Sydenbarne, sondern auch stellt die Scantagina anginosa, die Sauvagse beschreibt, ganz von der besartigen Bräune unterschieben sind. Ich der die Schuldichten das bei sind geschwirte aber diese meine Meinung auf solgende Betrachtungen,

#### 654.

Es giebt erstlich ein Scharlachfieber, ben bem ber Hals gang und gar nichts letber, das zuweilen epidemisch herrschet, und es ist also eine specifiche Ausschlachtung vorhanden, die einen schaftlachtung vorhanden, die einen scharlachtung verhanden, die einen scharlachtung verhanden die Materie der Krant-

beit ben Sals vorzüglich angreift.

Sweytens. Selbst das Scharlachsieber, welches man beewegen, weil besten Materie verziglich nach dem Jalse gebet, mit dem Namen der Scarlatina anginosa, der des mit einer Jalseneutindung verknüpften Scharlachsiedere, zu belegen psieget, ist, wie die Ersabrung zeiget, in vielen Jalsen den der nehmlichen Erbernte doch ganz und gar icht mit einem bösen Jalse verbunden. Man kann hieraus schließen, daß in solchen Jälsen die anstendende Waterie auf eine besondere Weisen der die besondere Weisen der eine besondere Weisen das die die hieraus schließen der Jaus gehet, und baseldst den schließen der Lussschlag herverbringt.

Drietene. Ohnerachtet es ben allen ben Spibe. mien, die ich als Spidemien der Scarlatina auginosa ansühren kann, einige Fälle gab, welche im Ansihung der Natur der Geschwüre und in andern Stüsen der bösartigen Braune vollfommen abnlich warrer; so sand

man

man boch allemal unter hundert Personen, die das Schaftachsieder hatten, kaum eine oder zwen, bey des mei eine folge bekartige Halsentzindung vorzanden war. Alle die übrigen Kranken hatten nur sehr leichte und gutartige Gestywire im Halfe, und es waren, wie did nachher noch weitschiftiger apsihipen werde, auch die übrigen den ihnen vorhandenen Umstände von denenjenigen etwas verschieden, die man bey der bösartigen die nach alsesentzigden werden.

Dierrens. Auf der andern Seite aber habe ich ben dem zwei vor berve Eribernien von der höbartigen Bedaune, die mit während meiner Prafis vorgekommen sind, allerdings auch wieder einige Fälle gesehen, wo die Krantheit fo gesinde war, als sie es bey dem mit einer Halsentzündung verfnüpften Schatchfieber (Scarlatina anginosa) gewöhnlicher Weise zu sempfieget. Allein hier war das Werhältnis ganz umgekehrt, und es machte bey dieser Krantheit die Jahl der Patienten, bey denne die Krantheit gesinde war, kaum den sünsten, bey denne die Krantheit von einer saulichten und bösartigen Weschaftlichten und bösartigen

Endlich gehört hieber noch die Bemerkung, daß ben der bösartigen Braune (Cynancho maligna) die meisten Patienten sterben, da hingegen das Schartachfieber mit einem bösen halse nur wenig Kranken rabotich ist.

## 655.

Ohnerachtet also allerdings eine gewisse Kehnlichkeit und Bermanbrichaft awischen berden Krantseiten Etatt finder, so ist es doch nach dem, was ich sier davon gesagt habe, nach immer wahrscheinlich, daß berde Krantseiten specisisch von einander verschieden fint. Ich dabe biefer gamptfachtich destwagen zu beweisen gesucht, weil mit meine Ersahrung durchgängig

gezeiget hat, daß bende Krankheiten eine ganz verschiedene Vehandlung erforden, und also nothwendig von einander unterschieden werden missen. Ich werde deher anigkt sortsakren, die Umstände, die man ben dem mit einem bösen Hasse verknüpsten Schortachsseber wahrzunehmen pflegt, genauer zu beschreiben.

656.

Das Scharlachsieber zeiget sich gemeiniglich gegen ben Ansang des Winters, und hölt den ganzen Winter hindurch an \*). Seinen Ansang nimmt es mehren theils

\*) Es beweiset bieses, daß das Scharlachsieber von einer instammatorischen Lissopition abhöngt. Da seldses dar amsternd ist, so kame sich gu adlen gieten vervielstätigen. Sydenhom hat bedbachtet, daß diese Northeitet instammen nach dem kingesten Lage im Sommer sich verliere. Allein diese Zea im Willem Aufang nehne, und nach dem Inngssen Lage im Sommer sich verliere. Allein diese Zeobachnung is vielen Allesnahmen unterworfen, weil im unsem Elma. die Commerbige nicht alles mass sie unterworfen, weil im unsem Elma. die Commerbige nicht alles possition wegguschässen. Daber bereistet das Scharlachseber bieweilen auch im Commer und Dereh.

welche

theils mit etwas Frost und ben andern Fieberzufällen, mit benen sich die Ausschlagssieber meistentheils anzu-G 5 fangen

welche ben Rranten in furger Zeit tobteten; ein Beweiß, baf es nicht allemal leicht ift, Die Rrantheis ten biefer Urt zu claffificiren. Rofenffein bat eine febr aute Befchreibung von Diefer Rrantbeit abae. faßt. Das Scharlachfieber, bon welchem ber befante Schriftfteller rebet, herrichte ju Upfal im Sabr TTAS febr ftart. Es fieng baffelbe allemal mir eis nem bofen Salfe an, worauf eine Cchwache und eine außerorbentlich große Empfindlichteit bes gangen Rorpere folgte. Rach gwolf Ctunben fam ein beftiger Etel, und Erbrechen, bas bismeilen gallicht mar, bingu. 2m erften Tage war ein Schauber, Ropfichmergen und eine große Reigung gum Chlaf bamit verbunben. Bu gleicher Beit nahm ber bofe Sale fchnell und bergeffalt überhand, baff bas Innere bes Salfes binnen vier und gwangig Ctunben roth und entgundet ausfahe. In ber Swifthenzeit bes Chlafs waren bie Rranfen unrubig, fie flagten über lebelbefinden, und hatten ein turges und fchweres Athembolen. Reiner befam jeboch Convulfionen. Der Ausbruch erfolgte inegc. mein ben gwenten, felten ben britten Tag.

Das hinterschlingen fiel ben Patienten bis zu Ende bes vierten Tages kidver, die Sprache war serfindert, und ihre Etimme war so twie bey de enniesigen beschäften, welche eine verstopfter Nachaben. Sodann siengen sie an zu bussen, welche Materie auszuwerfen, welche leichter adzienz wenn nam Einsprisungen in den Mund machte. Um dies Zich hörte abs erefinderte Chlisgen und die erschwerte Sprache auf, und die Augen siengen an lebbaster auszuschen; es kam ein Durchfall von freven Studen hinzu, welcher nach fünf der sechs Studies und die Freier eleichterte.

Gegen ben Anfang bes fünften Tagest zeigte fich ben einigen ein vortheilhaftes Nasenbluten. Die Dies und das Fieber, welche bis bahm ziemlich frack,

befon

fangen pflegen. Es ist aber hier kein Husten, noch sonst etwas von ben catarrhalischen Zufällen vorhanden,

befonders des Albends, gewesen waren, siengen an makigger zu verden; es hörten aber diese Zusälle nicht eber als am sieheinen Tage gänzlich auf. Das Phantastren, welches die Patienten gegen den Wend der ersten vier Tage spatten, verder sich auch mit dem Fieder. — Der Puls gieng sederzeit nicht oder weniger lebhaft; es war solcher den einigen Kransen start, und ben andern schwedz biese lestern wurden von der Kransspeit härter am gegriffen.

Die Schweiße und ber Auswurf famen erft ju Ende bes bierten Tages jum Borfchin; bas Jumere ber Nafe war insgemein trocken, und bie Kranten batten weber ein Diesen noch fordnende Augen,

wie ben ben Mafern.

Um funften Tage fruh fieng bie Scharlachrothe an fich ju vermindern; biefes gefchabe anfanglich im Geficht, und hernach allmablich an ben übrigen Theilen bes Rorpers, bergeftalt, baf am achten Tage feine Rothe mehr zu fehen mar. Gegen ben fechsten und fiebenten Tag bemerkte man einige fleine weiflichte Blofen, welche feine Reuchtigfeit enthielten (fiche oben Geite 99. bie Unmerfung). Diefe Blafen erhoben fich insbefonbere um bie Ohren, am Salfe, an ben Rauftgelenfen und an ben Ruffen; fie wurden nach und nach groffer, und giengen vor ber Abschuppung ber Dberhaut porber. welche vorzüglich an ben Sanden und guffen mertlich war; an ben lettgenannten Theilen fiel folche nicht unter ber Geftalt eines Dehle ober in Schup. ven ab, fonbern man fonnte große Studen bavon abgieben. Ben einigen gieng bie Abschuppung febr geschwind vor sich; ben anbern aber erfolgte biefelbe lanafam, und bauerte gwen bis bren Wochen.

Die Kranfen waren wahrend der Abschuppung, und noch einige Zeit nachher, gegen die hies und Frost dergestalt empfindlich, daß sie Schmerzen empfanden, wenn die Thure des Kransenzimmers offen seben bie sich ben ben Masern sinden; so wie auch die Aenglisieste und das Erbrechen mangeln, die soft immer worden gusammenssliesenden Pocken, und noch gewisser worden bestrieben Beaten

Die Patienten haben bald zu Infange der Krankheit eine gewisse unangenehme Empsindung im Halfe, und ost wird das himmerschlüngen beschwertlich, und dieses zwar in einem weit stärtern Grade, als es in der bösarrigen Halsenzuhung zu geschepen psegs. Wenn man in den hals siehet, he entderkt man in soldem eine Röche und Geschwulft, die an Farde und Größe ih, wie bey der Entzindung der Mandeln (Cynanche tonfullaris, siehe den ersten Theil S. 363.) beschaften ist.

fteben blieb, ober man fie mit einer warmen Ger-

Das Charlachfieber Schien am achten ober neunten Tage ganglich vorüber gu fenn; bemobngeachtet aber fam, wenn man ben Vatienten nicht binlanglich purgieret batte, wenn er fich ju geitig ber falten Luft aussette, ober nicht bie gehörige Diat beobachtete, eine Geschwulft ber Drufen an ber untern Rinnlade und ben Ohrenbrufen jum Borfchein, welche fich jeboch ohne ben Gebrauch irgend eines Mittels leicht wieber gertheilte. (Dft find aber auch biefe Gefchwulfte bartnacfig.) Unbere Kranfe aber, welche ben Rath ihres Urgtes verabfaumet hatten, murben gwifchen bem gwangigften ober gwen und zwanzigften Sag niebergefchlagen, und flagten uber Schwache; es fchwoll ben benfelben bas Geficht und hernach ber gange Rorper an, fo wie ben ber allgemeinen Wafferfucht bes Bellengewebes; co fam ein Bieber, Mengfilichfeit, Uebelfeiten, furger Mthem und Engbruftigfelt bingu; ber Urin gleng in geringer Menge ab, ober es fahe folder ben einigen Rranten fo roth aus, ale wie Baffer, in welches man frifches Bleifch geleget Bat. Biele Datienten farben in Diefer Deriobe ber Rrantheit, 21. 0. fr. Heberf.

Allein man finder ben bem Scharlachsieber allemal mehr oder weniger von Borten, dergleichen sich selten ben der Cynanche tonfillaris zeigen, es psiegen solch aber boch gemeiniglich weißer; als die Borten ben der

bosartigen Braune, ju fenn.

Babrent ber Beit, baf biefes im Salfe vorgebet, fommt am britten ober vierten Tage ein fcharlachrother Musschlag auf ber Saut bervor, ber bemjenigen vollfommen abnlich ift, ben man ben ber bosartigen Braune mabraunehmen pflegt, und ben ich im erften Banbe (6. 314. G. 368.) befchrieben habe. Es ift biefer Musschlag ben bem Scharlachfieber gemeiniglich weit ftarfer und mehr über ben gangen Rorper verbreitet. als ben ber Salsentzundung; allein es verurfacht feine Erfcbeinung felten eine Machlaffung bes Riebers, und ber Ausschlag bleibt gemeiniglich ohne Beranberung bis jum britten ober vierten Enge nach feiner erften Gr. scheinung fteben, worauf er benn vergebet, inbem fich Die Oberhaut baben flegenartig abschuppet \*). 2013bann verminbert fich gemeiniglich bas Rieber, und bie meiften Patienten fallen zu gleicher Beit in einen gelinben Echweiß.

Die Borken im Halfe, die sich balb zu Anfange ber Krantseit zeigen, bleiben einige Tage lang stehen, wir den die ber die beiten die bei der die bei die beiten die bestehe man, das sich die Geschwulft geset hat, und daß nun auf einer oder auf beyden Mandeln ein Grifdwur entstanden ist, weiches ein gutartiges Eiter enthält; dies Geschwure aber beiten bald, nachdem sich das Fieber vermindert hat, gänzlich zu. Gemeintslich ist bey dem Schartigen Weiten der Schwurze werden der bei besartigen Wraune, und die Materie, die baben ab.

gehet, nicht so scharf; sie hat auch nicht ben stinkenben Geruch, ben sie ben ber bosartigen Halsentzundung zu haben pfleget.

Nachdem der scharlachsärbige Ausschlag gänzlich verschwunden ist, pflegt oft nach einigen Zagen der ganze Körper mit einer allgemeinen wässerichten Geschwulft des zellichten Gewebes befallen zu werden, die sich jedoch binnen einigen Zagen nach und nach wieder

perlieret \*).

Und dieses sind die gewöhnlichen Erscheinungen, die man bei der Scarlatina anginola wohrzunehmen pfleget. Ich muß ader noch erinnern, daß es zu der Zeit, wenn diese Krantfeit epidemisch herrschet, despinders ader den dem ersten Unsange der Epidemie, allemat einige Källe giebt, wo die Umstände der Krantfeit mit denenjenigen sehr überelindennen, die man ben der bösartigen Bräune (Cynanche maligna) waßtzunehmen pfleget. Diese ader sind blos die Känste, den welchen die Krantfeit mit einer gewissen Gesch verfault ist werden.

## 657.

Was die Heilart dieser Krankfeit anbelanger, so erfolder is den Heilard in welden die Nissler einfommen, eben die Behandlung, die ich im ersten Theile S. 217. E. 271. den der bösartigen Halsentaindung empfosten habe.

## 658.

Ist ben bem Scharlachsieber gar fein beser hals vorhanden, so ist die Behandlung besselben sehr einfach.

<sup>9)</sup> Meistens gehen ganze Studen Oberhaut, und biefes oft mehrere Tage nach der Berschwindung ber Rothe, auf einmal ab. 21. d. 11eb.

<sup>\*)</sup> Giebe bie Bufage.

<sup>\*\*)</sup> Ift die hautentzundung ftart, fo ift die halbentgundung leicht, und fo auch umgefehrt. 21. d. Ueb.

IIO

fach, und auf die von Spoenham beschriebene Art einzurichten e). Ein antipflogistisches Verhalten ist gemeiniglich alles, was erfordert wird, woben man jedoch auf der einen Seite die kalte Luft, so wie auf der andern eine jede Vermehrung der äußersichen hise, zuvermeiden hat.

659. Ben

- \*) Sydenbam vermeibet in biefer Rranfheit das Aberlaffen, und felbft bie Elnftiere. Er verwirft aber vorzüglich die fogenannten be gfidefenben Dietel. und alles basjenige, was bas Sieber vermebren fann. Man muß bem Patienten fein Bleifch ober fpiritudfe Getrante geben, und ihn fich ju Saufe halten laffen; es ift aber boch nicht nothig, bag er immer im Bette bleibt t). Rach bem Ubfchuopen und wenn die Bufalle fich berloren haben, giebt man ein Purgiermittel. - Zuweilen find ben bent Umfang bes Musbruches Buchungen. Dan fann bier ein Blafenpflafter in den Dacten legen, und felbiges, fobald Rothe ber Saut erfolgt, megnehmen. auch innerlich ein febr leichtes narfotifches Dittel (1. B. ben Syrup. diacod.) geben, und foldes alle Albende wieberholen. Bum Getrante fann ein Theil Dilch und bren Theile Waffer bienen. - Rimme bas Richter nach bem Unsbruch gu, und entfleben rothe Glecke, wie ben ben Mafern, fo ift bas Aberlaffen, fonberlich ben Erwachfenen, bas einzige Mittel. Ben Rinbern fege man Blutigel binter Die Dhren. Dicfe find borguglich ju ber Beit nuglich, wenn bie Rinder mahrend bes Jahnens bas Ccharlachfieber betommen. - Wenn bie Rrantheit borben ift, und ber Appetit wieber fommt, fo muß ber Patiente fich nur mit Borficht ber fremen Luft ausfegen. Er muß fich auch einige Wochen lang febr. maffig im Effen halten. 2. d. fr. Heb.
- t) Dieses ist boch wegen best leichten Jurustretens und der leicht folgenden Geschwulft bester, doch ning man den Kranken nicht zu warm zudecken. Anne. d. 14eb.

Ben der gewöhnlichen Beschaffenheit des mit einem bösen Halse verknüpften Schatlachssebers ist diese Behandlung gemeiniglich schon hirrichtend. Da aber in den meisten Kälten das Lieder heftiger ist, und der Jake leider, die werden off einige Mittel nöbtig.

660

661

Dhnetachtet des entzündeten Zustandes, in welchen ich ep tiefer Krankfeit der Hals inwendig bestinder, leisten doch, wie die Erfahrung seiget, die Brechnittel, besonders aber alebann, wenn man sie nur in einer so kleinen Dosis giedt, daß daurch blos ein Etel und kein wirkliches Erdrechen erreget wird, sier gite Weinelbe. Die Krankfeit mag sich aber unter einer Gestalt zeigen, unter welcher sie will, so sie es alsemal das ben sieh von der die Bestind das ben sieh bestind, wenn der kiel gehörig offen sit; deher der mand die kleinen Dossen der Brechnittel ales dam den geösten Nugen schaffen, wenn solche zu gleicher Zeit ein wenig pungieren.

660

Man muß ben bem mit einem bofen halfe verknupften Scharlachfieber, es mag fich nun solches unter einer

II3

einer Gestalt zeigen, unter welcher es will, jeberzeit bem Kranken reinigende Gurgelwasser gebrauchen laffen. Dieses Gurgelwasser in einem stättern oder schwadern Orade geschehen, je nachdem die Borken in dem Schlunde zahlreicher sind, und der Schleim niehr oder weniger zähe ist.

662.

Biele Aerzte pflegen auch in den leichtern Graden des mit einem besem Kalle verfulpften Scharlachsiders (Scarlatina anginosa) die Fiederrinde die ganze Krankbeit hindurch zu geden. Allein es hat mit eine häusige Erfahrung gezeiget, daß man in solchen leichten Fällen biefes gar nicht nöthig har, und daß der Bebruch diese Mittels ohne den geringsten Schache des Patienten unterlassen verden kann ". Sobalt aber der Fall etwas gesährlich ") zu senn schaft in wirde es der Klugheit nicht gemäß senn, wenn man sich diese Mittels nicht bedienen wollte,

664.

Was die allgemeine wässerichte Geschwusst des zellichten Gowebes anbelanget, die oft auf diese Gatung des Scharlachsieders solgt Down, so erferbert folche fein Mittel,

- \*) Ja ce können ben einer sehr entzündungsartigen. Beschaffenbeit der Krankheit die Jufälle und die Gefahr durch dieses Mittel noch sehr vermehret werden. A. d. teb.
- \*\*) Dber faulichter Urt. 2. d. Ueb.
- \*\*\*) Senberlich wenn sich die Patienten zu bald der frepen Lufe aussesen, so lange sich die Oberhaut abschupet, wenn sie, welches mehrmade geschiehet, zu viel esten, und die geschörigen Aussetzungen unterlassen werden. Zuweilen ist eine wahre Bauchvasserfunglich deben. Der Urin ist oft braun, blutig, und. hat einen Hobenstalt wie Casseppaler. 24. d. 11eb.

Mittel, und vergehet meist von sich selbst "). Wenigstens pflegt solche bep dem Gebrauche der hierben so sehr empfohnen als gewöhnlichen Purgiermittel bald wieder zu verschwinden ").

## Bufage ju Diefem Sauptstud.

Das Charlachfieber ift vor bent i 6ten Jahrhunbere nicht beutlich beschrieben worben. Um besten ift folches querft von Storch (vom Edyarlachfieber, Gotha 1742.) gefcheben. - Es ift offenbar anfteckent, und bie anffes chenbe Rraft beffelben ift, wie ich oft gefeben habe, su ber Beit am ftartiten, wo fich die Saut abschalt. Dir ift nie ein Rall vorgefommen, wo es einen Menschen zwenmal befallen hatte. Der Musbruch ber Rlecken erfolgt zuweilen ichon am erften ober zwenten, meiftens aber am britten und vierten Lag. Mach bem achten bis zwolften Lag find fie gemeiniglich verschwunden. Die Augen find glangent und etwas roth, boch thranen fie nicht fo, wie in ben Mafern. Ben bem mit einer bosartigen Braune verfnupften Scharlachfieber geigt fich ber bofe Sals gleich im Unfange. Der Huse fchlag

- Seie verurfacht, wie die Beobachtungen deutscher Merste zeigen, wenn sie vernachläftiget wird, off ben 200, ohnerachter sie leicht ben den Geberauch gesinder absulender, vortrehmlich aber urintreibenber Mittel verschwinder. 28.0. 142.
- \*\*) Man kann gum Getränke einen Aufguß von hol-Innverblächen mit Meergwiebelfaft geben. hilf biefes und die Purgiermittel nicht, is lasse man eisenholdige Wasser vernen, wovon ich gute Wirkunarn geschen hohe. A. d. o. fr. 18-b.
- 11.23and.

fchlag ift febann bunkelroth, und im Salfe find bie Rufalle ber bosartigen Braune. Zuweilen entfteben nach bem Scharlachfieber auch Abfreffe und Drufengeschwülfte. Die mafferfüchtige Geschwulft entftebet von einigen Tagen bis zu einigen Wochen nach ber erften Rrantheit. 3ch habe felbige ben faltem Berhalten in Rallen erfolgen feben, wo außer einem leichten bofen Sals fein merflicher Ausschlag vorbergegangen war, boch schuppte sich auch bier bie Oberhaut ab. Zuweis len ift biefe Gefchwulft ohne Rieber, es ift aber auch oft ein Rieber und ein harter gefchwinder Duls baben. In biefem Sall muß bie Behandlung jugleich antiphlogiftifch fenn. Gelinde unrintreibende Mittel mit abführenden, ber Schwefel u. f. m., und hintennach bittere und ftarfenbe, felbft Gifenmittel, find bier angezeigt. Buweilen bleiben bie Drufengefchwilfte lange Beit guruck.

Nach Stoll giebt es auch ein Scharlachfieber ohne Ausschlag, bergleichen ich ben sehr kaltem Berhalten selbst gesehn habe, und er vermuthet, daß man auch bie Einpftopfung ben bem Scharlachsieber vornehmen könne.

Diese Kransseit und die bösartige Bräume schenen, ohnerachtet alles dessen, was Cullers in dem vors herzesenden Austrick sagt, doch nicht der Gattung nach von einander verschieden zu sehn. Dan der Seuvell (Tentamen nolologicum p. 384.) schreibe den Unterschied bied der Berschiedenseit des dem verfrüpften Fieders, der Schreibenheit des dem verfrüpften Fieders, der Schreibenseit ursachen zu, nud andern zufälligen Ursachen zu, welche in einem Falle zur Gangräne mehr geneigt machen. Das gutartige Scharlachseiter und das dessattige mit einer brandichten Halsentzindung sind nut dem Grade nach, und nicht mehr als gutartige und saulichte Blattern, von einander verschieden, Alle

Urfachen, Die zu einer größern Bosartigfeit ber Rrantbeit Belegenheit geben, und folche mehr nach bem Sals beftimmen, fonnen auch bie bosartige Braune erregen, Daber erfcheint fie mehr im Commer und Berbft und ben schmachen Korpern. Die bosartige Braune verwandelt fich in ber nehmlichen Epidemie in bas gutar. tige Scharlachfieber. Man febe fonberlich 25iffer in ben Samml, auserlef. Abhanbl. für praktifche Merste. Band IX. G. 132. Cullens Beweisgrund, baff es Epitemien vom Scharlachfieber ohne Braune giebt, beweifet bie wefentliche Berfchiebenheit ber Krantheit nicht, ba auch ben anbern Rrantheiten oft, wenn fie leicht find, ein Somptom mangelt. Daß ben ber bosartigen Braune oft fein außerlicher Ausschlag ift, fommt von ber unterbrucften lebensfraft. Und benbe Rrantheiten, bas mit einem bofen Salfe verfnipfte Scharladifieber und bie bosartige Braune, find nur gradweise verschieben, baber auch die lettere Rrantheis tobtlicher als bie erfte ift. 3. d. Ueb.

Kunftes Sauptfiud. Bon der Deft.

Von den Erscheinungen

\*\*\*\*

Erfter Abschnitt. Bon ben Erscheinungen ben ber Deff.

665

nie Pest ift eine Rrantheit, bie allemal von einer Unftechung entftebet, Die viele Perfonen ju gletther Zeit befällt und viele leute tobtet, bie gemeiniglich ein Fieber hervorbringt, und ben welcher ben ben meiften Kranten auch Defibeuten (Bubones) ober Carbunfeli (Anthraces) jum Borfchein fommen \*).

666, 2111es

\*) Nach Cullens Mofologie (I. Band. G. 182. ber beutfchen leberfegung) ift bie Peff ein bochft anftecfette bes Saulfieber oder Enphus, bas mit einer außerorbentlichen Schmache verfnupft ift, und ben bem an einem ungewiffen Sage Peffbeulen oder Carbunteln gum Borfchein fommen.

Es ift fehmer gu bestimmen, ob es wirflich ber-Schiedene Arten ber Deft giebt, und es scheinen alle, bie als bergleichen angegeben werben, blos verschies bene Grabe ber nebmlichen Krantheit gu fenn. 1) Es giebt Peften, beren Wirfung fo fchrecklich ift, Daff ber Tod ber Rranten ploplich erfolgt, che eine Gegenwirfung ber Gefaffe entfteben fann. (Giebe bie Bufane.) Diefer plopliche Tod ift bie Folge ber nehmlichen Urfache, welche die urfprungliche Krant. beit berborbringt; allein es ift in biefem Salle eine befondre Disposition ben ben Datienten vorhandenwelche verhindert, daß fich die andern Bufalle ber Weft nicht zeigen.

Diefe

Alles biefes zusammengenommen sind bie Um-Stanbe, welche ben eigentlichen Charafter ber Deft ausmachen;

Diefe Urt ber Peft macht ben Chicornean und Derny (Traité de la Peste de Marseille, p. 37, 224.) bas aus, mas fie bie innerliche Peff nennen, weil fie auferlich feine Bubonen ober Carbunfel u. f. m. wohl aber innerlich in einem unvollfommenen 3ufanbe bergleichen fanben. Samoilovitz bingegen (Mémoire fur la Peste, qui en 1771 ravage a l'empire de Russie. Paris 1783.) bemerfet, bog ben ber Deft zu Mostau biejenigen, Die ploBlich verftarben, fchon Bubonen an verfchiebenen Theilen bes Rorpere hatten. Rach ihm verurfacht bie Deft, wenn fte jemand anftectet, nie fogleich und plotlich ben Sob. Es fann vielmehr bie Unfteckung ichon gebn bis viergehn Tage im Rorper fenn, ohne baf es ber Rrante bemerkt, und ohne baf fich bie Peft augerlich burch Bufalle gu erkennen giebt, bie beftig genug find, um bie Unftechung baraus zu erfennen. Allebann aber tobtet fie auf einmal fo plotlich, baff es nicht möglich ift, bem Kranten Gulfe gu leiften. Diefer Bemerfung ju Folge fcheint gwischen ber Peft au Marfeille und ber ju Mostan ein Unterfchieb Statt gefunden gu baben. Ben ber gu Marfeille waren auch Die Bufalle im Unfang febr beftig, wos von aber Samoilovitg in ber Mostauer Deft bas Gegentheil mahrgenommen bat (fiehe bie Bufate). -2) Giebt es aber auch Pefifrante, ben benen eine Gegenwirfung Statt findet, Die Fieber bervorbringt. Bierben fett fich ein Theil ber Materie auf gewiffe Theile bes Rorpers ab. Man fann ben biefer Abanberung ober biefem Grab ber Weft bie Wirfungen, bie von ber fchwächenden Rraft ber Unftectung berrühren, und felbft biejenigen, Die eine Folge ber Mirfung biefer Imfiectung ober ber baburch bervorgebrachten Gegenwirfung find, mabrnehmen. Diefes ift bie mente, britte und vierte Claffe bes Chicovnegu, und bas, was man die gewohnliche Peff gu nennen pfleget. - 3) Giebt es enblich einen Grab ober

machen; allein es finden sich ben bieser Krankheit auch noch viele Zufälle, die berfelben fast gang allein eigen,

eine Mönderung der Pelf, die so leicht ist, daß sie kaum auf das Nervenhystem wirkt, und Sieber bervordrigt. Ihre Wirkung scheint sich blos auf die sieber vorleingt. Ihre Wirkung scheint sich blos auf die stelltung der Kransfleisennsterie darauf, und se entschem Bubonen. Diefes ist die dritte Classe der Scheinerung under die sogenannte guaretige Pelf. Die berrichte zu Warfeille zu gleicher Zeit mit der zweysten, woben aber Samoslowing zu Wosfan das Gegenschief siede indem sie die berrichte der Sieden der Sieden

Ille ungewiffe Urten biefer Gattung fieht Gullen (Mofol. I.B. G. 183. ber beutschen leberf.) bie fporadifche Peft von Gydenbam an. Diefe ift nach beffen Beschreibung nicht epidemisch; fie ift oft mit Gefchwulften ber Ohrendrufen und felten mit Bubonen verfnupft. Im übrigen aber ift fie von ben Mervenfiebern u. f. m. nicht verfchieben, und alfo feine mahre Deft. Chen Diefes urtheilt Cullen von bem fogenaunten Carbuntel (Peftis carbunculofa. Charbon peftilentiel, Puftule maligne) ober ber fchwargen Beule ober Brandblatter, mo gwar Carbunfeln vorhanden find, baben aber die andern Bufalle ber Peft mangeln. Diefe Rrantheit ift im fublichen Franfreich, auch in Ruffland u. f. w. gewohnlich, und entstehet von bem Genuf bes Bleifches ober einer anbern Behandlung ber mit ber nehmlichen Rrantheit befallenen ober baran verfforbenen Thiere, beren Bolle, Wettu. f.m. Es gebet vor ihr ein heftiges Jucten an einem Theil vorber, worauf an folchem ein Carbuntel entftehet, ber mit fchlimmen ober leichten Bufallen verfnupft ift. - Das fogenannte tral de Stam (Peftis Siamenfis) ift ein heftiges mit verfchiebenen Bufallen, fonberlich einer allgemeinen Samorrhagie, verfnupftes Faulfieber, bas aus Offindien nach Weffindien gebracht morben ift. Es entfichen baben gumeilen Bubonen, bie

und ben verschiebenen Personen ihrer Ungahl und Starke nach verschieben sind, und in der That genauer 5 4 unter-

mit einem schwarzen Blut erfüllt find, und die gange Krantheir dauert sechs die fieben Lage. — Die scorbutstebe Pest von Sauvages ist ein hoher Erad des Scorbuts, ben dem Bubonen unter den Uchselm und in Leisten entstehen, die leicht vereitern.

Samoilowin verwirft in feiner oben angeführten Schrift uber bie Deft zu Modfau alle biefe Gintheilungen, und nimmt nur eine einzige Urt ber Deff. jeboch bren verfchiedene Grabe ber Epibemie, nehmlich ben Anfang, bas Mittel und bas Ende, bavon an, mo Die Deft immer anbere Erfcheinungen zeigt. Die Mod. fauifche Peft mar ben bem Unfang ber Epibemie leicht, und die Unftechung zeigte fich nicht fo gefchwind, war auch nicht fo heftig. Es zeigten fich außerlich nur einige Bubonen und gang fleine Detefchen. Die Bubonen bauerten bis jum vierzehnten Sag, ohne fonft gefährliche Bufalle hervorzubringen, ja fie ver-Schwanden fogar zuweilen ohne alle medicinische Benhulfe. Ein Ropfichmerz und Erbrechen, und Die Erfcheinung ber Bubonen, maren bie vornehmis ften Bufalle. Wenn bie Peftbeulen nicht balb vereiterten, fo fonnte man biefe Bereiterung rubig erwarten, ja man burfte fie blos mit einer Rabel offnen, ohne bag weiter etwas nothig war. - In bem gwenten Grabe, ober in ber Ditte ber Epibemie, waren ihre Wirfungen fchrecklich. Es war febr fchwer, ber Linfteckung ju entgeben, und es Brachte folche bie fchlimmfen Bufalle bervor. Der Ropffchmerg bauerte beständig, und bas Erbrechen ließ faft nie nach. Es entftanben baufige Carbunfeln an verschiebenen Theilen bes Rorpers, und fchwarze und grofe Petefchen, Die fich ben Unnaherung bes Tobes oft in Carbunteln vermanbelten, indem bren ober vier große Detefchen fodann gufammenfloffen und eine gelblichte Buffel machten. Gine folche Buftel war auch auf jeber Petefche befindlich. und man fand, wenn man fie öffnete, einen wahren Carbuntel barunter. Samoilowitz fant, baf gart-

667. Mach

siche und schrächliche Körper in dieser Periode der Krankheit leiche angesteckt wurden, aber auch leicht durchfannen. Das Gegentheil kand dem siehen, trochnen und lebhaften Körpern Statt. — In der birtren Periode, ober bey der Abnahme der Spides mie, zeigten sich die nehmlichen Jufälle und Erschein nungen, wie im Lufang z). A.d. fr. Ueb.

t) Man febe auch bie Unmerfung gu §. 665.

\*) Man febe bie Bufate.

\*\*) Man fann überhaupt bie Peft burch bie Seftigfeit ber Bufalle unterfcheiben. Unterbeffen fann man fich doch auch bierinnen irren, weil bie Bufalle, welthe fic bezeichnen, fich zuweilen nicht außerlich zeis gen, wie man biefes in bem erften Grab ber Peftepis bemie ju Dosfau fabe, ober fic find ber Deft mit anbern Rrantheiten gemein. Es fann baber bas Bieber fich ber Deft burch feine Bosartiafeit nabern, und ihr burch einige feiner Bufalle, g. B. ben Bubonen, ben Petefchen, ben Carbunteln, ben Abfall ber Rrafte und felbft burch feine Tobtlichfeit, abulich fenn. Meberbiefes zeigt fich teine einzige epibemifche Rrant. beit in allen und jeben gallen mit ben nehmlichen Bufallen, bie in ber Deft Ctatt finben, und berfelben eigen finb. In Dit- und Weffinbien g. B., mo Die boBartigen Fieber oft epibemifch find, zeigt fich Die Peft nie, hingegen find Die Detefchen gemein,

667

Mach der Erzählung solder Schriftseller aber zu urtheilen, scheint es mir, daß man als solche Umstänstände, welche dies Krantheit, besonders aber die beftigste und gestährlichte Periode derselben, von allen andern Krantheiten unterscheiden, solgende Dinge augusten hat

1) Ein großer Berluft ber Krafte in ben animaliichen Berrichtungen ober ben Sinnen und ber Muskelbewegung, ber sich oft gleich bey bem erten Anfang biefer Krantbeit zeiget \*).

5 5 2) Ein

und es kommen auch zuweisen Bubonen zum Borschein. Man kann aber biefen besartigen Fiebern both nicht ben Namen der Pest bensegen, wosern nicht bey einer großen Ungahl von Kranken biese

Bufalle faft immer jugegen finb.

Man glaubt, baf bie Beft blos in Megnpten und auf ben Ruften von Sprien u. f. w. epidemifch fen, und baff fie bafelbft fich mehr burch eine Urt pon überbieibenber Unftecfungematerie als burch Die Erzeugung einer neuen Deft erhalt. Go oft fie fich in anbern Gegenben gezeigt bat, glaubte man, baf fie aus ben obgebachten ganbern gefommen fen, und man bat fie baber ale eine Rrantheit von einer befonbern Gattung angefeben. Es fallt unterbeffen boch oft fehmer, ihren erften Urfprung gu entbeden, und zu beweifen, baf fie von einer Unftedung entfichet. Man bat fogar behauptet, baß fie ohne eine beutliche Gemeinschaft mit einer ans geftecften Perfon ober Cache fortgepflanget werben tonnte (fiebe bie Bufane). Unterbeffen find alle Diefe Beweife nur verneinenb, und fonnen biejenis gen Erfahrungen nicht miberlegen, welche beweifen, baf bie Deft wirtlich von einer Unftedung entfichet, bergleichen fetbft in ben Schriften bererjeuigen Mergte porfommen, bie bie entgegengefette Meinung behaupten. 3. d. fr. Heb.

\*) Wenn auch gleich ber Rrante nicht weiß, ob er bon

2) Ein Stupor, Schwindel und herumtaumeln, welches macht, baf bie Rranten truntenen Per-

ber Deft angesteckt worben fen, ober nicht, fo wird berfelbe boch (oft) mit einer tiefen Traurigfeit befallen, und er weinet, ohne eine Urfache von biefer Trauriafeit angeben zu fonnen. Es erfolgt bierauf eine betrachtliche Schmache, ein fleiner Schauber, ben ber Batiente burch ben gangen Rorper empfindet, und auf welchen ein leichtes Bittern ausbricht. Balb barauf befommt ber Rrante einen Schwindel, eine Schwere des Ropfe, und einen bismeilen fehr lebhaften Schmert, melcher in ber Mitte bes Stirnbeins, ein wenig über ben in biefem Enochen befinblichen Schleimhohlen, feinen Git bat. Die Mugen werben fobann roth, thranend, unb fcheis nen aus ber Mugenhohle berauszutreten. Der Blick bes Rranfen ift flier und verwirrt; er fann faum feine Augenlieder in die Sobe beben : zu gleicher Reit bricht bas Rieber aus. ber gange Rorper ift brennend beiß, die Bunge trocken, und gemeiniglich mit einem gaben und gelblichten Schleim übergogen. Das Geficht ift blag und matt. Die Patienten empfinden eine unertragliche Mengftlichkeit, und fie finfen oft in Ohnmachten. Es tommen Ucbelfeiten bingu, und ber Rrante bricht, wenn ber Dagen leer ift, eine Materie meg, welche balb gelblicht, bald grunlicht ausfichet; befallt ihn aber bas Erbrechen balo nach ber Dahlgeit, fo leeret er baburch bie genoffenen Speifen aus. Die Beunruhigung bes Gemuthe permehrt fich um biefe Reit, es tommt ein Bittern und eine Geblaffucht bingu, und bie Rranten werben benm Aufwachen mit Rurcht und Bergweiffung bergeftalt befallen, baf fie alle Soffnung gleich benm Unfang ber Rrantheit verlieren.

Es find bie bier befehriebenen Bufalle, welche ben ben meiften Datienten vorzufommen pflegen, nach Beschaffenbeit bes Temperaments berfelben, mehr ober minber beftig. Rommen alle biefe Enmptome gufammen, fo verurfachen fie eine fo große Entfraftung, bag ber Krante nicht aufgu-

fteben

fonen ahnlich find, ingleichen ein Ropfichmers und Phantafiren von verschiedener Urt, welches

123

fteben permag. Geine Sanbe und Ruffe werben bon einem unaufhörlichen Bittern bewegt, er fällt oft in Ohnmacht und bleibt faft unbeweglich; faunt ift er einige Borte auszusprechen im Stanbe, feine Stimme wird fdmad, urb bie Sprache verfieret fich ganglich. Gehr wenige Rranten bleiben von Diefen Bufallen berfchont.

Go lange als biefe Schwache anhalt, fann ber Datiente ben Urin nicht halten, und er wird mit einem febr bartnackigen Durchfall befchweret; Bufalle, welche gemeiniglich ben zwenten ober fpateftens ben britten Tag tobtlich ju fenn pflegen. Die Weibsperfonen find einem Abgang ihrer monatlichen Reinigung unterworfen, welchem man nicht Einhalt thun fann; bie Cchwangern abortiren und fferben. Diefe Rufalle find hauptfachlich gefahrlich , wenn fie in bem zwenten Grabe ber Deft ober Gpibemie fich einstellen.

Das Shit bringt bisweifen gur Rafe und jum Munbe beraus; diefe Bufalle fommen jeboch nicht to hanfig por. ale wie ber Durchfall, ber unwill-Führliche Barnabgang, und ber übermäßige Abgang ber monatlichen Reinigung ben Weibsperfonen.

Die von der Deft angesteckten Perfonen fallen in ein muthenbes Phantafiren; biefes gefchiebet bismeiten gleich benm erften Unfall ber Krantheit, bismeiten aber ben gwenten, britten ober nierten Sag. Dauert bas Phantafiren und bie Muth bis eum fiebenten Tage, fo fann man bie Genefung bes Rranfen hoffen : perfehminden aber biefe Comptome binnen einem ober gween Sagen, und finft ber Rranfe plotlich in einen Zuftand ber Rube und Schwache. fo zeigt biefe Beranberung ben nahen Tob an. Meufert fich biefe Comache bes Morgens, fo ffirbt ber Rrante gemeiniglich bes Abenbe, und er erblaft bes Machte, wenn bie befagte Beranberung fich bes Abende ereiguet,

Man

alles Zeichen find, baß bie Berrichtungen bes Gehirns vieles leiben.

- 3) Alengstlichkeit, Herzklopfen, Ohnmachten, vornehmlich aber eine große Schwäche und Unregelmäßigkeit des Pulses; Aufälle, die alle anzeigen, daß die Verrichtungen des Herzens sehr gestöret find.
- 4) Efel und Erbrechen, vornehmlich aber ein gallichtes Erbrechen, woraus man sießet, baß eine
  verwerbe Galle in ber Gallenblase und den Gallengängen sich angehäuset hat, und daraus in die
  Gebärme und den Magen gebracht worden ist,
  Diese Jufälle aber geben, wie ich glaube, zu erkennen, daß die fleinsten Gefäße auf der Obersläche des Körpers von einem starfen Krampse
  befallen sind, und ihre Spannfrast verloren
  haben.
- 5) Die Pestbeulen und Carbunfeln, bie als Folgen einer in ben Saften besindlichen Schärse angufeben sind \*), und endlich

6) Die

Man hat oft besbachtet, daß die Kranien um diefen Zeitpunft bis zu dem Augenblich bed Sodes schoffschaften, welcher sodam ohne einige Augsftlicheiterfolgt. Undere Pacienten glauben gar nicht frank zu sein, sie Forbetren zu effen und zu trinfen, verfelen aber in eine röbtliche Ohnmacht, aus welcher sie nicht wieder aufwachten. Siehe die Schrift bes hert Samoilowin, aus welcher biefer Auszugagenemmen ist.

Der Puls ist, wenn ein bestiger Kopsschmerz und Phantostren vorhanden ist, voll, hart, ersaben, staat und bänsig, zumal ber probusten Persoum. Sobald aber als biese Aufälle aufhören, wird derselbe weich, schwach, ungleich und bäufig er berschwinder sogar unter dem Druck des filhsenden Kingers, und hat feinen beständigen Gang. 201m. 0. fr. Ueders. 6) Die Petefchen, Blutfluffe und colliquativischen Durchfälle, welche alle anzeigen, daß die ganze Masse Blutes sehr zur Faulnis geneigt ist. 668, Wenn

3) Man verseigte unter einer Desseude ober Zubo eine Aufschreilung der symbotischen Drüsen, es mag solch an einem Drit des Körpers sich bestüderi, an welchen sie wosse. Die einigen Zuchen, welche öffender die Esgenwart der digentlich sogstannten gest bezeichen, sind die Bubenen, die Carbunteln umb die Bereichen, haupsfählich wenn solch ein bemisch sind. Samoilcowin errheilet und solgende Rosseitung danzen.

Befchreibung bavon. 1) Die Bubonen haben gemeiniglich in bett Beichen, felten unter ben Achfeln und noch feltner um ben Winfel ber Rinnlade, ihren Gis. Dan bemerft an feinem anbern Orte bes Rorvers bergleichen (anfer, nach Orraus Meinung, in ben Bruften). Die Peft bringt biefelben nur gu Unfang ben ihrem Musbruche ober gegen bie Abnahme berbor. Ben Rindern und gartlichen Berfonen geis gen fich biefe Gefchwulfte faft jederzeit unter ben Obrenbrufen, felten in ber Ichfelhoble, und faft nies molen in ben Deichen. Un mas fur einem Theile bes Rorpers aber auch ein Bubo entftebet, fo tommt berfelbe boch allemal neben, über ober unter ber Drufe, niemals aber auf ber Drufe felbft, fo wie biefes ben ben venerifchen Bubonen ber Rall ift. jum Borfchein. Die in ben Beichen entftebenben Bubonen erheben fich insgemein zween queer Singer

Breit unter ben Leiftenbrufen.

mil

668

Wenn man alle biefe Bufalle betrachtet, fo fieht man. baf bie Deft als eine Rrantheit anzuseben ift. bie

mit ben Carbunfeln ober Petefchen, insbefonbere ben gufammenfliegenben, nicht einerlen Gang beobachten, und baff bie benben lettermabnten Beichen

ber Mitte ber Peffepibemie eigen finb.

Co wie ber peftilenzialifche Bubo gum Borfchein fommt, fo fcheint neben ber angegriffnen Drufe nur eine fleine, taum fichtbare Erhabenheit gu fenn, welche bon einem tieffitenben Schmerg, ohne einis ges Beichen ber Entgunbung, begleitet wirb. Gind gu diefer Beit Die Krafte bes Kranten nicht gefchmacht, fo nimmt ber Bubo von Tag gu Tage gu, bet Schmerz wird lebhafter, und es tomnt eine Entgundung bingu. Im gegenfeitigen Salle aber vermehret fich die Geschwulft nicht, co zeigt fich feine Entgundung, ber Echmerg verringert fich, und ber Patiente flirbt ben gwenten, britten ober vierten San. Erlebt ber Rrante ben fiebenten Tag, fo erhebt fich ber Bubo, er entgundet fich, wird fchmerghaft, und gehet in Giterung über; fobann berminbern fich alle vorige fchweren Bufalle, und es fommt. wenn man ben Bubo öffnet, fobalb als er feine pollfommene Reife erlangt bat, ein gebundenes, weißes, gleichformiges und gut beschaffenes Gitet beraus; bie Bunbe vernarbt fich nach einigen Ta= gen bollfommen, und man bat weiter feine Gefabe gu befürchten.

2) Die Carbanteln fommen auf ber gangen Oberflache bes Rorpers, infonberheit an ben fleischichten Theilen, jum Borfchein, ausgenommen an benjeffigen Orten, welche mit Saaren bebeckt find, fo wie auch nicht an benen, wo bie Bubonen erfcheinen Geboch aber auf benfelben). Gie zeigen fich gemeiniglich in ber mittlern Periode ber Peft, felten im Unfang ibres Ausbruche, und faft niemalen in der Abnahme berfelben. Dan nimmt in biefen benben lettern Gaffen bie Carbunfeln nur ben Perfonen von einem farten Rorper und einer trocfnen Leibesbeschaffenheit mabrs

über-

Die von einer gewissen specifischen Unsteckung, ober von einer Unstedung von einer gang eigenen und besonbern (Bata

> überbiefes find biefelben weber groß, noch gablreich, noch mit gefährlichen Bufallen verfnupft.

Die Batienten empfinden einen febr lebhaften Schmerg an bem Orte, wo bie Carbunteln entfleben. Man bemertt anfange bafelbft nur ein Blubte chen pon ber Große eines Stechnabeltopfe, bas mit einer geblichten ferofen Feuchtigfeit, ohne einis ges Zeichen einer Entzundung, erfullt ift. Allein Diefes Blubtchen erhebt und breitet fich von Stunde au Stunde immer mehr und mehr aus. Sat folches bennahe bie Breite bes Magels erreicht, fo gerplatt bas Sautchen, welches es überziehet, und es bringt etwas weniges von ferofer Feuchtigfeit beraus. Unterfucht man fobann ben Grund, fo fiehet folder buntelfchwarz und brandicht aus, er ift aufferorbentlich bart, und bat alle Renngeichen eines mahren Carbuntels an fich. Wahrend biefer Beit breitet fich berfelbe immer mehr und mehr, und bismeilen big an bem Umfang zweper Sande breit aus.

Dan glaubt insgemein, baf an einem Rorper nur einer oder zween Carbuntel gum Borfchein fommen tonnen; allein bie gu Dostau muthende Peft bat bas Gegenheil gezeiget. Dan bat bis vier bers gleichen Carbunfeln und noch mehrere beobachtet, melde pon einer außerorbentlichen Grofe waren. Die Carbunteln erheben fich nie über bie Dberflache bes Rorpers, wie bie Bubonen: fie find platt und rund; fie bringen fogar bis in bas Rleifch eines Queerfingers, und bisweilen zween bis bren Ducerfinger tief hinein, wenn fie febr fleischichte Theile

befallen. 3) Die Pereschen, welche bisweilen flein, bis. weilen groß find, befonbers aber bie gufammenflieffenben, machen bas britte außerliche Zeichen ber Deft aus. Gle zeigen fich auf ber gangen Dberflache bes Rerpers, befonders aber auf ber Bruff, bem Unterleibe, ben Oberfchenfeln, bem Salie, beit Mermen und Unterschenfeln, fomohl ben Rinbern old

Gattung entstehet, bie oft ploglich bie allerstärkften Zufälle einer Schwachheit bes Nervenspstems ober ber

als ben erwachsenen Personen. Die Farbe bersels ben ist gemeiniglich im Ansange ein bumftes Purpurroth, gegen bas Ende aber sehen sie ganzlich schwarz aus, und sie sind weder entzündet noch erhaben.

Man fann bie Petefchen in zwo Claffen eintheilen. Diefenigen, welche ju Anfang bes Ausbruchs ber Deftepibemie und gegen bas Enbe berfelben erfcheinen, find weber groß, noch gufammenfliegend, noch jablreich; fie gleichen benenjenigen, welche ben ben gewohnlichen Betefchenfiebern bervorfommen. Dicjenigen Petefchen aber, welche um die Mitte ber Epis bemie ausbrechen, find von einer außerorbentlichen Grofe und Umfang; auch find fie gang fchmare und größtentheils jufammenflickend, befonbere ben Rinbern und gartlichen Perfonen. Bereinigen fich amen bis bren Petefchen mit einander, fo bilben fe einen Bubo ober vielmehr eine platte Puftel, welche mit einer gelblichten mafferichten Reuchtigtigfeit erfullt ift, unter welcher man einen Carbunfel findet. Bon ben Carbunfeln, welche auf biefe Mrt entfteben, finbet man mehrere ben einer Perfon, und es find folde insgemein die Borboten bes Todes.

Die Peteichen kommen gleich zu Anfange ber Peff zum Vorschein. Der Kranke empfindet einen stechenden Schwerz an dem Orte, wo sie hervorbrechen wollen, und zwar besonderst aledenn, wenn sie in Cardunfel ausarten.

Samoilowir tabelt den hern Metern, daß er die Bluffteinen (Vibicos) unter die alleftlichen Zeichen der Peff zeites flan; da den diefe Zeichen der Weife zeiche flan; da nieden der Viele Zeichen der Weife zeiche allemal eine größer Oberstäche der Haub dasselbe allemal eine größer Oberstäche der Haub der Leiche Allema eine Bruffelen fennen niemals ju Anfang der Krantspiel herver; sie erscheinen vielmehr iederzeit unmittelbar vor oder nach dem Tode, mit verfündigen eine gänzliche Aussch

zur Bewegung bienenben Krafte bes Körpers, ingleischen Zufälle von einer allgemeinen Faulnift ber Softe, hervots

Es ift, wie Samoilowitz erinnert, ein Jerthum, baf man bie Bubonen, Carbunfeln und Petefchen fur Erifen ber Deft besmegen angefeben bat, weil fie fich gleich ju Unfange ber Erantheit zeigen, zugleich mit ben innerlichen Bufallen Schritt bor Schritt fortgeben. und man in ber Deft nicht eber ficher ift, ale wenn biefe lettern ausgebrochen find. Es ift baber mahrfcheinlich, baf bie Materie, welche bie Geschwulft ber Drufen bervorbringt, burch bie Inmphatifchen Gefafe babin gebracht wirb, und an ben Enden berfelben ftochet. Es geiget biefer Umftand an, baff in bem gangen Rorper fich eine Materie ergiefit, welche nicht nach ben Drufen getrieben ober beterminiret wirb, fonbern fich in bem Rellengewebe verbreitet, mofelbit fie eingefogen wirb. Man finbet, wenn bie Rrantheit febr heftig gemefen ift, abnliche Ergiefungen in bem Zellengewebe ber innerlichen Gingeweibe. Die Bubonen bienen baber nicht bagu, bie Beft gu einer Rrantheit mit einem hantausschlage zu machen, man muß fie vielmehr als Bufalle betrachten, welche bie Beftigfeit berfelben, nicht aber die Wirfung einer befondern Determination angeigen, benn man fiehet ihrer felten mehr als einen ober zween. Chenot, welcher Diejenige Peft befchrieben bat, welche im Jahr 1755 in Siebenburgen ausbrauch, fahe nie über bren Bubonen (de pefte p. 72.). Ueberbiefes gleichen biefelben auch aar nicht anbern Sautausschlagen, es mogen folche in einer Beriobe ber Rrantheit bervorfommen, in welcher fie wollen; und man bat einige Beffepibemien brobachtet, wo bie Rranten ftarben, ohne baf Die bier ermahnten Zeichen gum Borfchein gefommen maren, wo man aber both fchliefen fonnte, baf bie Rrantheit, nach ihren generischen Rennzeichen und ihren übrigen Bufallen, eben biefelbe war. Daber bat Dogel mit Recht bie Deft nicht unter bie Sautausschlage gerechnet, und Cullen bat biefelbe blos

II. Band.

hervorbringt \*). Nach dieser Zbee von der nahen oder unmittelbaren Ursache solcher Krankheit muß man, wie

um beswillen in diese Classe von Krankheiten gesetzt, um sich nicht zu sehr von der einmal eingeführten Ordnung zu entsernen. Sie nähert übrigens aber sich sehr den eranthematischen Krankheiten. Anm. d. st. Uebers.

\*) Die Deft wirft, fo wie bie Rieber, baburch, baf fie bas Rervenfpftem entfraftet, allein es erftreden fich auch augenscheinlich ihre Wirfungen auf bie fluffigen Theile. Ihre schwachenbe Rraft ift fo ftart, bag fie zuweilen ben Tob ploplich verurfachet. Wenn bie Wirfungen ber Peft nicht fo heftig find, und eine Gegenwirfung bes Rorpers Ctatt finden tann, fo ift bas barauf folgenbe Fieber gemeiniglich von ber Gattung bes Tophus. Es finten fich baben Bufalle, welche bie Comache bes Rorpers und bes Beiftes beweifen. Die Leichenoffnungen zeigen. baff bie Deft bie Spannfraft ber Musteln vernichtet, und ihre Wirfung auf Die Bewegung ber Gafte ift febr betrachtlich. Das Berg ift allegeit groß und erichlaffet, Die Echlagabern find ausgebehnt und geschwacht, baher benn Unhaufungen bes Blutes in ben Gingeweiben bes Unterleibes, in ben gungen und im Ropfe entfteben, weil bas Berg und bie Echlagabern nicht Rraft genug haben, bas Blut gegen bie Dberflache bes Rorpers gu treiben. Mach Samoilowing Bemerfung bleiben bie Rorper ber an ber Peft verftorbenen Perfonen fo biegfam, bag man nach Gefallen bie Sanbe und gufe berfelben beugen und bewegen fann. Das Bleifch ift fo fchlaff, baf ber Einbruck bes Ringere barinnen fo guructbleibt, wie es fonft in Theilen, bie feit langer Beit bbematos find, ju gefcheben pfleget. Es fcheint Die Saut gleichsam ein Gact gu fenn, ber blos die Densfeln umfaßt.

Die Wirkung ber Pest auf die Masse bes Blutes scheint von einer Urt von Ferment berguruhren, davon auch schon ein bochst kleiner Thil eine solche

QBirt-

ich glaube, fein Verfahren fomohl ben ber Berhutung als heilung ber Peft einrichten.

669.

3ch habe biefen Abschnitt vorher geschrieben, ese ich etwas von der Posst vusste, die Amoseim im Jahr 1772 geherricht hat. Ich glaube aber, daß das, was ich hier gesagt habe, sich sehr gut auf Großbritant.

Birtfamfeit befitet, bafi fich biefe Materie in furger Beit vermehren, eine Saulnif und Auflofung der Cafte bervorbringen, und bie Matur berfelben ganglich vernichten fann. Diefes verurfacht, baf fich bas Blut aus ben Gefagen ergießet, und burch bie Innmhatischen Gefage eingefogen wird, welche es nach ben Imphatischen Drufen bringen, wo ce bie Bubonen berborbringt. Es verurfacht burch feine Ergieffung in bem tellichten Gemebe einen rothlaufeartigen Ausschlag und Carbunfeln. Die Detefchen und die Ergieffungen von bem rothen Theil bes Blutes find eine Rolge ber Muflofung biefes letten und ber Erfchlaffung ber Gefafe. Dierburch wird Die Raulnif vermehret, und bie Gangrane und Cphacelus hervorgebracht, ba benn ber Tob auf alle Diefe Bufalle ber Schwäche und Saulnig erfolget. 21. d. fr. Heb.

nien und auf viele ber nordlichen Staaten von Europa wird anwenden laffen.

\*\*\*\*\*\*\*

# Zwenter Abschnitt. Bon der Berhatung ber Peff.

670.

Th bin völlig überzeugt, daß die Pest in den nördentident Gegenden von Europa nie von sich selbst
entidest, sondern daß ihre Ansteedung allemal aus amdern kändern daßin gebracht wird. Das erste also,
was man zu der Verhütung dieser Krankseit zu shun
hat, bestehet darimen, daß die Obrigkeit auf alle mögsliche Art verhöndern mig, daß diese Ansteedung nicht
in unsere känder gebracht werden kann; und dieses
kann gemeiniglich dadurch erfüllet werden, wenn man
in Ansseung der Gesundheitspässe und der Quarantaine
die nöchzige Ausstalt

671.

Nach meiner Meinung könnte man, was bie Quarantaine betrifft, solche auf eine viel kürzere Zeit als auf vierzig Tage schen \*). Geschähe bieses, so würde solche

man

solche auch weit sorgfältiger und genauer beobachtet were den, als es jest zu geschehen pflegt: weil alsdenn die 3 3

man ben mit ber Deft Ungefteckten nicht ben fich im Saufe felbft behalten bat, fich, fobald er bergeftellt ift, bamit zu begnugen, bag man ibn und feine Rleiber gu mehreren Malen im Kluffe abmafcht, morauf man ihn ju ben Geinigen gurucfschicft, ohne ibm erft eine Quarantaine halten gu laffen; biefe Mittel find hinreichenb, bie Mittheilung ber Unftedung ju verhuten. Den ber letten Deft ju Dos. tau erlaubte man ben Einwohnern biefer Ctabt, fich nach anbern Gegenben von Rufland unter Beobachtung einiger Borficht zu begeben. Derieniae Einwohner, welcher verreifen wollte, benachrichtigte ben Polizenauffeber in feinem Biertel bavon, ber fobann ihn und alle in biefem Saufe mobnenbe Perfonen mit Bugichung bes Urgtes ober Bunbargtes unterfuchte. Wurden fie gefund befunden, fo berichtete man biefes an bie Peftcommiffion, und legte zu gleicher Reit ein genques Bergeichnif von allem bemienigen ben, mas ber Reifenbe an Gerathichaften mit fich nehmen wollte. Man lief ibn bierauf por ber Stabt eine Quarantaine von funfgebn Tagen halten. Biere bavon murben bamit gugebracht, bag man feine Gerathfchaft burchraucherte, und folche bernach bie übrige Beit an ber frenen Luft lief. Man wiederholte biefe Quarantainen in mehreren Dalen, jeboch aber auf eine folche Urt, baf bie Ausfuhr ber Waaren baben nicht litte. 3u ber Zeit, ba bie Deft gu Dostan am heftigften muthete, bauerte bie Quarantaine in ben verfchiebenen Orten, burch welche bie Reifenben tamen, vier Bochen lang, affein man verminberte biefen Beitraum nachber. Man tonnte bie nehmlichen Borfichteregeln ben ben Schiffen befolgen, auf benen fich mit ber Deft angeftectte Derfonen befinden, fatt bag man folche verbrennt ober verfentt, welches lettere zuweilen fogar auf eine unmenschliche Urt qualeich mit bem barauf befindlichen Schiffevolt geschehen ift. Man sche Samoilowitt in ber angeführten Schrift. 3. d. fr. 1leb.

<sup>\*)</sup> Das Eife ber Pelt wird gemeiniglich burch angessteckt Aleiber und Sercätsschapen, umd nich; burch die Körper der Benschon selbst, au einen andern Der gebracht, weil ein mit der Pelt Angesteckter keine Lange Reife aushalten tann. Tebenot (de pelte) des hauptet daber, daß, wenn man denen aus einem angesteckten Der kommenden Perfonen erkaubte, nackend ju geben, diefülden die Krankfeit nuch mitcheilen würden. Ju der Woldau pflegt man, wenn dern burden. Ju der Woldau pflegt man, wenn

135

Bersuchung, die Quarantaine ju brechen, da biese lestere mit einer geringern Beschwersichkeit und Zeitwerluff, als jest, verfnupft ware, auch größtentheils vermieden werden wirde.

### 672

Hingegen kann die Quarantaine, welche biejenigen Giter halten mussen, die aus einem werdschijgen Orte kommen, nicht wollkommen sein, mofern man diese Güter nicht auspacte, sie eine gemisse zeit an die frege Güter nicht auspacte, sie eine gemisse zeit an die frege füsten kontrolle die ansteckende Materie, welche vielleicht in ihnen beschädigt alles dieses auf eine gehörige Art, so würde wahrscheinlicher Weise auch die Zeit, welche man gemeinsslich zu der Ausartaine der Waaren bestimmt, sehr abgefürzt werden können ").

## 673.

If aber die Unstedung bereits an einen Ort gebracht worden, und hat solche dasselbst wirklich die Krankheit der Personen, die vorher gesund waren, hervorgebracht, so muß man zworterne alle mögliche Sovgsalt anwenden, um zu verhüten, daß sich solche dasselbst nicht weiter ausbreitet. Dieses aber kann auf keine andere Urt geschehen, als wenn man auf das forgsältigste verbindert,

hindert, daß die Einwohner oder Guter einen angeficeten Ort nicht eher verlassen oder aus ihm weiter gebracht werben durfen, als die sie se vorfer gleichfalls eine gehörige Quarantaine gefalten haben.

# 675.

Die dritte Retjel, welche man in Ansehung der West zu Gebachten hat, bestehet darinnen, daß man die weitere Ausbreitung diese Krankeit unter dem Einwohnern eines Ortes, wo dieselbe entstanden ist, zu veröuten sucht. Sey den hierzu zu erwählenden Maassegsten nuch much man sich nach demienigen richten, was im vorigen Bande (g. 82. S. 117.) von der Entstehung und Ausbreitung der Anstetung gesagt worden ist. Aus diesem aber solget, daß alle diesenigen, die einen genauen Umgang und Weschäftigung mit angesteckten Personen und Güttern vermeiden fonnen, auch von der Anstetung ser bleiben werden ".

3 4 675. Die

\*) Samoilowitz behauptet gu Folge feiner in ber Peft ju Dostau gemachten Beobachtungen, baf biefe Rrantbeit burch nichts anders als burch bie blofe Beruhrung mitgetheilt wird, und bag fich folche feinesweges in ber Luft, felbft in einer mittelmaffig groffen Weite bon bem Rranten, verbreitet. Er ergablt, man behielte in ber Molbau oft eine mit ber Peft befallene Perfon ben fich im Saufe, und erhielte fich blog baburch von ber Unftechung fren, daß man fich butete, ben Rranten und alles, was bemfelben febr nabe gewefen, anguruhren. viel ift nach ben Beobachtungen aller Schriftfteller, welche von ber Deft gefchrieben haben, gemiß, baß man in einer Stabt, wo biefelbige herrfchet, von ber Unffecfung fren bleiben fann, wenn man fich nur in feinem Saufe einschließt. Man tann ben Sortagng ber Deft in einem gewiffen Ort burch einen um benfelben gezogenen Rreis von Bachen u. f. w. eben Die Dhrigfeit form and an an

Die Dbrigfeit fann zu ber Bermeibung biefes nabern Umgangs und ber Beschäftigung mit angestedte

eben fo gut einschließen, als man eine Beerbe Schaafe in Sorden einfperren fann. Diefes aber mare nicht möglich, wenn die Luft bie anfleckende Materie ber Deft von einem Ort nach bem andern bringen tonnte. Die Unftecfung bat nur in fo fern eine Birfung, als fie von einem Rraufen felbft fommt, ober burch bie Rleiber aufgenommen worben ift. Unterbeffen hat man aber doch auch beobachtet, baf, wenn ber Bind und Bug ber Luft von einem Peffpatienten fommt, hierburch die Unfteckung auf eine fleine Entfernung verbreitet werden tonne. In ber Deft gu Moefau hat zwar Samoilowitz nichts bergleichen mahrgenommen, allein anbere Schriftfteller führen Benfpiele von Perfonen an, welche, ba fie fich, als man angesteckte Rleiber verbrannte, in ber Dabe und auf berjenigen Ceite befanden, mobin ber Wind bom Feuer gieng, wirflich von ber Peft angeftectt wurden, ba unterbeffen Diejenigen Derfonen, Die fich auf ber anbern Geite bes Teuers befanben, nichts baburch litten. Pringle ergablt ein Benfpiel biefer Urt, bas fich im Jahr 1750 jugetragen hat. Unterbeffen hat man boch feine Erfahrung, welche beweis fet, baf fich auf Diefe Urt bie anftecfenbe Materie ber Deft auf eine betrachtliche Weife verbreiten follte. Co gewiß nun aber bie Deft bon einer Unfte-

etung herrührt, so ist diese leistere doch zu der her vordringung der Peft nicht birreichend, wosern nicht eine Archivung mehrerre besondere Umschaben Statt sinder. Dader glaube Airiere 3. Z., daß bie Phes schon durch die blesse gurcht hervoorgebracht werden könnte. Er sührt auch, um diese zu deweisen, einige Fälle an, sie sind aber blos verneinend. Die Kurcht ist nur eine mitvirkende, aber nicht bie einige Ursache. Wäre sie die einiges Ursache der Pest, so würde sie zu augenscheinlich sepn, als daß man noch daran zweiseln könnte, den dur vir die Leidenschaften nicht mäßigen können, so Personen und Gütern vieles beptragen \*), wenn sie z. 23. 1) erlaubet, daß alse Einwohner eines Orts, wohin die Pest gebracht worden ist, die noch nicht angestiecket sind, und die man in demselichgen nicht umum gänglich nächig hat, denselben verlassen dürfen \*\*). —

2) Wenn sie alle öffentlichen Zusammenkunfte und andere Gelegenheiten, wo viele keute zusammen kommen, durch des Gelegenheiten, wo viele keute zusammen den men.

rourde diese Ursache sehr deutlich in die Augen falsen. So viel ist unterbessen gewis, daß das Bertrauen, das man hat, nicht angestert zu werden, die Wirfsamkeit der Unstellung vermindert, weil die Hospfrung die Kräfte belebt, die Furchtsamkeit aber solde stöwächt.

Es giebt einige Personen von einer so glücklichen Eeitesbeschaffenheit, das sie der Unstedung widersstehen, und nie von der Pest befallen werden. Samoilowitz sand, das der eigeschaft Personen von eimet falten und mehr trochen Teuperaument waren. Ander, junge Leute von beziehn Geschlechtern, Frauersperionen und Leute von einem phlegmatischen Temperamenter, werden leichter, als alte
Personen und Oche, die ein trochnes Temperament
baben, anaesteckt. 24, d. fr. fleb.

- \*) Se fann zuweilen Mußen ichaffen, wenn man bas Gerücht unter den Bolt verbreitet, daß die Peffinich ansfect, weil man dadurch die Jurcht gegen biese Krantheit vermindert, welche sonst den gegen die Krantheit vermindert, welche sonst den den Freinfectung geschieft machet, und auch den Freinfectung und die Angeicht machet, und auch den Freinfest, ihre Pflichten gegen diese leizen zu erfüllen, woram sie sonst die Burcht vor dem Sod verstillen, woram sie sonst die Freinfest. Mein die Obrigsteit selbst muß eine enragegragesten Reinmung degen, und fich dieser zu Bolge der nothwendigen Vorsicht bedienen. Anm. d. fe. uberef.
- \*\*) Diefes vermindere die Angahl der Menichen in dem angesteckten Ort, und macht, daß die Sterblichfeit nicht so groß seyn kann. 21. d. fr. Ueb.

aushebet und verbietet \*). — 3) Wenn sie es so einrichtet, daß bey denenjenigen Jusammenkunsten und
Arten des Umgangs, welche unvermeiblich sind, als
bey Verkausung der Vlassungsmittet u. s. w., doch
alle unmittelbare Berührung zwischen den angesteckten
und unangesieckten Personen vermieden wich \*\*). —
4) Wenn sie solche Weranftaltung trifft, und solche Vorrätse anschafter, deß die Ammilien sich leiche in ihre
Hauser einschließen, und allen nähern Umgang mit andern vermeiden können \*\*\*). — 5) Wenn sie es ersone

\*) Der Zulauf in die Kirche zu einem wunderthätigen Bilde und die Prozessionen vermehrten in Moskau die Unzahl der Kranken gar sehr. 2. d. st. 12eb.

\*\*) Man muß nichts mit ber blogen Sand anfaffen, und felbft bas, was man gefauft hat, in Efig ober frifches Waffer tauchen, es burchräuchern ober ber frenen Luft aussegen. In ber Turfen begnugt man fich, alles, was von außen fommt, in bas Waffer gu tauchen, und es fcheint biefes Berfahren mirflich gegen bie Unfteckung ju fchugen. In Dosfau nahm man, wenn man ausgieng, gemeiniglich einen Mantel von Bachsleinewand um, ber in Efig getaucht war (f. bie Bufate). Man legte ibn, wenn man ju Saufe fam, weg, und burchraucherte und wufch fich mit faltem Baffer. Man gieng in fein benachbartes Dans, und ließ auch feinen Fremben berein. Die Rauffeute legten bas, was fie zu verfaufen batten, bor die Thure ober bord Fenfter, ber Raufer burfte nichts anrühren, und ber Berfaufer nahm bas Gelb nur mit einem Sanbichub und tauchte es in Efig. Unterbeffen fcheint es boch gewiß ju fenn, baf bie Mctalle felten bie Deft mittheilen, ba bingegen Delswerf, Wollenzeug, baumwollene, feibene und leinewanbene Cachen, ingleichen Papier, am leichteften Die Unffectung aufnehmen und verbreiten, befonbere wenn fie lange Zeit an einem nicht gut burchlufteten Orte verschloffen find. 2. o. fr. leb.

\*\*\*) Da jedoch die Ansteckung nicht in ber Luft befindlich laubt, daß Personen die Häuser, worinnen sich eine Ansteckung zeiger, unter der Bedingung verlassen düre, daß sich solche in ein Lazerth oder Duarantainie- baus bezeden. — 6) Wenn sie dasurent der diffentliche Untosten alle angesteckte Güter der Luft eine Zeitlang auszeseigt und gereinigt, oder, wosern es die Beitlang auszeseigt und gereinigt, oder, wosern es die Beitlang auszeseigt der Umstände u. s. w. erfordert, gar versnichter werden "), und endlich — 7) wenn sie die angesteckten Personen nicht in gewisse große Hospitäser zusammenbringen, sondern solche in besondern und abgestielten Jumment versorgen lässte "D.

1lm

- 29) Menn man erlaubte, baß mon durch biese Geräthfechaften bezahlte, so wärbe bie Gewinnstüdt ober der Mangel viele Personen bewegen, sie der Michaelt der Schräftet pu entziehen. Man muß sonberlich das Ertelen solder angesterten Gerächschaften und das forsfältigte zu verhindern suchen.)
  A. d. fr. 18eb.
- \*\*) Es warde grausam seyn, die Kranken mit Gewalt aus ihren Hullern und von ihrer Famille weggureissen, sondereich wenn viel Pestranke in einer Stadt find, weil man dadurch oft diese Ungläcklichen des einzigen ihnen noch übrigen Trosses beranben und sie zur Berzweisung bringen würde.

141

Um diese Unstalten auszuführen, ist es nöthig, daß die Obrigseit sowohl viel Gewalt und Unsehen habe, als auch große Unsmerkamkeit und Wachfamkeit anwende. Ich übergehe aber das, was weiter hiervon gesagt werden kann, weil es nicht für mich gehört, mich weiter in das Besondere der öffentlichen Polizepanstalten einzulassen.

676.

Das vierte und lehte, was die Berhinderung der Unsteckung betrifft, besieht in dem Berhalten solcher Ver-

Daber fommt es, bag gemeiniglich eine große 2Injahl ihre Krantheit verbirgt, folglich ohne Sulfe bleibt. Es wurde baber beffer fenn, wenn man jes ben Ungefieckten ben fich gu Saufe liefe, wenn er bafelbft Wartung bat. Er wurde eine beffere Luft als in bem hofpital haben, ruhiger fenn, und leiche ter wieberhergeftellet werben. Rur muffte an bie Thure eines Saufes, worinnen ein Defifranter ift, ein Zeichen gemacht werben, bas anbern Leuten ben Eingang verbietet. Dichte murbe ben Fortgang ber Unffectung beffer aufhalten, ale wenn man bie Rranten unter Belten fich aufhalten liefe, wie biefes Mead empfiehlt, und wie man es in ber Molbau gu machen pflegt. Allein biefes ift oft nicht moglich, baber man wenigstens bie Thuren und Senffer bes Rranfengimmers aufmachen muß. - Lagt man bie Rranten ben fich ju Saufe, fo vermeibet man bas allgemeine Clent, Die Regierung erfpart fich viel Schwierigfeiten, man pflangt bie Unfteckung burch bie Wegfchaffung ber Pefifranten nicht weiter fort, und man fann bie Angahl ber Angeftectten und Berftorbenen befto leichter wiffen. Man muß aber barauf bebacht fenn, ben angeftecten Saufern alles Rothige in verschaffen, bamit bie Patienten nicht cher auszugeben nothig haben, ale bis ihre Quarantaine geenbigt ift, beren Zeitraum Camois lowin auf funfgebn bis zwanzig Tage fest. 2nm. d. fr. Ueberf.

Personen, die nothwendiger Weise einen von der Pest angesketten Ort nicht verlassen durfen, besonders aber dererjenigen, die mit den angeskockten Kranken durchaus einigen Umgang haben mussen.

677.

Was biejenigen anbelanget, die zwar in einer von der Peft angestecten Stadt bieben midjen, es aber doch nicht nöchig jaden, sich den Krenten zu nähern, so dinnen sich jede von der Anstectung vollkommen sich gelde von der Anstectung vollkommen sienen personen und den genauern Umgang mit andern Personen und den Griffen vermeiden. Wachscheinlicher Weise ist auch eine nur geringe Entrernung von solchen schon sinreichend, wosern nitr zu gleicher Zeit nicht die kuft und der Wind zeiten der Obiten der Wille der Ausburffung von den angestecten Personen oder Gutern in einer gewissen weiter verbreiten, und zu den nicht angestecten Personen siniste verbreiten.

678.

Denenjenigen aber, die nothwendiger Weise einen nachern Umgang mit den Polipatienten haben mussen, muß men zu wissen wir, doß einige von den allerheftigsten Ansteed werden und schann wirfen, und die nämliche Krantseit der andern Personen hervorbringen, wenn entweder die Körper von Dergleichten leuten sich in gewisse Umständen besinden, welche machen, das die einer andern zeit amgesteckt werden schnen, ober wenn noch gewisse Unstäden him zufommen, welche die Krast und Wirfung der Ansteed werden schnen, dem wenn noch gewisse Unstäden him zufommen, welche die Krast und Wirfung der Ansteed und die Versonen, die mungdanslicher Weise sich angesteckten Krasten den abgen müßen, wosen sie den gebachten Umstände und Utsaden vermeiden ").

679. Es

<sup>\*)</sup> Man muß nie in bas 3immer eines Peffpatienten geben,

6

Es with aber der menichliche Körper vornehmlich alsdenn sehr leicht angesiecket, wenn solcher sthon durch etwas auf eine beträchtliche Weise geschwächt worden

geben, ohne bag man borber bie Thure und Kenffer aufmachen laffet, bamit bie Luft fren burchgieben fann. Dan muß nichts barinen angreifen, und auch nie mit gang leerem Dagen ausgeben, fonbern unmittelbar vorher eine Taffe Thee mit Citronenfaft ober ein Glas frifches Waffer mit Citronenfaft trinfen. Im Dunde fann man etwas Gewürzhaftes, als Jingwer, Relten, Zimmt u. f. w. halten, und ein Rlafchchen mit Efig ober Galgmaffer ben fich tragen, auch ein mit biefen Teuchtigfeiten benettes Tuch por ben Mund halten. Wenn man ben Rranfen ja anruhren muß, fo muß man fich gleich bernach mit Efia ober frifchem Baffer abwafchen. Die Merste gu Mostau trugen einen in Efig getauchten Ueberroch bon Wachsteinewand, und Etrumpfe und Schube, Die mit Dech überzogen waren, (fiebe bie Bufage). Allein in ber Deft zu Marfeille brauchten Die Herste nicht bie geringfte folche Borficht.

Samoilowitz erinnert, baf ben einer Deftepis bemie febermann die Zimmer nicht ju febr beißen und frifcheluft barinnen erhalten muß. Die Roche. Goldschmiebe (auch fonderlich bie Suffchmiebe), und überhaupt alle Feuerarbeiter, murben immer guerft und am haufigften von ber Peft befallen. Die marmen Baber, beren man fich in Rufland baufig bebient, waren in ber Deft ju Dosfau, fonderlich blutreichen Perfonen, fehr Schablich; mit einem Bort, es scheint alles, was die Schweiflocher offnet und bas Blut ausbehnt, auch die Wirfung ber Unfteckung ju begunftigen. In Mostau wuthete Die Beft in bemjenigen Theile ber Ctabt mit am mes niaften, wo viele Gerber wohnen, welches Samois lowin als einen Beweiß anfiehet, baff, fo wie bie Warme bie Unfteckung beforbert, auf ber anbern Seite auch die Ruble und Gaure bie Wirfung ber Unftedung verbindert. 21. d. fr. 1leb.

680.

Die Ursachen, welche, wenn sie sich mit ber Infredung verbinden, bieselbe noch weit wirksamer machen, sind die Kalte, die Furcht, und eine zu häusige und nahrbatte Kost.

Man muß daher, um die Wirfung der ersten von beim Ursachen zu verhüten, alle die verschiebenen Mittel, durch welche man sich vor der Kälte schüffen, und bie Wirfung berselben vermeiben kann, sorgfältig in Ermägung ziehen. (S. §. 94 bis 96 im ersten Bande S. 129 und 130.)

681.

Um die Wirkungen der Furche ben benen Personen, die mit angesterken Kranken umgeben milsten, zu versinderen, um mit min ihnen, so viel als möglich, eine günstige Meinung und ein großes Zutrauen gegen die Worbauungsmittel, deren sie sich bedienen, einzussößenden bei fuchen.

7) Samoilewitz bemerkt, daß Leute, die febr ausfeweisend leben, und andere, welche sehrmäßig sind, auf gleiche fürt ber Beit ausgestet sind. Er räth daher, wie gewöhnlich zu essen und zu trinken, vor allen Dingen aber sich rubig und munter zu erbalten und sich zu verzuügen, sich aber sa vor allen den Orten zu büten, wo viel Volk berstammen ist. A. d. se. 11ebe. suchen. Man muß sie überzeugen, daß die Pest nicht so unheilber son, als man es sich gemeinsglich verselet; man muß die Gemüster mit Arbrit um Vesschöftigung unterhalten, umd alse Gegenstände, welche Jurcht erregen können, als Leichenbegängnisse, das Glockenlauten, oder die Benachrichtigung von dem Zode genauer Freunde, sorgkliss vermeiben.

682.

Ein hausiger Genus von Fleischspeisen vermehret bie Reigharteit des Körpers, und befördert hierdunch auch die Wirtung der Unstetlung. Seben dieses thut eine jede Indigestion, sie mag nun eine Folge der allzu großen Menge, oder der Beschassenheit der Nahrungsmittel u. s. w. sehn.

683.

Außer der Aufmerkamkeit, die man auf die verschiebenen oden (b. 6.10. 679 bis 681.) beschriebenen Mittel wendet, wodurch man die Wirkungen bezienigen Utsachen, welche die Verbreitung der Unsteckungen begünstigen, verhindert, kann man auch wodschienlicher Weise den Körper noch durch gewise Dinge so staken, daß derfelbe der Insteckung widersteben und ihre Folgen vermeiden kann.

Dieses kann, aller Wahrscheinlichkeit nach, durch einen mäßigen Gebrauch des Weins oder der piertudsen Getranke ), und durch Leibesübung und Bewegung

des Körpers, woserne nur die Beschaffenheit der Umstände solches erlaubet, geschehen. Es muß aber diesetere so mäßig senn, daß der Körper dadurch weder erhiftet, noch zu sehr ermidet wird.

Diejenigen Personen, die bereits sich sonst des kalten Bades bebiener soden, und nach dessen Gebrauch allemal eine größere Lebhastigkeit und Stafrung empfinden, können sich durch dosselbe, woseen sie nur gewiß verschert sind, das sie nicht siden angestecker worben, vor der Unsteckung und ihren Wirtungen wahrscheinlicher Wesse in Sicherheit sesen.

Wir haben auch allerdings Ursache, mit Gewisse seit volche welchen Rörper vor der Wirting der Anstechung in Sicher Rörper vor der Wirting der Anstechung in Sicherheit sesen bein nenschlichen Körper vor der Wirting der Anstechung in Sicherheit sesen können. Man kann aber unter solche schwerlich alle die zahlreichen sogenannten Alexipharmaca oder gistreibenden und gistwiderschapen Mittel zählen, welche die Alten vorgeschlagen haben, oder doch wenigstens nur wenige Mittel aus dieser Llasse sieher annehmen. Dieses werden aber hauptsächlich solche sen, die stärkende Kräse besigen. Unter solche zähle ich die peruvännisch Minde, die vieleicht unter allen das wirksamste und krästigste Mittel

II. 23 and.

lft \*). — Kann man zur Erreichung dieser Absicht sich etwas von denen der Käulnis widerstehenden. Mitteln versprechen, so scheint von allen Mitteln dieser Etasse hauptsächlich der Kannyler, swohl innerlich als äußerlich gebraucht, den Borzug zu verbienen.

Man muß einem jeden in dem Gebrauche besjenigen Betwahrungsmittels nachschen, von welchem derselbige sich viel verspricht, es mag num soldes ein Amhängsel oder eine Urgney son, wosen die lestere nur

nicht offenbar schablich ist.

Ich kann aus ben Bemerkungen, die ich gelesen habe, noch nicht mit Gewisschie bestimmen, ob die Fontanelle wirklich einen Nuisen zur Werhaung der Ansterlung ober zur Verminderung der Wirksamkeit berfelben haben \*\*\*).

684. Da

\*) Die Fieberrinde erhalt die Spannfraft der festen Theile, nub fann der Unstrehmen wiederschen, allein wenn sie nicht trästig genug ist, die Anstechung der Pest zu verhaten, so faum sie (sonderstich im ersten Zeitraum und ben einer insfammatorischen Best dieselben auch sond follminter nachen, weil sie die Alliquing gur Entzündung hervordringt. A. d. se. Heb.

\*\*) Samoilovin erzählt, daß alle Unterwundärzte eines Hofpitals, an der Jahl funifohn, deren jeder zwei heter groet bis dern Fontantie batte, und die fich alle gewöhnlichen Vordamungsmitzel bedenten, doch angestelt worden, und doch mon solden nur finne erdalten fönnen. Andere Wundärzte bingegen, die kinne Fontantie und Vordamungsmitzt drauchten, fannen obne Anjetening durch (b. die Jufah).

Man pflegte sonst in der Pestzeit einen langen Enchantet in die Schenkel zu machen, und ein Stick schwarze Wiesewurz hieringulegen. Se verwischete dieses einen selchen Schwerz, daß man den Aramten binden mußie. Wan behaupert, daß dieses der dennehmigen, die es auskehem sonnehmen, sehr guez Wirkung gehabt hat. Die badurch verunstagten 601

Da nie, weber die Utmosphare übersaupt, noch auch nur ein großer Theil berfelben, durch die Materie der Ansteckung verunreiniget oder damit angefüllet ist, so fann auch das Unglinden von großen Feitern an vielen Stellen einer angesteckten Stadt, oder ingend eine allgemeine Räucherung in der steven lust "), keinen Rauf der Rau

Bereiterung fonnte bie Reigung gur Entzündung verbindern, und bie Rrankheit weniger gefährlich machen. 26. d. fr. Ueb.

\*) Man machte gu Mostau im 3. 1771 mit fieben gum Sobe verurtheilten Miffethatern einen Berfuch mit einem bon bem bortigen medicin. Collegio vorgefchlages nen Rauchermittel (f. b. Bufate). Man gog biefen Leuten Semben und Rleiber von Perfonen an, bie an ber Weft verftorben waren. Diefe Rleider waren von Pels, Bolle, Saumwolle, Geide und leinewand, und mit bem Schweiß, bem Giter und ber aus ben Gefchwuren bervorfliefenden Jauche von Deftpatien-Man fpertte biefe fo befleibeten ten beftricben. Derfonen einen Monat lang in ein Befthofpital, fie wurden aber bem ohnerachtet nicht angeflecft. 211lein man muß bemerten : 1) baß biefe leute felbft wunschten, bag man biefen Berfuch an ihnen machen mochte. Diefes aber zeigt, baf fie fich nicht fürchteren, und man weiß, baf ein berghafter Duth Die Wirtfamteit ber Auftectung verminbert 2) Es waren diefe Rleiber nicht nur vorher vier Tage burchrauchert worben, fonbern hatten auch noch überbiefes feche Sage in ber fregen Luft gehangen, Die fchon allein im Ctanbe ift, Die Wirfung bes Pefigifts ju vernichten. 3) Man ftellte, wie Mertene erinnert, biefen Berfuch tu Dostau gegen bas Ende ber Peffepidemie ben einer febr fuhlen Dit. terung an, wo bie Unfteckung febr fchwach mar. 4) Samoilowis, ber bie Wirffamfeit biefer Raucherungen fehr ruhmet, geftehet boch ein, bag, wenn Die Deft einmal an einem Orte ausgebrothen ift, Diewesentlichen Mugen in Verhutung ber Pest leiften, ja es konnen biese Mittel vielmehr schablich werben.

685. Wahis.

Die auf den öffentlichen Plätzen und vor den Haufern von Privatversonen zu Mookfan ausgefündern Feuer, welches sondernich zu Anfang der Epidentic grifchole, haben den Fortgang der Pleif keinetwegs aufgehalten. Man dat eben dieses zu Toulon wahrgenommen. In andern Fällen daden diese Beite Veuer slößt zur Fortpflanzung der Krantstet Gelegatibeit gegeden, oder ambaltende Kopsfidmerzen verursacht, welche die Krantseit noch mehr erstöwerten.

Man behaupete, baß die Peff in einer Spibemie eine Person unr ein einigiges Mal befällt 3). Man ließ baher zu Mossau die Pestportienren durch solche Personen warren, die zuerst mit angesiecht worden und durchgeformen warren. Nie worden, wie Samoiltowitz versichert, jemand in eben dem Jahr und ben der nicht der die de

1) Orraus behauptet bas Gegentheil, f. bie Jufage. 21. 0. 11eb.

Bahrscheinlicher Weise würde es auch sehr viel zur Einschränkung der weitern Ausbreitung der Ansterung von der Pest bestragen, wenn man dafür Sorge rüge, daß die ärnene Seinwohner einer solden Schabt oft die Kleiber veränderten, und man ihnen daher, damit solches desto desser veränderten, und man ihnen daher, damit solches desto desser veränderten, das in der der Verten daher, kannt feste keit aber muß man sied hijn bringen. das

fie oft bie luft in ihren Wohnungen verneuen, und ihr

Berathe u. f. m. ofters ber fregen Luft ausfegen. ").

\*\*\*\*\*

# Dritter Abschnitt.

Bon der Heilung der Pest.

686.

Ben ber Heilung ber Peft muß man alle biefenigen Absichten zu erreichen suchen, die man ben ber K 3

und ba ber baburch erlangte Bortfeil nicht beträchfeilich fein fann, weil es nicht gegen eine andere Ansterlung fchiget. Ueberbiefes hervyft man die Blaferen beswegen ein, weil sie baburch gesinder werben. Diefes fann man aber nicht beh der glebefen, weil an solcher jederzeit, man mag sich auch noch einer so geroßen Bersicht bebienen, boch die meisten Kranfen Bersicht bebienen, boch die meisten Kranfen sterfen X. d. s. fe. Ueb.

\*) Man muß ben ber Post die Wohnungen sowohl als ben Körper so reinlich als möglich halten. Unreinliche Personen unvehen zu Wosselau eber als andere angestett. Man muß nicht nur die Ilumer auf alle Urt lüsten, sondern auch die Matrassen, Setten u. f. w., wenn es möglich ist, täglich in die freze kut bringen. A. d. ft. Ueb. Heilung aller andern Fieber hat. (Man f. §. 126 u. f. im erften Theile S. 183.) Es sind aber doch die am bestagten Otte angezeigten Indicationen ben der Heilung der Pest nicht alle gleich nochwendig und wichtig.

687

Die Mittel, wodurch die Heftigkeit der Gegenwirkung gemäßiget wird, und welche dadurch wirken, daß sie die Wirkung des Herzens und der Schlagadern vermindern (d. 128. 1.), sinden hier selten andere als nur in so weit Statt, in wie serne das antiphlogistische Verhalten überhaupt dienlich ist. Awar empfesen einige Uerzte das Udersassen der Der Post, und ich gestehe zu, daß es Fälle giedt, worinnen diese Aussterung missisch seyn kann "), Weistentheits aber ist dasselbige doch

\*) Es fann im fchleichenden Merbenfieber eine Deigung gur Entzundung ober ein Rrampf vorhanden fenn, welche bas Aberlaffen erforbern. bam glaubte, baf eben biefer Umftand fich auch in ber Deft ereignen tonnte. Allein biefe Rrantbeit ift großen Abanderungen unterworfen. In gemiffen Rallen ift eine ftarte Meaction gugegen, andere Dale bingegen bemertt man feine. Dbgleich bie Deft allemal eine Urt von Kaulfieber (Typhus) ift, fo fann Diefelbe boch mit entgundungsartigen Bufallen berfnupft fenn, welche bas Aberlaffen zu erforbern scheinen; allein die Schwache tommt plotlich bingu, ein Umftand, ber bie meiften Mergte bewogen hat, bas Aberlaffen in ber Peft ju verwerfen. Es fcheint folches auch wirflich ber Gattung ber Rrantheit nicht angemeffen gu fenn, und es fann baffelbe wegen ber außerften Schwache bes Rranten felten einigen Rugen leiften. Das Aberlaffen erforbert noch weit mehr Behntfamfeit in ber Deft, ale wie in bem fchleichenben Mervenfieber.

Sameilowin hat bemerkt, bag in ber Peft bas Aberlaffen schäblich, und sogar für solche Personen toblich sen, welche keine Krafte mehr besigen, fich nicht beunnothig, ja es kann fogar ben vielen Personen großen Schaden hervorbringen.

4 Unbere

wegen tonnen und eine leichenhafte garbe haben; er balt es aber im Gegentheil ben benenjenigen für febr beilfam, welche von ftarter Leibesbefchaffenheit find, ein trocfnes gallichtes Temperament, einen pollen, harten, farten, baufigen Bule und eine brennenbe Saut haben, und welche gleich vom Unfange ber Unftechung an mit einem bis gur Buth gebenben Phantafiren befallen werben. Der erwahnte Berfaffer fahe fich bisweilen genothiget, bergleichen Datienten bor ber Deffinung ber Aber binben gu laffen; er ließ fobann bas Blut in großer Menge abgapfen, und die Aberlaffe brey- bis viermal wieberbolen: burch biefes Mittel ift es ihm gelungen, biele feiner Rranfen gu retten, welche an febr fchmeren Jufallen litten. Rach bem Aberlaffen berminberten fich bie befagten Epmptome, bie Musbunftung wurde wiederhergeffellet, ber Bubo erhob fich, ober wenn ein Carbunfel borhanden war, fo fieng folcher an, fich von ben lebendigen Theilen loggufloffen, Die Detefchen erfchienen nur unter ber Gefalt purpurrether Rleden, und Samoilowits prophezepte einen gunftigen Musgang ber Rrantheit.

Gen diese Schriftletter seit aber unch dinguboh man bisweiten unch einigen Aberlaß den Kransten in eine außererbentliche Entfrästung sinken und das Phantasiren fortbauern sohr is Ausbüssung der den nicht gerver, die immerlichen Jusäle börten nicht auf, der Bubo erhob sich nicht, das Ausesiche des Palatienten wurde blässie und einer Leiche ähnlich, und es solgten eine tiese Schlässind aber häusige Obumachten auf die voerrwähnten Orymptome. Unter diesel ubmikaben nahm der besoate Aust seine Justinder au dem Reisen mit eistalten Wässier sichten glazieles) oder Schner, welches er so lange wiederspolite, sie die Kelensvertich, rungen ihre Criste wiederbestung.

Unbere rathen bie Purgiermittel an, bie auch allerbings einigermaßen baburch nuglich werben fonnen, baf fie bie Galle ober andere gur Faulnif geneigte Unreinigkeiten abführen, welche ofters in ben Bebarmen vorhanden zu fenn pflegen. Wenn aber biefe Mittel eine ftarte Musleerung verurfachen, fo fchaten fie gewiß, weil fie ben Rorper fchwachen \*).

In fo ferne bie Beftigfeit ber Begenwirfung bes Bergens baburch verminbert werben fann, bag man bie frampfichte Bufammengiehung ber fleinen Befage aufhebet (man febe f. 151.), fo ift folches ein ben ber Beilung ber Peft unumganglich nothiges Mittel, und

\*) Man fann, wie es scheinet, in ber Deft bie gelinben Lariermittel gur Bebung ber Congeffionen eben fo anwenden, wie man folche in ben remittirenben Fiebern verorbnet. Diefe Behandlungsart wird burch bie Leichenöffnungen bestätiget. Man findet ben benfelben die Dilg bon einem febr groffen Umfange, Die Gallenblafe mit Galle erfullt, und andere wibernaturliche Wirfungen, welche beweifen, baf eine Determination nach ben Gingeweiben und Gebarmen gefchiebet. Dan muß nicht auf bie Purgiermittel einzig und allein ben ber Seilung rechnen, allein fie tonnen fich boch nutblich erzeigen, jumal wenn man Diefelben mit fchweifitreibenben Mitteln verbindet, wie man biefes mit glucklichem Erfolge in ber Peft gu Marfeille erfahren hat.

Befürchtet man, baf die Purgiermittel verhinbern, baf bie Cafte nicht nach ber Saut ju geben, fo fann man gu gelinden Lariermitteln feine Buflucht nehmen, welche, ohne bie erwahnten Unbequemlichkeiten ju verurfachen, ben Congestionen und Ergieffungen in bem Unterleibe zuvorfommen. Demohngeachtet hat Samoilowitz weber bie Purgier- noch Cariermittel in irgend einer Beriobe ber Rrantheit angewendet. 2. d. fr. Heb.

es find baber alle biejenigen Dinge, bie jur Erreichung biefes Endzwecks an einem andern Orte (6. 152 bis 200.) empfohlen worden sind, ben ber Beilung ber Peft febr bienlich.

### 689.

Bahricheinlicher Beife wurde es von großem Ru-Ben fennt, wenn man gleich, fobalb als fich bie erften Bufalle ber Deft zeigen, bem Rranten ein Brechmittel gabe. Es werben auch hoffentlich in anbern Derioben Diefer Rrantheit Die Brechmittel, entweber baburch. baf fie bie in bem Canale ber erften Wege in einer großen Menge vorhandene Galle ausleeren, ober ben Rrampf in ben fleinen Gefagen wegschaffen, bon qutem Mußen fenn \*).

600. 3ch

\*) Lind hat gur Bertreibung bes Frofts in Bechfelfiebern bie Brechmittel vorgeschlagen. Man bat mahrgenommen, daß ber Rrampf eine große Ctarte erlanget, wenn folder lange Zeit bauert, baber muß man fuchen, bemfelben fo balb als moalich Einhalt zu thun. Dan pflegt insgemein die Mergte ju fpat zu rufen. ale baf fie gur gehörigen Beit ein Brechmittel perordnen tonnen. Ben einer Epibemie follte biefes Mittel in eines Jeben Sanben fenn. Das frenwillige beftige Erbrechen, welches ingaes mein mit bem erften Unfall ber Peft verbunden ift, barf ben Argt nicht jederzeit von bem Gebrauch ber Brechmittel abhalten, benn es ift befannt, bag in ben Riebern biefes Erbrechen bie Cafte nach ber Saut leitet, und man muft folches burch ben Giebrauch ber Apecacuanha unterfingen. Das Brechmittel muß verordnet werben, wenn bas Ricber eis nen gewiffen Grad von Site erreicht hat, wenn ein betrachtlicher Froft, Schaubern, eine Comache. Donmacht u. f. m. porbanden ift. Demobnacaris tet ift es nothig angumerten, baf in ber Weff bie Determination, welche nach ben innerlichen Theis len ju gebet, bisweilen fo heftig ift, baf man

690.

Ich schließe auch aus einigen Grundsäsen der Behandlung der Fieder überhaupt, und der Pest inebesondere, daß man wohl thun wird, wenn man, sodald man das erste Brechmittel gegeben hat, einen Schweiss hervorzubringen sucht. Es nuch derschlie ader nur bis zu einen mäßigen Grade verstärket, hingegen aber ganzer vier und zwanzig Stunden oder noch länger unterhalten werden, wenn solches der Paciente nur ohne große Beschwerde vertragen sam \*).

691. Ben

eine Ergiestung bon Plut in bem Magen gesunden bat, obzlich die Jusselle nicht eine und gwangs Stunden lang angehalten hatten. In solchen Hällen würde ein Verchmittel den Vol beschleunigen. Diese Ergiestung sie jedoch nicht allgemein, wenn die Helt in einem geringen Grade würhet; daßer beilet sie sich auch oft von selbst. Man könnte asso, polich bei den den der die sie geste, die Begern einwehde Fechniteln, indem man die legren entweder so giebet, das sie ein Erstechnierte gesten.

ober blos einen Efel erweiten.
Samolfowit bat nichts bestowniger ble Brechmittel in starten Gaben seinen Kranken gereichet,
Sobald als in sein Hospistal ein Patiente gebracht
wurde, welcher sich erbendt, jumal wenn die Krankheit nach der Mahlgeit ausgebrochen war, so gabe
er solleigt ein Brechmittel, welches aus vierzehn
Gran von dem Pulwer der Ipracauansha, zwen Gr.
vom Brechweinstein und acht Gran Weinsteinahm
bestand, auf einnal ein. Es sies Gerenwassen weiter
einst gauge weggebrochen, so wiederbofter die
enschaftlich Dosse gagen den Bloem derr den andern
Worgen derrauf. 21. d. fe. Ueb.

\*) Die schweistreibenden Mittel find durchgengig in der Heft gebraucht worden. Demohngeachtet wird ibr Gebrauch von vielen berühmten praktischen Nerzten verworfen. In der Hopt kann alles, 691. Ben ber Hervorbringung und Unterhaltung biefes Schweißes muß man sich nach benenjenigen Regeln richten.

was den Umlauf der Säfte vernehret, kichdelich werden, indem es die Reigung zu einer Erziefung befördert. Da aber diest letzere nicht jederzeit Etatt finder, jo fann auch der Einwurf nicht in allen Jällen villen seyn. Uedrügends wurde die fer Einwurf zu einer Zeit gemacht, wo man fich der erdigenden fehret zu bedienne pflegte. Zu unsfern Zeiten hat man an deren Etelle gelindere und vertigen der die gestellt der

Chenot bemerket, bag bie mit Gewalt erzwungenen Schweife ichlimme Wirfungen bervorbringen; baber empfichlt er, nur eine gelinde Ilusbunftung gu unterhalten. Inbeffen bat man boch auch in andern Rallen bon baufigen Cchweifen aute Wirfungen beobachtet. Einige Mergte haben bie Schweife in Zwischenraumen erreget. Die beffanbige Unterhaltung berfelben burch eine gelinde 28arme verbient jedoch ben Borma. Chenot unterhielt eine gelinde Ausbunftung eine betrachtliche Zeit lang burch ben Gebrauch bes Aufguffes von ber Galben und bem Weineffig; er bediente fich ber brechenftillenden Mirtur bes Riviere, welche, fo wie die Galgtrantchen, ben Schweiß erreget, ohne gu rei-Ben. Er gab aber bie erwahnte Mirtur gur Gtillung bes Erbrechens und nicht gur Beforberung bes Schweißes, weil er biefe ihre Birfung nicht faunte.

Sameilowin suchte, nachbem er die Kranken batte brechen lassen, alle Miktel bervor, um wo möglich eine gelinde Ausbünstung und begar einer Echweiß zu bewirken, und dahrun der dam zu dererbentliche Ereckendeit und Wärten der Jam zu hoben. Zu dieser Abstach er von danzen Kerper mit kannen Wägler zu warschen, welchge er de lange wiederbolen ließ, die daut sich den renig zu erweichen ansiens, Er gab zu gleicher Zeit ein gesindes schweiktreibendes Mittel, als zum Aopphei

cinen

richten, die ich hiervon im ersten Bande (h. 168.) gegeben habe. Man muß solden durch einen häusigen Genuß von verdümenbem Getrafte befordern, die man durch bengemischte vegetabilische Säuren angenehm gemacht, oder deren Wirssamstell man badurch noch verstärfet hat, daß man zu ihnen etwas von einem Mittessalze sieset.

602.

Um die Kräste des Patienten während des Schweisses au erhalten, so gebe man demseldigen östers ein wenig von einer ichwachen Fleischbrühe, die man mit Etworensalte sauerlich gemacht hat. Man fam ihm auch zu diesem Endzwecke, wosern nur die Hise des Körpers nicht allzu heftig ist, zuweilen noch ein wenig Wein trinken sassen.

693.

Glaubt man, es sen nothig, schweistreibende Mittel zu gebrauchen, so werben die Opiate barunter im gegenwärtigen Falle die wirssamsten und südersten sein. Man muß aber mit solchen keine histogen Gewörige verbinden, und es wird wahrscheinlicher Weisse ihr Nusen noch mehr versärket werden, wenn man etwas weniges von einem Brechmittel und Mittelsale binzusseker.

694

Sollte unterbessen, ohnerachtet man sich ber Brechmittel und ber schweisitreibenden Dinge im Unfange bebienet hat, boch die Krankbeit noch immer fortbauern,

einen Aufgust von der Salben, dem Carbebenediktenfraut und bem kacheiftnoblauch (Scordium), at welchem er einige Tropfen vom verfüßten Salbeter, geif bingufette. Er bielt est für eine gläckliche Bertebentung, wenn sich ein Zeichen von einem gelinden Gehreife einstellte. A. d. fr. 1860.

so muß man ben der fernem Behandlung des Patienten alle seine Vernühungen blos darauf eichten, daß
man der Schwäche und Käulniß widerstehet. Zu die
sem Endzwecke aber kann man sich aller der oben im
ersten Theile (von §. 201 bis 227.) angezeigten Mittel, vornefmitig der der ab der Classe der sächenden
bebienen, unter welchen das kalte Gertänke und die Kieberrinde die vornefmitig int \*),

695. Man

\*) Samollowitz verordnete, um das Tieber und die jenigen Jufalle zu bestreiten, welche die Folge beffelben woren, als & B. die Trockenseit der Junge u. f. w., zum Getrafte reines Wasser, dass er mit Weinessig fauerlich machen ließ, ober eine leicher Brifane aus Reiß, mit Ettronessoft. Witriosgeisch ober einer andern Saure vermischt. Er empfold Gurgelwasser von eben dieser Urt, um die Junge zu reinigen.

Sobald als eine gelinde Feuchtigkeit sich auf der Haut zeigte, gab der befagte Verfasser alle die Einsten ein galdes Auentehen wom Pulver der Fiebertinde, oder er seite zu der angeschreten Dohls derschenden ein galdes Auentehen wom Pulver der Fiebertinde, oder er seite zu der angeschreten Dohls derschen der Gene Kannhere singu, und ließ den letzern aller die Einanden vollerschen. Erforderte es die Schwäcke der Panienten, so nahm er statt des Hulterschen Pulssagie, die Albechung der Bultgus, die Albechung der Generale für der die Keiner der Steiner der Steiner der Generale von der Verlagen der Steiner Verlagen der Verlagen der Steiner Verlagen der Steiner Verlagen der Schwänzel von der Schwänzel von der Schwänzel von der Schwänzel von allen befannten stärfenden Witseln ist.

Waren eine große Menge bon zusamntenfließenben Peteschen vorhanden, welche in furzer Zeit viese Carbunkeln herborbrachten, so ließ biester Affr, um dem Fortgange der Krantbeit Einhalt zu ihnn, die Patienten ganz nackend in ein in Weineßig eingetauchtes Luch einwickeln, und hiermit führ er so Lange 695.

Man muß ben ber Eur ber Peft auch einige Aufmerkfamkeit auf bie Behanblung ber Pesibeulen (Bubones)

lange fort, bie die Petefchen ganglich verschwunden waren. Warren bie Petefchen nur an einem Sheife bes Körperst ausgebrochen, fo legte ein Stüft in Effig getauchte Leinwand barauf, und biefes war binreithend, bas Zusammenfließen berfelben zu verstinder.

Eben diefer Urst beobachtete, baf bie Saut, anftatt trocken und brennend beiß zu fenn, ben ber Deft gumeis Ien außerorbentlich weich und von einer gelblichten und leichenabnlichen garbe mar. Es mar fobann ein Durchfall und unwillführlicher Abgang bes Uring porhanden, und ben ben Weibsperfonen gieng bie monatliche Reinigung febr baufig ab. Diefe 3ufalle, welche bie Rranten betradtlich entfrafteten, verbinderten die herbortretung ber Schweife, und bewogen biefen Urgt, gu bem Reiben mit Gife feine Buffucht gu nehmen, ein Berfahren, bas ihm viele Bortheile gemabrte. Raum waren bie Datienten ein einziges Dal über ben gangen Rorper gerieben worden, fo verlor bie hant ibre vorige gelbe Karbe und wurde giemlich lebhaft roth; die Rranten, welche bem Tobe nabe waren, offneten wieder ben Mund, um bie Aranenen eingunehmen, und fiengen bisweiten an gu fprechen. Er lief biefes Reiben gu berfchiedenen Malen und fo lange wiederholen, bis Die Leichenblaffe ganglich verfchwand und bie Rrafte wieberfamen.

Au biefem Reiben bediente er fich eines Erlicks Gifes, beffen Oberfläche er badurch eben gemacht hatte, ball er foldes an ein anderes Erlick Eie reiben ließ, ober er ließ es in ein Erlick Leinwand einvolleit, wenn er befürchtete, baß die Undenheite ber Dberfläche bes Eifes die Saute wund eißen mechte, ober wenn dies Erlicken zu flein waren. Er richtete biese Reiben bergeflalt ein, ball solches ben sehr folden den febr folwachen partenten von den Schultern an die zu flachen pank, nut von den Dberflöchefen.

bones) und Carbunfeln wenden. Da aber diefes ci-

an bis zu der Fuhschle ftakter, schwächer in der Segend unter den kurzen Rippen und sehr gelinde auf der Berth, und dem Unterleich, voorgenommen wurde. Sodann ließ er das Sesicht und den Hale blos mit einem in kaltes Wosser eingekauchten Stück Veinwand verben.

Bar ber Krante robuft, fo ließ Samoilowit ihn über ben gangen Rorper gleich fart reiben, und fo lange bamit fortfabren, bis bie Saut roth murbe, bas Bewuftfenn wiederfam und berfelbe gu gittern anfieng; bierauf ließ er ibn abtrochnen und in bas Bette legen. Man bectte benfelben gut gu, und aab ihm einen fauerlichen febmeiftreibenbeit Mufauft ein. Bisweilen murbe bem Batienten etmas Bein mit Baffer zu trinfen erlaubt, um die Rrafte ju erwecken. Co wie bie Bufalle ber Cchmache fich zu teigen anfiengen. fo nobm ber erwähnte Argt von neuem bas Reiben mit Gife vor. Er bat folches bis viermal bes Tages wiederholen laffen, wofern bie Meigung gur Raulniff betrachtlich mar. Bum gewohnlichen Getrante verordnete er frisches Baffer, mit ein wenig Bitriolgeift vermifcht. Bor bem Reiben lieft er gemeiniglich ben Rorper mit Waffer mafchen.

Die Dide ber Kranten bestand in sauerlichen Dingen. Bur Unterfügung der Krüfte ruueben demeselben zwischen den Allegenere einige Lössel delle Kreischleim, den man mit Effig oder einer andern Phanzenstumen schwerte Benefelern fünerlichte führelte, oder sauer Dingefenmpot gerichtet. Ber der Wiebergenestung wurden ihnen nahrhaftere Speisen, jobech sein Steisch, ere laubt, und die Steischerfügert.

Die Blasempfasser find in der Pest moch nicht angewender worden; man könnte jedoch arche Wortheile daden erwarten, nach dem glücklichen Erpfig au urtheilen, den Lind bery dem Peteschenerieber oset dem Gebrauch der felben erhölten dar h. Empfanden

1) Die Stellen werben hier leicht branbicht. 21.0. Heb.

gentlich für ben Wundarzt gehort, so will ich mich nicht weiter darauf einlaffen \*).

Rufáse

bie Patienten einen Schauber über ben ganten Rorper, eine Schwere und einen unerträglichen Ropfdmerg, ingleichen Schwindel und andere gefahrliche Bufalle, fo begnugte fich Samoilowitz bamit, auf Die Stirne in Effig eingetauchte Compreffen gu legen; auf die Sauftgelente legte er einen Umfcblag aus bren Ungen altem Cauerteig ober fchwargem Brob und einer Unge gerquetfchte Raute, welche man mit einer hinreichenben Menge von Effig vermifchte und in Leinwand einschlug. Er fuhr mit bem Gebranch biefer Mittel fo lange fort, bis bie fchweren Bufalle gelinder gu werben anfiengen. - Ronnte man bier nicht mit Recht ben Ginwurf machen, bag bergleichen Mittel mit ber heftigfeit ber Kranfheit in feinem gehörigen Berhaltniß geftanben baben? 21nm. d. fr. Ucberf.

\*) Es ift gewiff, baf bie Bubonen gur Austreibung ber Rrantheitematerie aus bem Rorper nicht nothwendig find, und man hat fie baber blos ale Ennipto. me ber Deft gu betrachten. Unterbeffen aber berfunbigen jedoch die fodann vorhandene Entzundung und Meigung gur Bereiterung einen gunftigen Ausgang ber Rrantheit, obgleich die Ausleerung, welche Die Folge bavon ift, die Rrantheitsmaterie nicht mit aus bem Rorper Schaffet. Uebrigens tonnen biefe Absceffe gur Berringerung bes Siebers und gur Beforberung ciner gunftigen Erifis etwas bentragen. Samoilowir fest bie Bemerfung bingu, baf man ben ber Deft nur alebenn ficher gu fenn glauben barf, wenn ber Bubo in Eiterung übergegangen ift, ober wenn, ben ber Gegenwart eines Carbunfels, fich eine gangliche Positoffung bes Tobten bom Gefunden eingefiellt bat. Er felbft murbe baher brenmal mit ber Deft befallen, weil in ben benben erftern Unfallen ber Bubo nicht in Giterung übergegangen mar. Es haben baber biejenigen Bergte unrecht, welche glauben, man fonne bie Austreibung ber fchablichen Mate

# Bufage zu Diesem Hauptstud.

Van den Zeuvell (Tentam, nosolog, p. 375.) nimmt eine einzige Urt der Pest, hingegen den Unterabthei-

Materie dedurch bewirfen, wenn man die erwähnten Seichwüsste durch Nehmittel öffnete, und auf einmal die Krantseit heben, wenn man sie gängisch ausvortete; eine Behandlung, welche man zu Marfeille vornahm. Ebenor glaubt febr richig, daß man die Bubbnen so behandeln müsse, als wenn folche von einer gewöhnlichen Ursache ihren Ursprung genommen hätzer, und daß man die Kreiterung bestellten unterfüßen und solch offinen müsse, so das die das das Eiter gebilder wäre. Das gegenfeitige Verfahren ist geschrich, wie die Erfahrung

au Mostau es gezeiget bat.

Samoilowitz machte ju Unfange feines Aufenthalte in ben Defthofpitalern bie Ginfchnitte febr gcitig, wie febr viele Schriftsteller biefes empfehlen. Aber er fagt, baf ihm biefe Methobe nie glicflich ausgeschlagen fen; es verurfachte nicht nur ber Einschnitt ftarfe Schmergen, fondern es folgte auch auf benfelben eine fiftulofe Bunbe, welche bismeis Ien faft gang unbeilbar murbe; ein Umftanb, ber Diefen Argt gu ber folgenben Behandlung bewog. -Menn ein Bubo fich zu zeigen anfieng, fo legte er bes Tages über zeitigmachenbe Brenumschlage barauf, welche aus Brobfrume, Ruhmilch, venetignie fcher Geife und gepulbertem Gafran bestanben: bes Machte legte er Phafter von gleichen Seilfraften baruber, Die aus einfachem und gufammengefettem Diachnlompflafter und Schierlingepflafter gu gleis chen Theilen bereitet waren. Er fuhr mit bem Gebrauch ber bier erwahnten Mittel fo lange fort, bie ber Bubo feine vollfommene Reife erlangte; eber offnete er bie Befchwulft nicht, unb Diefes Berfahren leiftete ihm ben gewünschten Dus Ben. Es tam fobann aus bem Abfreg ein weifes. bictes,

II. 25and.

"

abtheilungen an, nehmlich i) bie einfache Peft, ohne ftarte Entzündung und Faulniß, oder die sogenannte tut-

bickes, gutes Siter heraus, bas keinen Geruch von fich gab, und die Wunde vernarbte fich in kurzer Zeit, wenn fie wie eine gewöhnliche Wunde behan-

Delt murbe. Diefer Argt tabelt ebenfalls bas allguzeitige Ccarifficiren ber Carbuntel, welches von allen Berfaffern, bie uber bie Deft gefchrieben haben, empfoh-Ien wird. Er fagt, bag bie Carbunteln bisweilen an folchen Stellen hervorfommen, wo bas Ccarificiren fich gang und gar nicht anbringen laft; bag folche ju andern Zeiten febr tief in ben fleifchichten Theilen figen; bag man fie nicht erreichen fann, phne Gefahr ju laufen, einige betrachtliche Gefage au burchfchneiben; und baf biefelben übrigens bon einer folchen Sarte find, baf fie ben fchneibenben Werfzeugen wiberfteben. Endlich fett biefer Berfaffer noch bingu, baf er bon biefer Dethobe feinen Ruten perfouret, ob er folche gleich vielmals mit ber größten Schwierigfeit übernommen babc. -Quich bat berfelbe bie gangliche Ausrottung ber Carbunfeln durch ein ftarfes und gut fchneibenbes Bis fouri verfucht, eine Methobe, die ihm nicht beffer geglucht ift, als wie bie vorhergebenbe. Dismeilen bringt ber Carbunfel bis auf die Knochen ein, man fann nur einen Theil babon wegnehmen, und bie Dergtion wird unnute. Er begnugte fich baber, wenn ber Carbuntel fich gebilbet hatte, eine Digeftipfalbe, melche ftarfer und mehr reinigend als gewohnlich war, barauf zu legen, und er verftartte folche mit der Morrhen- und Aloetinttur, und fogar mit dem Galmiatgeift. Er legte über bie Galbe bas jufammengefette Diachplonpflafter, und über biefes einen antifeptifchen Brenumfchlag, ben man ben gangen Sag über unterhielt, und febr oft wieberbolte. War ber Carbuntel mittelmaßig, und hatte bie Rrantheit feinen fehr hohen Grab ber Bos. artigfeit erreicht, fo fieng nach vier und swanzig Stunden das Abgeftorbene an fich von bem Gefingutartige Pest von Sauvages, die sehr selten vorfommt. 2) Die insammatorische, welche Sydenham, Zotalline, Dover u. f. w. beschreiben, die im Unsange starfes Überlassen erspect; und endlich 3) die laulichte, welche unter allen die gewöhnlichste ist. — Selle sube in seiner Proteologie auch blos auf die Beschassenbet des daben vorhandenen Ziebers, so das die Die Pest also inssammatorisch, saulich, sallicht inssammatorisch, sallicht saulicht und nervös seyn kann, zu welcher lestern

ben logguftogen. War ber Carbunfel aber groff und gieng er tief binein, fo erforberten bie Matur und bie Wirfung ber Mittel eine lange Beit, ebe fie Die gangliche Abfonberung bewirften. Samoilowit leate auch mit gutem Erfolg auf bie Carbunfeln ein fcharfes beftillirtes Del, als 3. 9. bas Reltenol. Zimmtol, ben Balfam bon Deccha u. f. m. Er bemertte, baf biefe Dele bie befagte Abfonberung gar febr begunftigten. Satte ber Carbunfel einen groffen Umfang, ein Kall, ber fich oft ereignete, fo legte er nur bas Plumacean um bie Ranber beffelben. weil die Mitte ben biefen Urten von Carbunfeln insgemein fo bart ift, baf ber Rrante felbft bas Beribren mit einem alubenden Gifen erft lange Zeit nachber empfinden murbe. - Dan febe bie verschiebenen befonbern prattifchen Bemertungen bicfes Berfaffere in feiner Schrift über bie Deft gu Mostau; es hatte berfelbe mehr Gelegenheit, ju beobachten, als jeber anbere, weil er mabrent biefer Zeit bie Sofpitaler nicht verließ; ein Bortheil, beffen Mertene nicht genießen fonnte, benn biefer lettere gefiehet felbfi t), baf er nur febr felten Peftfrante gefeben habe, inbem man folche in die hofpitaler fchicfte, und alle diegenigen Datienten, zu benen man ibn rufte, farben am erften ober gwenten Tage. Giebe deffen Obferv. de pefte. Cap. 3. pag. 132. 2. d. fr. leb.

t) Samoflowitz ift baber in feinem Urtheil über Mertens, ben er febr bitter angreift, gewiß ju hart. 26. 0. 11eb.

Urt auch die ploglich tobtende Peft ober die Acutissima ber Schriftsteller geboret. - Der Ruffifche Relbarat Orraus, ber uns eine vortreffliche Befdreibung ber Destevidemie, die in ben Jahren 1770 und 1771 gu Taffp und Mosfau muthete, geliefert bat, und ber mit Samoilowin, ob er gleich von biefem in mehreren Studen abgebet, als ber vorzüglichste Schriftsteller pon biefer Rrantheit angefeben werben fann \*), theilet enblich die Deft ein: 1) in die Periode ber Unffechung. bie meistens vor ben andern Urten vorhergehet, mo bie allersichersten Rennzeichen ber Pest, 3. B. Bubonen, Carbunfeln u. f. w., jebod) fein Rieber, porfonben find. 2) Die langfame Peft (Pestis lenta), Die gemeiniglich auf Do. I., fonberlich wenn biefe Periobe lange gebauert bat, folget, und forobl in Unfebung ber anscheinenden leichtigkeit ber Bufalle, ale auch wegen ihres langern Verlaufs, ben bosartigen und fonberlich ben Deteschenfiebern abnlich ift. 3) Die bigige (acuta) Deff, bie ohne eine lange vorhergegangene Periode ber Unftedung ploglich anfangt, und ben Gang eines eine fachen bisigen Biebers nachahmet; und endlich 4) bie allerhißigste (acutiflima), bie burch bie außerfte Deftiafeit ber Zufalle und burch ihren hochft geschwinden und unordentlichen Verlauf von ben übrigen Urten leicht unterschieben werben fann \*\*). - Die von Samoilowig behauptete Meinung, baf bie Deft immer ganz einerlen sen, wird burch die verschiedene ben ibr, auch von ihm selbst, gebrauchte Curart eingeschränkt. So bediente sich der gedachte Schriftseller 3. B. selbst des Aberlassens in manchen Källen.

fchwind. Es find beftige Ropffchmergen, Hengftlichfeit und Phantafiren vorhanden, Die Bunge ift glatt, febr trocken, und wird enblich blau. Das Athembolen ift fehr angftlich, bie Augen ragen berpor, und feben roth und wild aus; bas Geficht und ber hals schwellen auf und werben rothblau. Gelten erfolgt ein fremwilliges Erbrechen. Diefe Urt bauert felten über vier und zwanzig, oft auch nur einige Stunden. Die meiften Patienten fierben am Chlag- ober Steckfluß, ober auch gang fanft. Rach bem Tobe fommen an ben Orten, wo fonft Bubonen erfcheinen, und auch an anbern Stellen bes Rorpers, blaue Flecke hervor. - Ben ber amenten Urt ift gleich im Anfang eine große Edmache und Ungft vorbanden, welche Bufalle immer gunehmen, und bie Rranten ferben balb, wenn man ihnen nicht zu Gulfe tommt. Der Pule ift fehr geschwind, flein und fchwach, und fann oft nicht gefühlt werben. Das Mantafiren ift gelinde, ja oft behalten bie Rranten ben Berffand bis an bas Ende. Unbere Rennzeichen bes Riebers tann man nicht mabrnehmen. Un ben tobten Rorpern zeigen fich auch bie Unfange ber Bubonen.

<sup>\*)</sup> Gust. Orraei descriptio pestis, quae a. 1770 in Jassia et 1771 in Moscua grassata est. Petropol. 1784. Quarto.

<sup>\*\*)</sup> Orräus nimmt von ihr zwen Abanberungen an; Bey der erstern wird der Partiente, der voerher gang gestund war, plößtlich obne vorhergegangen Zeichen der Ansteilung mit einem kurzen heftigen Frost und damit abwechselnder Sies überfalten, dit sich aber bald verlierer, so daß die Oberfalden des Körpere gang kalt wird: der Pulls ist hart und fehr gefowind.

fregen Studen bie Deft bervorgebracht werben fonnte, und tie fogenannte Quarantaine und forgfaltige Berbutung tes Umgangs mit angesteckten Perfonen und Gerathschaften nicht nur nicht nothig, fonbern wegen bes baburch verurfachten Schreckens und Mangels ber Lebensmittel fogar fchablich fen. Er erinnert, und biefes mit Recht, bag bie Peft nach Befchaffenheit bes Riebers und als ein bosartiges Rieber zu behandeln fen, verwirft auch baber bas Aberlassen ganglich, bas boch ben bem Unfang mancher Epidemien fich wirflich nußlich erzeigt bat. Stolle Gage bat Serro \*) noch weiter ausgeführt, und bie Unstedung ausbrudlich verworfen. Der lettere beruft fich, um ju beweifen, baß Die Waaren u. f. w. bie Peff nicht fortpflangen, barauf, baß beftandig viele Waaren als Contrebande, ohne Quarantaine ju halten, eingeschleppt wurden, und auch bie Rieiber ber gu Moskau an ber Peft (gulegt) Berforbenen getragen worben maren, ohne bag biefelbige baburch fortgepflangt worden fen.

Bufage jum funften Samptfiud.

Da eine Menge von unlaugbaren Erfahrungen al-Ier Zeiten und Bolfer bas Gegentheil von biefer Meinung bezeugen, fo brauche ich bier ben Ungrund berfelben nicht weitlauftiger zu beweifen. Go viel ift gewiß, bag in ben Fallen, worauf fich Stoll beruft, mo nehmlich bie alten Schriftsteller ermahnen, baf bie Peft vom Mangel ber Nahrungsmittel, von Musbunftungen ber Morafte u. f. w. entftanben fen, gemeiniglich bie Deft und die peffilenzialischen Rrantheiten verwechselt worten finb \*\*): und bafi ferner aus bem Umffant, baß bie Deft, wie alle epibemifche Rrantbeiten, im Unfang ber Epibemie leicht, bernach ftarter ift, und gulegt abnimmt.

\*) P. J. Gerro von ber Unftecfung ber epibemifchen Rrantheiten, befonbere ber Deft. Leipzig 1782.

nimmt, und baf fich bas Gift in freger luft balb gerftoret, viele Erscheinungen, auf welche er und Serro fid) berufen, erflaret werben tonnen; fo wie endlich auch nicht zu laugnen ift, baß biejenigen Urfachen, welche bie Entftehung anfreckenber Rrantheiten begunftigen, die Musbreitung und Tobtlichfeit ber Deft um ein Großes beforbern.

Dafi bie Peft burch blofe Beruhrung angefted. ter Derfonen und Rleider fortgepflangt werbe, behauptet Samoilowis (fiehe oben G. 136. \*). Allein Orraus (p. 90 u. f.) verfichert, bag ju Safin und Mostau wirflich Spuren einer Berberbniff ber luft mabrgenommen worben, indem es j. B. weniger Bogel und Infeften als fonft gegeben, und zur Zeit ber Deft ben nicht angesteckten Perfonen Furunteln, Catarrhe, rhevmatische Schmergen, Strangurien, bie Reffelfucht und andere Musschlage, schweißichte Glie. ber und ein bunfler Urin mit einem ziegelfarbigen Botenfaß, febr haufig gewefen waren. Db biefes gegrunbet ift, und ob nicht andere Urfachen zu biefen Bufal-Ien mit bengetragen haben, ift fchwer ju beffimmen. Daß fich bie Peftanstedung, wenn bie luft von bem Drie fommt, wo biefelbige berricht, auf eine gewiffe Beite verbreitet, bat man ben Berbrennung ber angesteckten Gachen mabrgenommen; allein auf eine bem tradtliche Weite wird biefes mohl nicht gefchehen.

Daf bie warmen Baber und warmen Dampfe ben Musbruch und die Berbreitung ber Peft beforbern, ift oben C. 142. erinnert worben. Die Suffchmiebe und Roche farben baber mehrentheils zu Mosfau und in ber Molbau. Um meiften aber litten biejenigen, welche rangichte fette Dinge affen, ober in ihrer Santhierung fich mit bergleichen beschäftigten, baber bie Deft befonders ben Geifensiebern u. f. w. tobtlich mar. Gie herrichte

<sup>\*\*)</sup> Siehe Heyne Progr. de febrib. epid. Romae falso in peltium censum relatis. Gotting. 1782. Opusc. Vol. III. p. 108.

<sup>\*)</sup> Giebe auch die Mem. de la Societ. de Med. T. II. p. 303 u.f.

herrschte vornehmlich und zuerst mit in faulichten ungefunden Bohnungen und unter dem gemeinen Bolf.

Nicht alle Geräthschaften, Rleiber u. s. w. steefen an, wenn sie gleich von einem Pestpatienten kommen, sondern vorzäglich wenn sie noch warm sind, oder zusammengepackt und eingeschlossen, sondersich an seuch ten dempfichen Orten, eine Zeitlang liegen bleiben. Selbs Metall, besonders werm es rostig ist, kann, wie Ortans (pr. 57.) deweister, die Unsteedung verbeiten.

Leucophlegmatifche, cacheftische, frafige Leute \*). alte und noch faugende Rinder bleiben am erften verfcont. Rinber, bie an ben Bruffen franker ja tobter Mutter fogen, blieben ju Mosfau baufig fren. Sette und fonft robufte Derfonen werben leichter als trodine Rorper angefrectt. - 3m Fruhjahr und Berbft ben feuchter lauer Witterung wuthet Die Deft am ftartften. Im beifen Commer ift fie gelinder, ja in Egppten und in heißen lanbern boret fie gar auf, und im Binter verschwindet fie gemeiniglich gang. Wenn fie fporabifch ift, fo ift fie nicht fo ansteckend; es berrichen aber fobann gewöhnlich ftatt ihrer ansteckenbe Fieber. Unbere epidemifche Rrantheiten boren gur Beit ber Deft auf, biefe verbindet fich mit ben andern bigigen Rrantheiten, und erscheinet ftatt berfelben ploBlich. Wenn Blattern, Wechfelfieber, vorzuglich viertagige, und leucophleamatifche Rrantheiten wieber fich ju zeigen anfangen, fo bort bie Deft gemeiniglich balb auf.

Die Pest tommt in der nehmlichen Spidemie zuweiten zu mehrern Malen den der nehmlichen Personwieder. Samoilowits hat sie felbst dreymal, boch, wie er glaubt, umbolstommen gehabt. Ihre Unfalle werben aber immer schwächer, und zusest werden solche Personen seucopslegmatisch, bleiben aber sodann von der Anstedung frem.

Orrans

Orräus behauptet (p. 71. jedoch aber wahrscheinsicher Weise irrig, und zwar beswegen, weis er vielseicht nur einen geschwinden Puls als Fieber anssehe), daß es eine Pest ohne Fieber geben könne, und das Fieber zu der Pest nicht wesentlich nothwendig sp. So viel ist gewise, daß zweisen ben sander Anstellung die Pest plößlich töbtet (, doen S. 116.). Soldaten, die auf angesteckten Kleidern, die Haufenweis bersammen lagen, schliefen, staden plößlich, Auch solche Personen, die schon in der Wiederstellung besindig ind, sterben zweisen plößlich.

Dbaleich fast alle übrige Schriftsteller bie Deft une ter bie bochft faulichten Rrantheiten rechnen, fo ift boch Orraus einer entgegengefesten Meinung (p. 160.). Man bemerkt ben ben Peftpatienten feinen faulichten Beruch, eher riecht ber Schweiß fauerlich. Die Bubonen, Carbunteln und Gefchwure find nicht faulicht: ben ber Sige bes Commers laft bie Deft nach: Die Patienten werben oft febr geschwind und ploslich wieberbergestellt, ja fie behalten oft bis gulegt ihren Berfant, wovon aber ben einer faulichten Beschaffenheit und Auflofung ber Gafte bas Gegentheil geschehen wurde. Die Bewegung bes Korpers, Die in faulichten Rrantheiten Schabet, ift im Unfange ber Deft febr Dienlich. Gine gute nahrhafte Diat aus Gleifchfpeifen Schuft gegen bie Peft, ba bingegen eine fauerliche blos vegetabilifde Roft fchabet, ja es bienen mabrend biefer Rrantheit felbst bie Bouillons, und in ber Bieberberftellung ber Benuß bes Gleifches. In ben tobten Rornorn zeigen fich feine Zeichen ber Raulnif, ja es bleiben foldhe oft lange unverweset, wovon man zu Mosfau viel Benfpiele fabe. Alle Bufalle, bie fich ben nicht wirklich Angesteckten gur Beit ber Peft zeigen (f. oben G. 167.), auch bie in ber erften Periobe, beweifen, baß mehr eine fauerliche Charfe und Coaque lation

<sup>\*)</sup> Doch erwähnt Chenot (p. 47 und 231.) Falle, mo auch die Krage nicht geschüßt hat.

lation ber Gafte, als eine alcalifche Scharfe, baben berrichet. Das Brennen bes Urins, bas im Unfang ber Peft ofters vorhanden ift, wird burch absorbirende Mittel oft balb gehoben. Bon alten Zeiten ber hat man fogar fast immer bie abforbirenben Mittel gegen Die Peft empfohlen, welches boch wenigstens zeigt, baß folche unschablich find. Man bat auch fogar beftige Alfalien, 3. 23, ben Liquorem Nitri fixum, ben ber Ruffischen Urmee mit Mußen innerlich gebraucht. Die Bubonen und ber Theil ber Carbunfel unter ber Borfe find einem in einer fauren Feuchtigkeit lange gelegenen Rett abnlich; Die Borte ber Carbunfel ift trocken. hart, und fieht wie ein burch Scheibewaffer ober Bollenstein verbranntes Stud aus. Enblich find auch noch bie nach ber Peft überbleibenben Bufalle, als bie Blaffe bes Wefichts, Leucophlegmatie, Wechfelfieber u. f. w., benenjenigen abnlich, bie man ben einer fauren Scharfe bemerfet. Der Du en, ben bie Mineralfauren ben ber Peft leiften, bangt, nach Orraus, von ihren aufammengiehenben und ffarfenben Rraften ab, baber fie felbst ber Erzeugung ber Gaure miberfteben, und felten Gobbrennen verurfachen. Das gallichte Erbrechen findet auch ben vielen von einer Gaure entstendenen Rrantheiten Ctatt. - Mach Orraus Supothese ift aber boch nicht eigentlich eine faure, fonbern eine rangichte Berberbniff Die Urfache ber Deft. Die im Rette und in ben blichten Gaften unfers Rore pers vorzüglich Statt findet. Es murbe zu weitlauf. tig fenn, bes befagten Berfaffers Grunbe und Erflarungen hier zu wiederholen, baber wir unfre lefer auf feine in aller Betrachtung, gefest baß auch feine Sopothese felbst viele Einwendungen erlaubte, merkwur-Dige Schrift bermeifen.

Die Schäblichkeit der Pestspossischer (f. oben S. 140.) wird vom Orräus (p. 129.) auch bestätigt. Gen Eben berfelbe verwirft auch, wie wir fchon oben gefagt baben, ben Genuß fauerlicher, nur fchwach nabrenter Speifen. Gin maßiger Benuf fpirituofer Betrante fchuget. Der Gebrauch ber Rauchermittel wird ebenfalls fehr von ihm empfohlen. Gie bestanden aus begetabilifchen Gewürzen, als Wacholber, Buanafbolz, Bacholberbeeren, Beißentlenen, Morrhen ober auch Ralmus, Wephrauch, Ctorar, Rofenblatter u. f. m. und es war noch ben allen Galpeter und Schwefel baben. Ihr Dugen war zu Mostau, nach Orraus Berficherung, unlaugbar. Die mit Birfentheer überzogene Rleibung, und fonberlich bie in ber Huflofing beffelben getauchten hemben und Unterfleiber, Die man unter Die anbern jog, baben jur Berbutung ber Unfteckung fich ben ber Ruffischen Urmee febr nublich erwiesen, wie mir felbft mehrere glaubwurdige Personen versichert haben. — Das Tabaksrauchen ift vom Orraus nuglich befunden worden, und bie Kontanelle aud), obgleich Samoilowirs (f. oben C. 146.) bas Begentheil behauptet. Die jungen Bunbargte, Die gu Mosfau mit Fontanellen farben, hatten fich auch ber warmen Baber bebient. Der Theriaf und Knoblauch baben fich als Wermahrungsmittel unfraftig erwiefen.

Anweilen wird das Pesseist turch die blose ummerkiche Ausdunfung aus dem Körper geschaft. Zeigt es aber sein Dassun ichon durch Zufälle, so kann es noch durch die Bewegung oder durch seriste burch die Bewegung oder durch berglänkende Mittel, z. B. Punsch, glühenden Wein, oder die segnannte Mixtura simplex, die Orträtte sehr entschlieben, ausgetrieben werden. Man nutz siche durch derbunnende Gerachte unterstüßen. Der Schweis sist klederticht, und hat einen fäuerlichen Geruch. Sind analeptische Mittel nötzig, so empsselb Graud einen fauerlichen Geruch. Der den verstätzen der perspekt Graud vor zuglich ein verstüßten Schafterergist.— In der von ihm sogenannten langsamen Pest, die sehr gesährlich ist, helsen

bie schweißtreibenben Mittel nicht, fonbern im Unfange Mittelfalze und analeptische Dinge, und bernach, wenn bie Rrantheit beftiger geworben ift, frarfenbe und gufammenziehende Mittel. Bornehmlich aber fand Or= raus hierben noch als bas beste Bulfsmittel, bag man bie Bereiterung ber Bubonen und Carbunkeln auf alle mogliche Urt zu beforbern fuchte. Er gab ben tartarifirten Weinftein zu einem balben Quentchen alle zwen bis bren Stunden, und fo lange, bis offener leib erfolgte, ba man benn gleich bamit aufhorte, um ben fo Schablichen Durchfall zu vermeiben. Sierben gab er gur Startung ben hoffmannischen liquor und verfüßten Salpetergeift, Danabe, bunne Bouillons, und brauchte auch außerlich frarkende Umschlage, u. f. w. Wornehmlich aber zeigte fich ber innerliche Gebrauch ber Witriolfaure febr nuglich. Da folde gulest in Mosfau mangelte, so nahm man auch eine schwache Huflofung von Vitriol. Unbere innerliche Mittel, und felbft bie Rieberrinde, thaten, wie Orraus verfichert, wenig, boch fchien bas Ertract ber Morrhe noch bas mebrefte zu leiften. Dan gab auch Cloftiere mit berbunnter Bitriolfaure. Die Blafenpflafter maren eber schadlich als nublich, weil fie leicht Carbuntel hervorbrachten. Spat gegebene Brechmittel fcmachten, ohne Musen zu schaffen.

Die von Orraus fogenannte bigige Peft wurde im Unfang ebenfalls mit schweißtreibenben Mitteln behanbelt, worauf die Bertheilung ober Bereiterung ber Bubonen erfolgte. Spater waren auch bie fchweiftreis benben Mittel schablich, und es bienten ftatt berfelben Brechmittel aus ber Tpecacuanba, bem Brechweinftein ober bem weißen Bitriol, ingleichen falzichte, ftarfenbe und zusammenziehende Dinge. - Ben ber bochft bibigen Deft, wie fie Orraus nennet, gab man gleich Brechmittel, fobann bergftarfenbe und enblich schweißtreibende Mittel. War ber Kranke fehr schwach, so erquickte man ihn erst etwas, ehe man zu ben Brechmitteln fchritt. - Das Aberlaffen, fo wie auch die Durgiermittel, verwirft Orraus ganglich \*).

Es find nach biefem Berfaffer gemeiniglich nur einer, felten zwen, und hochft felten bren Bubonen ben bem nehmlichen Rranten vorhanden. Die am Salfe find wegen ber Erfrickung, die fie verurfachen, tobtlich. Much find bie in ben Bruften febr gefabrlich. Gie figen oft auf Merven und Befäßen. Im Anfange fann man bie fich zeigenben Bubonen, und auch bie in ber fogenannten bisigen Peft, mit Egig, etwas Rampherspiritus, Youlards - Baffer und gertheilenden Pflaftern noch gerthei-Ien. Sonft muß man ihre Bereiterung mit erweichenben Brenumschlagen. Bonig und Mehl, und auf alle andere mogliche Urt beforbern. Das barguf gelegte Cantharibenpflafter hilft nichts barzu. Cobalb die geringfte Aluctuation ba ift, muß ein großer Ginfchnitt gemacht werben. Es gebet oft viel Blut beraus. Die Cubftang bes Bubo, Die nicht brufenartig, fonbern wie verhartetes Kett ift, muß exfrirpirt, ober wenn fie ju feft auffigt, fobalb als moglich jur Reife gebracht werben. Bu zeitig fie zu öffnen, macht schlimme Blutungen und Gefchwure.

Bon ben Carbunfeln glebt es, nach Orraus, zwen Mrten, eine feuchte und trocfne. Die erftere ift mit Ent. gimbung verfnupft. Die trodine ift wie ein trodiner falter Brand, und viel gefährlicher. Die Carbunfeln fiben nie auf Knochen, Nerven ober Muskeln, und find blos verborbnes Kett und Zellengewebe. Es entfehen folche zuweilen auf ben Bubonen. Im Unfang fann bie Entzundung durch Effig und Goularbiches 2Baffer

10

173

<sup>\*)</sup> Battie (on madness p. 47.) erinnert, baf bie Deft. moben Dover (antient physic. legacy) bas Aberlasfen to nutlich gefunden, eine Phrenitis und feine Weft gewesen fen.

Die Inoculation ber Peft verwirft Orraus aus ben nehmlichen Grunden, tie Bosquillon oben G.

148. bagegen vergetragen hat.

174

# \*\*\*\*

# Sechstes Hauptstuck.

Bon dem Rothlaufsfieber (Eryfipelas).

Sh habe fchon im erften Theil G. 274. ben Unterdieb angegeben, ben man zwischen ben benben Krantheiten machen muß, Die von mir Prothema und Ervfipelas genennt werben. 3ch belege namlich biejenige rosenartige Entzundung, Die eine bloge Sautfrantheit ift, und woben ber gange Rorper menig leibet. ober mo bod) beffen Uebelbefinden blos von ber fchon vorher fich zeigenden Sautfrankbeit entflehet, mit bem Manien Brythema ober ber rofenarrigen Butgundung; ba hingegen bie Falle, wo tie Sautentaundung ein fieberbafter Musichlatt (Exanthema) und ein Bufall einer Rrankheit bes gangen Rorpers ift. von mir mit ber Benennung bes Ervfipelas ober bes Rothlaufefiebere bezeichnet werben. Man fieht bieraus, baf biefe lette Battung unter biejenigen Rrant. heiten gehort, von welchen wir bier reben muffen \*).

\*) Das Eryfipelas ift nach Cullen (Mofol. I. Band. C. 178. ber beutich. leberf.) eine Rrantheit, ben welcher ber Patiente gwen ober brep Tage ein allges Bon bem Rothlaufefieber.

Das Rothlaufsfieber entftebet, wie ich glaube, von einer in bem Rorper felbft erzeugten Materie, Die, wie

meines inflammatorifches Rieber bat, bas gemeis niglich mit einer farten Reigung gum Cchlaf, oft auch mit Phantafiren verfnupft ift, worauf an eis nem Theile ber Saut, fonberlich im Beficht, ein ros fenartiger Musichlag (Erythema) erfolgt +). - 11n= fer Berfaffer nimmt zwen Urten, ale 1) bas Roth. laufeficher mit Blafen (E. veficularis), und 2) bas mit Bluthgen (E. phlyctaenodes) an. Bu ber erftern rechnet er, außer bem gewohnlichen und auch bosartigen Rothlauf, auch bas fogenannte Untonius= pher beilige Seuer (Mal des ardens), eine epibemifche Rrantheit. Die in Kranfreich im eilften und gwolften Sahrhundert muthete, und moben ber falte Brand unter heftigen Schmergen bie Glieber befiel it). Bu ber gwenten Urt rechnet er ben fogenannten Gartel (Zona, Zofter). Diefer Scheint von ber vorigen Urt verfchieben gu fenn +++). - Die burch ben Genuf gewiffer Rifche, fonberlich beren Leber, auch von ben Mufcheln, entftandenen Urten bes Mothlaufe find fnmptomatifch. 3ch habe nach bem Genug von Dufcheln mebrere Dale einen rofenartigen Ausfchlag mit Fieber und Erbrechen entfteben feben, Diefe Bufalle aber pergiengen nach einigen Stunden wieder. Huch nach bem Genug mancher Begetabilien erfolat ben

- +) Rach bem Geficht entfiehet ber Ausschlag am ofterften, ja ben Perfonen von figender Lebensart mohl eben fo oft, an ben Rufen. 2. d. leb.
- ++) Es giebt inflammatorifche und auch faulichte Rothlaufefieber. Ben une find fie meift gallichter 2irt. 21. d. 1leb.
- +++) In biefer Urt ift bie Rothe nicht fo mefentlich. bie fleinen Abfreffe fiten tiefer, und ber Schmerg ift beftiger, welches ben ber erften Art nicht ift. 2inm. d. Heberf.

176

alle andere eranthematische Krantheiten, ju Folge eis nes vorbergegangenen Fiebers, auf die Saut geworfen wird. Ich gestehe gern, baf fich in Unfebung beffen, was ich bier fage, ben einigen Rallen und Urten bes Rothlaufsfiebers Schwierigkeiten finden; allein ich habe bier hauptfachlich basjenige angeführet, was von ber gewöhnlichsten Urt biefer Rrantheit, namlich von ber im Gefichte entstebenben Rofe, gilt, von welcher ich hier ausführlicher handeln will.

608.

Die Rofe im Gefichte nimmt gemeiniglich mit einem Frost und andern fieberhaften Zufällen ihren Unfang, auf welche eine Siee folgt, woben bem Rranfen ber Ropf oft febr eingenommen ift, und berfelbe etwas phantafirt. Saft allemal aber ift berfelbe febr fchlafrig, oder hat gar eine Urt von Schlaffucht. Der Puls ift in folden Kranken jeberzeit geschwind, und baben fast immer well und hart.

Wenn biefe Bufalle ein, zwen, ober auf bas langfte bren Tage angehalten haben, fo zeigt fich an einigen Stellen bes Wefichts eine Rothe, welche berjenigen abnlich ift, die ich in meiner fystematischen Lintheilung der Krankbeiten (C. 178. ber beutschen Ueberfefung bes erften Theils) unter bem Mamen Brythema, ober ber Rose ober bes Rothlaufe, und im erften Theil ber gegenwartigen Schrift 6. 275. beschrie

einigen Perfonen bergleichen, allein es halt auch bier biefer Bufall nur febr furge Beit an (und ift mehr Deffelfucht). Er fcheint von einer befondern Be-Schaffenheit bes Dagens zu entiteben, und ift ein Beweiß von ber Enmpathie, Die gwifchen biefem Theile und ber Saut Statt findet. 2. b. ft. Reb.

befchrieben babe, und worunter ich eine Sautentjunbung verftebe, bie eine bunfelrothe Farbe bat, beren Umfreis nicht bestimmt ift, bie fich immer weiter ausbreitet, und ihre Stelle veranbert, ben welcher aber feine Gefchwulft, bingegen ein brennenber Schmers vorbanben ift, und bie fich gemeiniglich baburch enbiget, baff fich bie Saut abschuppet, und Bluthen ober Blaschen entsteben. Im Unfange ift biefe Rothe im Gefichte von feinem großen Umfange, fie breitet fich aber pon ber Stelle, mo fie fich zuerft anfieng, nach und nach gu ben anbern Theilen bes Befichts, und biefes fo lange aus, bis fie endlich bas gange Beficht eingenommen hat : ja fie gebet fogar oft von bem Gefichte bis zu ben mit Saaren bebecften Theilen bes Sauptes fort, ober fteigt zu einigen Stellen bes Salfes berab. Co mie fich aber tiefe Rothe meiter herumgiebet, fo verläßt fie auch gemeiniglich ben Ort, wo fie vorber ihren Gis batte, ganglid), ober verminbert fich boch gum Theil bafelbft. Im übrigen pflegen alle bie Theile, bie roth geworben find, gleichfalls etwas aufzuschwellen, und biefe Geschwulft halt auch, wenn gleich bie Riothe fich berminbert bat, both nachher noch einige Zeit an. Das gange Geficht tritt baben giemlich ftart auf, und bie Mugenlieder fchwellen zuweilen fo auf, baf bie Mugen felbit gang jugefchloffen werben.

Benn bie Rothe und Gefchwulft einige Zeit gebauert haben, fo entstehen gemeiniglich bald eher ober fpater Blafen an verfchiebenen Stellen bes Wefichts. beren Große auch verschieben ift \*). Es enthalten

\*) Dad Erpfipelas icheint pornehmlich in ber malviabie fchen Deshaut feinen Gis gu haben, und ift von ber Whleamone blos barinnen verfchieben, baf eine Eraleguna

11.23and.

solche eine dunne Feuchtigkeit, die gelblicht ober falfopne alle Farde ist, und aus diesen Ruskehn früherober sicher berauskäuse. In dem Setellen, wo die Blasen enusseluse. In dem Setellen, wo die Blasen enusseluse aber nur siehen, dass die Sechnicht aber alle siehen, dass die Sechnicht aber nur siehen, dass die Sechnichte aber nur siehen, dass die Sechnichte aber aber die Verstädige einderinget, oder der Aufter Verand sich an der Haut zeiget. In densenigen Abeilen des Geschichts hingegen, wo keine Blasen vorhandensind, schupper sich gegen das Ende der Krantheit die Obersaut sein zu den der Benede der Krantheit die Obersaut sein zu den der Benede der Krantheit die

Zuweilen gehet bie Gefchwulft ber Augenlieder in bie Wereiterung über.

701.

Die im Gesichte entsichende Entzündung verursacht feine Remission bessenigen Fieders; welches vorher zugegen war, ja zuweilen nimmt basselbe sogar zu, so wie die Entzündung sich weiter ausbreitet und stärker wied.

702.

Die Entzündung halt gemeiniglich acht oder zehn Tage an, und eben so lange pflegen auch das Rieber und die mit demselben verknupste andere Zufälle sortzudauern.

703.

Zuweilen vermehren sich auch in dem Fortgange ber Krankheit das Phantostren und die Schlassich, nich der Patiente sirbt dem siedenten, neunten oder eistten Tag ber Krankheit an einem Schlosssuß. Man hält in diesem Falle gemeiniglich dassen, daß eine Werfegung der Entzündung von den außern Theilen nach den

giefinng einer mafferichten Feuchtigkeit baben Statt findet, die aber doch auch nicht immer vorhanden ift. 24. d. 11eb.

den innerlichen geschehen sey. Allein ich habe in allen Källen dieser Art, die ich geschen, deutlich demerket, daß die Krantseit des Gestims dos von der äußerlichen Entzündung hervorgebracht wurde, indem beyde zugleich mit einander zunahmen \*).

704.

In ben Fällen aber, wo der Ausgang nicht so schlimm ist, pfiegt die Entzünkung, nachdern solche wes gange Gesicht, und zweisen auch nech andere Stellen des Hauptes besällen hat, zu vergehen, woden zu gleicher Zeit auch das Fieber mit ausbörer; worauf bem der Kranke, ohne daß sonst eine Erisis erfolgt, seine vorige Gesindheit wiederbekommt.

705.

Diese Krankseit ist gewöhnlicher Weise nicht anstiedend; da sie unterbessen dwon entsiehen kann, wenn eine schafte Materie äussertied an die Hauf gebracht wird, so ist es allerdings möglich, das sie zuweilen von einer Person der andern mitgespellt werden kann.

M 2 Noch

- Man glaubt gemeiniglich, daß bas Ernstpelas von ber Phleamone durch seine Beweglichfeit von einem Int nach dem andern verschieden sen. Meint es theint solche nicht größer als ben den phleamond fen Entzündungen zu sennt), und es ist zweistehalt, ob die Verstgungen, die man davon berliete, auch wirstlich diervon entsiehen. Die Verbindung wissen den dieser und innern ecstagadern des Kopfes reicht zu der Entstehung einer aufgerlichen Grüszuhung der Jirnhäute ben einer aufgerlichen des Seefichts solon zu. 28. d. fr. 11eb.
- †) Diefes wird burch bie Erfahrung wiberlegt. 2inm. 0. 11eb.

Noch ist anzumerken, bas Personen, die bereits ehmal diese Krankheit gehabt haben, dieselbige leicht noch mehrere Male wieder zu bekommen pflegen \*).

706.

Man kann von dem Ausgang biefer Krankheit im voraus aus der Beschaffeinheit deretjenigen Apfälle urbeiten, welche zeigen, daß das Gehinn mehr oder weniger leidet. Abenn der Kranke nicht phantafirt oder föblassichtig ist, so ist die Krankheit selten mit einiger Geschuckte. Zeigen sich aber die hier genannten Busäle bald im Ansange der Krankheit, und sind sie in einem ziemlich heftigen Grade vorhanden, so dar man Ursache, den allerschlimmsten Ausgang zu bessüchten "D.

707.

Da ben biefer Krankheit oft bie Röthe und Entgündung in dem leibenden Theile gugleich mit dem Fieber eutstehet: da die Erfahrung mir gezeiget hat, daß soiche mit allen ben ihr gewöhnlicher Weise verhandenen Zufällen von einer außerlich an die Haut gebrachten Schärse verursachet wird \*\*\*): da solche gemeimillich

\*) Sie ist sporadisch, und nicht ansteckend. Das pestilengialische Erpfipelas icheint zu einer andern Sattung zu gehören, wir kennen es aber zu wenig, um diese Satrung zu bestimmen. A. d. fr. Ueb.

\*\*) Die Sefahr ift am flårffen, ehe ber Quefischige erfolgt. Wenn biefer erscheint, so lassen bie er gebachten Zufalle matisen nach. Eine offere Wiederbertunft ber Rose bangt meisens von gallichten Berschieden und der Sechafe ber Sefte ab. Siebe unten S. 185. A. D. Neb.

\*\*\*) 3. D. die Queckfilberfalbe (vornehmlich wenn fie rangicht ist). Ich habe bavon eine starte Wose am Bein mit einem bestigen Fieber entsteben seben, die die zum Untersteld sieg, und sich nur schwer

niglich mit einem vollen und ofters barten Pulfe verfnupft ift: ba ferner bas in biefer Rrantbeit abgezapfte Blut oft mit einer folchen Saut bebedt ift, als man ben ben entzundungsartigen Rrantheiten meiftens gu finden pflegt, und ba endlich auch die Geschwulft ber Mugenlieber, Die ben biefer Rrantheit verhanden ift, ofters in eine Bereiterung überzugeben pflegt; fo ift es aus allen biefen Brunten zweifelbaft, ob biefe Rrantheit, fo wie ich es in meiner foftematischen Bintbeilung der Krantbeiten gethan babe, fchicflicher Beife von ten entgindungeartigen Rrants beiten (Phlegmafiae) getrennet werden fann, Muf allen Fall glaube ich, baß bie von mir bier beschriebene Rrankbeit basjenige ift, was die Merzte mit bem Das men ber entgundungsartigen Rofe (Eryfipelas phlegmonodes) beleget haben, und baß biefetbe auch piel von ber Matur ber Phlegmafien ober Entzundungen an fich hat \*).

708

Hieraus aber folgt, daß die Rose im Gesichte kast genischt wir den Entzighbungsgeschwusst von der den Entzighbungsgeschwusst von der hüper Entzighbung Phelegmonic Instammation), mit Aberlässen, fühlenden Purgiermitteln, und durch die Bedochtung aller bererjenigen Dinge, die zu dem sonnten antipstigosssischen Berfasten gehören, behandet werden muß. Ich fann auch versichern, daß ich diese Regel in meiner Prapies durch die Ersahrung bemährt gefunden habe.

M 3 709. Was

und langfam, fonberlich am hobenfact, gertheilte. 21, 0. fr. Ueb.

") Es unterscheibet sich das Erpspelas blos dadurch von der andern Eutzindungen, daß es sich in der Malpigbilden Schleimhaut zu den benachdarten Theilen, i.B. dem Hale, der Schulter u. f. w. ausbreitet. 3. d. Ueb. 700.

Was das Aberlassen und Purgleren anbelanget, so muß solches in einem stärfern oder schmächern Grade gescheben, nachem tie Zufälle, vornehmlich aber die Siederzufälle (Symptoms of the Pyrexia), und diese nigen, welche auseigen, daß das Gestirn leibet, mehr oder weniger heftig sind. Da das Sieder, wenn die Entzindung im Geschot entstehet, auch noch anhält, ja oft zunimmt, so sam nan die oben genannten Ausleerungen in jeder Periode der gangen Krantseit vornehmen 3).

710.

Es ist ber bieser, so wie ben andern Krankfeiten both, Jaupres, sohr miglich, bast man ben Kranken so oft, als es berfelbe nur gut vertragen kann, in eine etwas aufgerichtete Stellung bringet,

711. Da

- \*) Die Aberlaffe bewirten fonberlich ben ber Rofe im Geficht eine beilfame Revulfion. Dan barf nicht glauben, daß fie das Sieber unterbrechen, bag biefes gur Beforderung bes Ausschlags nothig fen, und bag biefer mit bem Sieber aufhoren muffe; benn bas Rieber halt, fo lange ber Musfchlag bauert, fonberlich wenn folcher fart ift, an. Man muß baber. fo wie ben andern Entzundungen, auch ben ber Rofe gur Aber laffen, und biefe Aberlaffe nach Beschaffenheit ber heftigfeit bes Fiebers wieberholen. Die Meinung, baf bas Sieber jur Beforberung aller Exantheme nothig fen, hat febr groffen Schaben verurfachet, weil man baburch von bem Aberlaffen abgeschreckt, und gu bem fo schablichen Gebrauch ber hitigen treibenben Mittel gebracht morden ift. Reicht bad Aberlaffen nicht gu, fo muß man, fonberlich wenn Phanfaffren porbanben ift. Blafenpftafter auflegen t). 21. o. fr. Heberf.
- t) Roch beffer find die Blutigel am Ropf. 2. d. Ueb.

711.

Da ben biefer Kranfheit allemal ein außerliches Mebel (affection), ja ben vielen Perfonen weiter fein anderes, vorhanden ift, fo bat man auch vielerlen außerliche Mittel, um folche ummittelbar auf Die entgundeten Theie au legen, vorgefchlagen. Unterbeffen ift toch faft von allen benfelben bie Wirfung nur zweifelhaft. Bon ten narfotischen, fühlenden und zusammenziehenden Ditteln \*) befürchtet man, baß folche eine Meigung jum Kalten Branbe bervorbringen. Die fpirituofen Dinge scheinen die Entzundung zu vermehren \*\*), fo wie alle olichte und mafferichte Mittel machen, baf fich bie Entgunbung nur noch weiter ausbreitet \*\*\*). Als basjenige außerliche Mittel, welches am unfchablichften ift, hat man die trocknen mehlartigen Pulver anguschen, die auch anjest am meiften gebraucht werben, bon benen man jum öftern etwas auf ben entzundeten Theil ftreuet t).

M 1 712, Die

\*) Conberlich ben Blenmitteln. 2. d. fr. 11eb.

\*\*) Man hat sie allein ober mit narfotischen Mitteln, 3. B. dem Theriak, gebraucht. Sie vermehren aber den Kraimpf und die Entzündung. 21. d. fr. Ueb.

- \*\*\*) Die dichren Mittel verstopfen die Schweißlicher, und unterbrechen die Ausdunflung, die jur Zertheilung der Noch entigig ist. Altamutike sich Schumgen mit Seife in Hollunderblüthenwasser an: dieses Mittel hat aber auf Schler der wässerichten Mittel. A. d. fr. Usb.
- 1) Es ist eine Ergiekung der Feuchtiskeit in der molpishischen Haut bier vorhanden, daher sind die alforbirenden Mitrel dienlich. Die Kreide verthärtet auf der Haut. Man sieht daher die mehlartigen Mitrel vor, und puwo die grebern Meble, 4. B. Haber, und Roggenmehl, weil selche nicht jo leicht zusammenhacken. Man fann noch etwas von einem Kräuterpulser, 4. B. vom Bockshornmehl, darzu

712

Die entzundungsartige Rofe (Eryfipelas phlegmonodes) entftehet aber, außer bem Befichte, auch ned) ofters an anbern Theilen bes leibes, und es pflegen tiefe Urten berfelben oft in bie Bereiterung überzugeben. Unterbeffen ift ben ben Rallen biefer Urt nur felten eine Gefahr vorhanden. Ben ihrer erften Entftebung find bie Rranten zuweilen ziemlich fchlaffüchtig, ja einige fangen fogar an zu phantafiren; allein biefes gefchiebet nur felten, und biefe Bufalle balten, wenn tie Entzundung einmal entftanden ift, nach. ber nicht weiter an. 3ch habe nie gefeben, baf eine folche Entzundung aus einem ber außern Gliedmaßen nach einem innern Theil gurudgetreten mare, und wenn auch biefe Entaundungen ber außern Theile mit einem Fieber verfnupft find, fo find boch ben ibnen felten folche Musleerungen, als ben ber Rofe im Befichte, nothig. Man muß im Unfange querft trocfne, mehlartige Dinge außerlich auflegen, alle feuchte Cachen, als Babungen und Brenumschlage, aber fo lange bermeiben, bis die Fortbauer ber Rranfheit, bie Bermehrung ber Gefchwulft, ober ein flopfenber Schmerg und Pochen, bas man in bem feibenben Theile perfpurt, ju erfennen geben, baß bie Rrantheit in bie Bereiterung übergeben will.

#### 712

Ich habe bisher ven Nothlauf als eine folche Kranfheit betrachtet, die größtentheils entzündungsartig ist, und folglich auch die Heilmethode nach dieser Idee von der Krankheit eingerichtet. Ullein es wird gleichfalls

schen. — In England legt man Krautblätter auf, welche die Ausbunftung beforbern, und die Entzündung maßigen, ohne die Rose weiter zu verbreiten. 26. 0. fe. Ueb. ber Rothsauf zuweilen von einem faulichten Fieber begleitet, oder es ist derfelbe als ein Zusall eines solchen Fiebers anzuschen. In Fällen von bieser Art können vielleicht die oben vorgeschlagenen Austeerungen unschlicklich, und dagegen der Gebrauch der Fieberrinde notswendig seyn. Ich kann mich unterdessen über die Art des Rothsaufes nicht weitdustiger erklären, weil mir in meiner Propris nie dergleichen vorgeschmenn ist »).

M 5 Siebentes

\*) Huffer bem mabren leichten catarrhalischen ober ftarfern entrundunggartigen Rothlaufefieber, giebt ce noch faulichte, wohin g. B. Die faulichte Braune pielleicht mit gerechnet werben fann, meiftens aber find fie gallicht entgundungeartig, ober gumeilen gallicht-faulicht, wo bie Urfache faft immer ihren Git in ber Galle und ben erften Wegen hat. - Ben bemienigen RothlaufBfieber, woben bie Rofe an auffern Theilen entftehet, laufen bie lymphatifchen Drufen, bie hoher gelegen find, oft an, ig es geben folche jumeilen in bie Bereiterung über. - Das Buructereten bes Musichlage rubrt von bem Gebrauch außerlither jurudtreibenber Mittel, von Erfaltungen, Cchrechen, hisigen Argnenen u. f. m. ber, unb es erfolgen baraus innerliche Entrundungen, apoplectische Bufalle u. f. m. Je bosartiger bie Rofe mar, und je ebler ber innere Theil ift, auf ben fie fich wirft, befto groffer ift bie Gefahr. Rinber befommen biefe Rrantheit nicht leicht, fonbern mehr reikbare, gallichte und gichtische vollblutige Rorper. Ben catarrhalischen Rothlaufsfiebern find leichte Schweißtreibenbe Mittel und ein bergleichen Berhalten bienlich. Ben ben mehr entrundungeartigen barf, ohnerachtet alles beffen, mas oben C. 182. gefagt morben ift, boch ber Aberlaff nicht fo ftart fenn, baf er fchwacht, weil biefes ju bem Burucftreten Gelegenbeit giebt. Da bie Rofe aber meift gallichter Art ift. fo find die Brechmittel febr nublich , boch muß man por folden, wenn bie Rofe am Ropf ift, gur Mber \*\*\*\*\*\*\*

# Siebentes Hauptstuck.

# Bon bem Friefelfieber.

714.

Man behauptet, baß diese Krankseit ben Ulten unbekannt gewesen sey, und sich in der Mitte bes vorigen Jahrhunderts zuerst in Sachsen gezeigt habe »). Sie

Aber lassen ober Blutigel anseinen. Im Ganzen aber ist immer auf die Beschaffenheit der Zufälle, des Körrens und der epidemischen Constitution Rück-

ficht zu nehmen.

Sep ber gurückerteiten Rose muß man Aber laffen, umb sodam Kampber umb ähnliche Mitet in nerlich geben, bierben eben auch sich nach Seschaffendeit ber gurätel umb bet Biebers richten, außersich aber Supädver, Impschafe, Bassenpfässe u. f. v. gebrauchen. Voget (Jandb. Ier B. G. 304) rübmt fatt ber Sempfasser einen Leis von gepülerten Ungwer, über dem Weinigelf abgebrannt werben, der bie Jauf fast augenbließlich voch mach. Bussperliche feuchte Umschläge sind, wenn die Spannung nicht febr start und schnerzhaft ist, zu vermeiben. Zeigt die Entzindung chen Beigung, brandrich zu werben, so beiteren was der verteilen Rochpulver von die Muter vom dieten Rachuctur gesehr werben. Rach prirtunssen Mitteln bleiden seicht Berhärtungen zurück. 2.0.6. Under

\*) Man hat ben der Frieselkrantstet, die sich im Jahr 1652, 1053 und 1654 zurest im Eggig gegigt bat, und die von Gortsteid voelfal blist, med. novum istum puerperorum mordum continens, qui infis der Friesel dieitur. Lipk. 1655.) beschrieben werden ist, behauptet, daß dieselde aus Ungarn und Poblen daßin gebracht worden Sie foll sich von da nach allen andern kändern ausgebreitet, und seit der hier benannten Zeit in vielen Gegenden gezeigt haben, in welchen sie vorher ganz unbekannt war ").

715. Der

fen. Diefes ist besto glaublicher, weil in Pohlen unter den Juden eine Art von Balenschen herrestet, das sich salt mit allen üben Kransschien vernüniset. Die von Teustung die Purpura, Lubec. 1648, 400, deschieben Kransschieben, die Kransschieben, die Ethoppi Dist de Purpura, Lipl. 1652, scheint est, daß dieser den wahren Friest von Voelfid, obgleich nicht besondere Sichesterfeinen, beschieben hat. Wenisstend beschreibe er ihn als erbabene Sichtschen, wie Sänschen von Jeteschen verschieben, das eine neue, von Jeteschen verschieben. Kranschief (v.) die man mit einem neuen Ramen den Friestlen neue, § 5. 2. A. deb.

- †) 3. B. Batailon in den Schriften der Societé des Medec. T.I. — Planchon — Gastellier sur la fievre miliaire, auch deutsch, Mannheim 1782. und viele Abhandlungen im Journ. de Médéc. U. d. Ueb.

Der Friefel ift von ber Zeit an, wo man ihn zuerft wahrgenon men bat, burch viele Schriftsteller befchrie.

bengeleget haben, ben benen ber Friefelausschlag nur wirflich fymptomatifch mar, indem ihre Befchreibungen nach ben verschlebenen Epidemien, Die fie beobachtet haben, auch berfchieden find, und man fein einziges pathognomonifches Sompton ber Friefelfrantheit ben ihnen aufgezeichnet finbet.

Mach Cullen (a. a. D.) ift "bad Friefelfieber ein Ennochus, ber mit Mengftlichfeit, ofterm Geufgen, einem übelriechenben Schweiß und Stechen in ber Saut verfunpft ift, und woben an einem ungewiffen Sage fleine rothe bon einander abgesonderte Subelden auf ber gangen Saut, bas Geficht ausgenommen, baufig jum Borfchein fommen, bereit Spigen fich nach einem ober ein paar Tagen in fleine weife Bladchen berwandeln, Die bald wieber berachen" +). Cullen ficht ben gutartigen Griefel bes Sauvages (Miliaris benigna Sp. 1.), ben bosartis gen deffelben (M. maligna Sp. 2.), ben zu mehrern Malen wiedertommenden von Sauvages (M. reeidivans Sp. 3.) und ben fogenannten deutschen Sriefel Deffelben (M. germanica Sp. f.), ben Walthieri (de med, germ.) befchreibt, und mo ben einem Rieber, bas balb ben Bechfelfiebern, balb Bruftentgundungen abnlich war, jugleich ein Friefelausfchlag jum Borfchein tam, alles ale ibiopathifche Arten, wofern es wirflich bergleichen gabe, an. Die übrigen von Sauvages angeführten Urten find blos symptomatisch tt). 21. d. fr. 11eb.

- +) Der frangofische Rame ift Maladie ober Fievre miliaire, Millot, Pourpre blanc, Millet. Suette. 2. D. 11eb.
- it) Der feorbutische rothe chronische Friefel (Miliaris scorbutica Sauv. Sp. 1.) gehort nicht einmal hieber. Giebe bie Bufdge. 21. o. Ueb.

ben, von allen aber bis vor furger Zeit als eine ibiopathifche Rrantheit angesehen worben ".

Man behauptet, baß folcher beständig von gewiffen befondern ihm eigenen Bufallen begleitet merbe. Das Frieselfieber fangt fich mit einem Frofte an, ber oft ziemlich beftig ift; bie barauf folgende Sie aber ift mit einer großen Hengstlichkeit und ofterm Geufgen verfnupft. Diefe Site wird febr beftig, und bringet balb einen farten Schweiß bervor, por welchem ein Juden in ber haut vorhergebet, als wenn folche mit Mabeln gestochen murbe \*\*). Der Echweif felbit ift von einem besondern übeln und unangenehmen Beruch. Der Friefel tommt ben einem Rranten fruber, ben einem anbern aber fpater, jeboch nie zu einer gemiffen bestimmten Zeit beraus. Er zeigt fich felten ober niemals in bem Befichte, fonbern tommt querft am Salfe und auf ber Bruft gum Borfchein, bon ba er fich oft über ben gangen übrigen Rorper ausbreitet.

### 716.

Man nimmt an, baf es zwen Urten ober Abanderungen bes Friefelausschlags giebt, bavon man bie eine

- \*) De Saen ift ber erfte, ber behauptet hat, bafi ber Kriefelausschlag fiets fymptomatisch fen (f. Deffen Divisio febrium, Vindob. 1760. und in feiner Ratio medendi an verfchiebenen Orten). Stord hat bas Gegentheil mit viclem Gifer behauptet. Borguglich aber Matth. Collin Epift, ad Baldinger, de miliaribus. Vienn. 1664.) 2. d. fr. 1leb.
- \*\*) Sordyce (de febre miliari. Lond. 1784.) verfichert, er habe in feinen Ringern, wenn er ben Duls eines Briefelpatienten angefühlt, eine unangenehme Empfinbung verfpuret; und er bemertet, baf ber unangenehme (fauerliche) Geruch, ben bie Rranten ausbunften, oft ihm schon hinlanglich gewesen fen, ben Friesel porbergufagen. 21, d. fr. Heb.

mit bem Namen bes rothen \*) und bie andere mit bem des weisen Frieste \*\*) beleget. Die erste, die man in England auch im genauen Verstande Rash zu neunen pfloget \*\*\*\*), wird gemeiniglich für eine blos

\*) Die Zeichen bes rothen Friefels find nicht binlange lich bestimmt, um folchen recht unterfcheiden gu tone nen. Ginige feiner Pufteln enthalten eine eiterabnliche Teuchtigfeit, andere eine Urt von Gerum. Sonft ift er in feinem Grucke von bem weißen Fricfel ale blos barinnen verfchieben, baf bie Blaschen roth finb. Ginige Schriftsteller nehmen noch einen Briefel an, beffen Bafis roth, bie Spipe ber Blaschen aber weiß ift, und halten biefe Urt fur gefahrlicher, allein es verbient alles biefes erft burch neue Beobachtungen beftatiget gu werben. Es haben alle Dicjenigen Schriftsteller, Die ben Friefel fur eine ibiopathische Rrantheit halten, nicht genug auf bie Matur bes benfelben begleitenben Riebers gefeben. Auch find die Befchreibungen, welche fie bavon gegeben haben, unter fich fo abweichend, baf man fchwerlich einigen Bortheil fur bie Praris baraus Schopfen fann. Die verschiedene Farbe ber Blas. chen ift nicht hintanglich, einen Unterfchieb in bem Charafter und ber Definition ber Rrantheiten bies fer Gattung gu machen, weil eine Menge bon berfchiebenen Urfachen gu bicfem Unterfchiebe Gelegenbeit geben fonnen. 21. d. fr. 11eb.

\*\*) Man nuß, wie ich glaube, hieher auch den foges nannten ernstallinischen Friesel rechnen. Anm. o. fr. Uebers.

\*\*\*) Es wird aber auch oft die gewöhnliche Noch, wenn folde spurpomatisch ist, besonders aber, wenn dader perchapt besindig sich eine gewährte des spielesten auf der Odergate, 485, der Anechstein Rannen Karl belegate, 485, der Anechstein die Entwerte der der einimpfung der Platztert, und die koventischen Krefelaussfolkige, ber dem der fleine Art von Kose in den Amischaumen der kleine Angleicher des Gespieles. A. Ued.

blos symptomatische Krankfeit angesehen; und da also blos die weise Urt für eine ibiopartische Krankfeit gehalten werden kam, so will ich nur dieselbe hier genauer beschreiben und abhandeln.

717.

Der Husschlag, ben man eigentlich ben weifen Stiefel nennet, zeigt fich, fo wie ber rothe Friefel, mit fleinen rothen Bluthchen, bie meiftentheils von einander abgefondert find, zuweilen aber auch haufenweise benfammen fteben. Ihre hervorragung über Die Oberhaut kann beffer burch bas Befilht als burch bas Weficht erkannt werben. Balb nachbent biefer Husschlag berausgekommen ift, und wenigstens schon am zwenten Lage, zeigt fich auf ber Spige von jebem biefer fleinen Subelden ein fleines Blaschen, bas erftlich an Farbe ben Dlotten abnlich ift, balb aber weiß wird, und als eine fleine Rugel über die Spife bes Bluthchens hervorraget. Es gebet nach zwen ober bren Lagen von fich felbft auf, ober wird abgerieben, worauf bann fleine Grinber entfteben, bie balb als fleine Schuppen abfallen. Wahrend ber Beit, bag eine gewiffe Ungahl von Bluthchen, Die auf einmal herausgekommen ift, ihren tauf auf bie bier angegebene Urt vollenden, fommt wieder ein anderer Saufen beraus, mit bem es eben fo gebet, fo baf bie Saut oft viele Tage hinter einander vom Friefelausschlage nicht fren wird. Zuweilen entftehet, wenn ein Soufen von foldbem Musichlage vergangen ift, erft nach einiger Zeit ein neuer wieber. Man bat auch bemerket, bag manche Perfonen gu biefer Rrantheit fo befonbers geneigt find, bag fie foldhe in ihrem leben verfchiebene Male befommen.

718.

Man behauptet, daß dieses Frieselsieber Personen von benderlen Geschlechten und von allen Ultern und Leibesleibesbeschaffenheiten bekommen kommen. Es befällt aber, wie man zu allen Zeiten feit seiner Entstehung beobachtet hat, boch besonders die Wochnerinnen \*).

### 719

Ges sinden sich bey dieser Krankheit oft sehr gesährsiche Zusälle, und sie verursacht öfters ben Tod der Patienten. Unterbessen sind des Busälle, von benensie begleitet wird, sehr verschieden, und sie bestieben in manchen Källen blos aus benen, die man bey allenandern sichjen Fiedern wahrzunehmen pflegt \*\*). Ich fann

- \*\*) Ben bem Unfang bicfes Giebers verfpurt der Patiente, fo wie ben anbern Siebern, eine große Schmache bes gangen Rorvers, er empfinbet eine Mubiafeit, ohne baf er fich borber farte Bewegung gemacht bat. und er hat oft Frofteln, auf welches eine abwechfelnbe Dite folgt. Der Buld ift gefchwind, flein und gufemmengezogen. Der Rrante flagt über Mengflichkeit und Kopffchmergen, und ber Echlaf. ift febr unruhig. Es entftebet Efel und Erbrechen : Die Saut, welche in ben erften Tagen ber Rrantheit guweilen trocken und beif ift, wirb feuchte, und es erfolgen Schweife, Die oft bis ju Ende bes Siebers anhalten, wenn man auch gleich ben Rranfen baben fubl balt. Es hat folder einen farfen Durft. eine betrachtliche Betlemmung auf ber Bruft, und bas Uthemholen fallt ihm beschwerlich. Bor bem Quebruch ift ber Rrante febr unruhig, und es fallt folder

kann aber auch nicht finden, daß irgend ein gewisse Aufall, oder eine Berbindung gewisser Bufalle, ben bieser Krantspiet immer bey verschiedenen Personen auf bie nämliche Art, und so verhanden son, das man daraus einen specissischen Charatter der Krantspiet seisse krant. Ist die Krantspiet sehr bestig, so sind phyenitische, schlassischied und convussiosische Aufalle gewöhnlich, die sich aber auch, wie bekannt, den allen andern Fiedern sinden, wenn man daden die Patienten sehr warm sollt.

### 720.

Da nun die ben dieser Krankseit vorhandenen Zufälle so mannichsaltig und verschieden sind \*), so ist nicht

folder in Dhumacht, wenn er fich in bie Sobe beben will. Quich hat berfelbe febr oft einen trocknen Suften. Der Urin gehet ju Unfang ber Rrantheit fehr haufig ab, und es ift berfelbe belle. Der Leib ift zuweilen verftopft, zuweilen ift aber auch ein Durchfall vorhanden. Allein es zeigen fich auch. wie Sifcher (de febre miliari purpura alba dicta. Rigae 1767. 8vo.) erinnert, alle biefe Bufalle auweilen, ohne baf ein Ausbruch bes Friefels barauf erfolget, und die Rrantheit nimmt fobann, ohne eine befondere Erifis, boch einen gluctlichen Musgang. Ich habe felbft eben biefes, fonberlich ben Rindbetterinnen, beobachtet. Diefes beweifet, baf ben biefer Rrantheit nicht, fo wie ben anbern Eranthemen, eine befondere Materie porbanden ift, bie burch die Schweiflocher berausgeben foll. 2nm. d. fr. lleberf.

\*) Es ist unmöglich, alle Abanberungen bier zu beschreiben, die man bep bem Kriessfire wohrzunehmen pfleget. Es berfecket sich donflishe sonwerlich in seinem Unsang unter verschiebenen Gestaten, und es giebt fast keine einzige Kranffjeit, mit ber sich mit der fich mit der fich ein einzige kranffjeit, mit der fich mit der fich ein eine einzige kranffjeit, mit der fich mit der fich eine einzige kranffjeit, mit der fich mit der fich eine einzige kranffjeit, mit der fich ein eine kranffjeit, mit der fich eine einzige kran

II. 25 and.

nicht zu erwarten, daß man eine besondere ben ihr vorz züglich dienliche Heilmethode vorschlagen kann. Ses werden daher auch von verschiedenen Schriftsellern verschiedenen Heilarten empfohlen; doch streiten beseichriftseller über den Werth derselben dieres unter einander, und die nämlichen Methoden, welche einige besolgen und empfehlen, werden wieder bon andern bestritten und verworfen.

721.

Und diese ist kürzlich das, was ich von dem Friesescher der demensien Schriftellern gesunden habe, die dem Friesescher das eine idiopachische Krankfeit ausseine indipachische Krankfeit ausseine, Ich üb aufget, nachdem ich diese Krankfeit selhs oft bechachtet habe, sehr zweise, das man gemeinstlich geglaubt hat. Ich sehr als man gemeinstlich geglaubt hat. Ich glaube vielmehr, daß in dem jenigen, was hierüber geschrieben worden, die Irriges ist.

722.

Es ist mir guerft sehr unwahrscheinlich, bag ber Friesel zu ber Zeit, wo man ihn für eine neue Krankheit hielt, wirklich eine dergleichen gewesen ist. Ich glaube

nicht der Friesel oft verdindet. Es gehören besoner die entarrbalischen Kransbeiten, die Entaundungen, die Weckele und nachlässens Fieder, die haufalsten und die felben Fieder, die faulichen und die scholen Bervensteder bieder. Der Friesel ist sonderlich höchst gescholen in der die beschlich, wenn et nach Entstindungen der Eingeweide der Unterstede ernstehet. Es gigt sich solder in diesem Falle zweisen allsbeit, wenn die Schrifter, zu verschwunden find, und es sieht die Kontergen verschwunden ind, und es sieht die Kontergen verschwunden die kann die kann

glaube ben gewissen Schriftstellern, die lange vor dieser Periode gelebt haben, deutliche Spuren des Kriesels au sinden, und geset, dass man auch dergleichen nicht antrase, so wissen wie doch, das die Deschreibungen der Alten, sonderlich in Ansehman der Harn, sonderlich in Ansehman er Hautenschleiten, gar nicht genau und sehr unvollkommen sind "). Es ist auch dekammt, das man in ältern Zeiten auf die Uedel, die gemeinigstich zusammen und blos sometenstisch erschleinen, entweder gar keine Ucht hatte, oder solche alle unter einem allgemeinen Ramen begriff.

722

Die Aengstlichkeit, das Seufzen und das Jucken der Haut, die vor dem Kriesel vorherzehen, und die man als besondere pieser Krantspeit eigene Justille ansegeschen hat, sind dereschen mit vielen andern Krantspeiten gemein, und man sindet diese Justille vielleicht in allen denensenigen Källen, wo der Schweiß durch ein sehr warmes Werhalten gewaltsamer Weise hermisgertieden mich.

Unter benen Zufällen aber, die, wie man fagt, bei Kriefel begleiten, jit fein einziger, den man für einen befländigen und biefer Krantheit eigenen Zufall aufeben fann, als blos der Schweiß. Diefer gehet in der That immer vor dem Ausschlage vorher und begleitet

benfelbigen, und ohnerachtet ber Friefelausschlag fich ben vielen und gang verschiebenen Rrantheiten zeiget, fo geschiehet boch bieses niemale, als nur in folchen Rallen, wo ber Patiente vorher geschwißt bat; ja man bemertet ben Friesel ben anbern Perfonen, Die an eben biefer bibigen Rrantheit liegen, feinesweges, moferne man ben folden nur bas Schwigen verhutet \*). Wahrscheinlicher Weise ift baber ber Friefelausschlag lediglich eine Wirfung des Echwisens, und also nicht bie Folge einer fchon vorher in bem Blute befindlichen, fonbern einer in ber Saut felbft unter gewiffen Umftanben erzeugten Materie. Daß berfelbe von verfchiebenen besondern Umfranden ber Saut abhanget, fieht man auch baraus, weil ber Friefelausschlag felten ober nie im Gefichte jum Borfchein fommt, obichon bergleichen an bem gangen übrigen Rorper vorhanden ift: baf fich folder an benenjenigen Stellen befonbers geis get, bie genauer jugebecfet find, und baß man ben Friefel

\*) Es giebt sogar Personen, ben bemen ber Schweiß allemal mit einem friestlartigen Amsschlag verfnüpfe ist, welches man sonbertlich zu ber Zeit, we catarathalische Krantsbeiten berrichen, und am Ende bes Sommers bemerke. Ich glaube, baß Sippekrazes einem Jufall von dieser Blet unter bem Nammen Bopdie (Sudamina) in bem 21sten Apportsmus bes britten Usschulter ben 2000 britten Usschulter beschiede.

Es zeigt sich oft ben Kindbetterinnen ein rother und weißer Friesel ohne alles vorbergegangene Fieber und ohne alse Gefahr. Ich das Gogar ben vieten schwächlichen Beitern bergleichen Ausschlag nach der monatlichen Reinigung entlichen schon. Dieses deweiset, daß der Friesel von einem delonbern Justand der Laut berrühret, die zu siehe erfelasst ihr der Brund berrühret, die zu siehe deschafft ist, ohr dern Erund berrich pitziges Berbalten oder andere Ursachen vernichtet worden ist. 3. d. fr. Ued. Briefel an gewiffe Stellen burd auferliche Mittel bin-

#### 724.

Es ist auch dieser Ausschlag von andern Fieberausschlägen in vielen Stücken verchieben: als 3. B. dartinnen, daß er nicht aussechend ist \*), umd daher auch nie epidemisch herrschet \*): daß der Ausschlag in keiner gewissen Periode der Krankheit zum Worschein kömmt: daß er keine bestimmte Zeit dauert: daß in dem nämlichen Fieber mehr als einmal Friese heraus-R 3

### \*) Giehe bie Bufage.

\*\*) Das Rriefelfieber ift allezeit fporabifch. Man wenbet gwar bagegen ein, bag, wenn biefe Rranfheit jemand in einem Saufe befallt, auch andere barin wohnenbe Perfonen bavon leicht angestecht merben. Muein es ift biefes febr felten, und ereignet fich nur ben einem anflectenben Rieber, welches gu einem Comeif geneigt macht, von bem ber Friefel bie Rolge ift. Man bat biefes befonbere ben bem mit Friefelausfchlag verbundenen Schweiffieber bemerfet, welches vor furgem in Oberlangueboc berrichte. Rach ber bon biefer Krantheit berausgegebenen Deschreibung scheint es, bag ber Friefelausschlag fich nicht immer baben fanb. Man hat eben baffelbe ben allen Kriefelepidemien beobachtet, und biefes bemeift, bag ber Friefel nicht bon einer befondern Unfectung berrubret. - Rach einigen Schriftstellern und Rallen Scheint es, als wenn ber Friefel fich gu einer besondern Beriode ber Kranfheit zeigte, allein bicfes ift nicht burchgangig richtig, benn es er-Scheint berfelbe gumeilen erft um ben gehnten Sag und noch fpater. Er hat, fo wie die andern Exantheme, feine gewiffe Dauer; bie Rrantheit enbigt fich nicht, wenn ber Friefel beraustommt, und man bat biefen Andfchlag fieben bis achtmal in ber nams lichen Rrantheit erfcheinen feben. 2. d. fr. Ueb.

kommt, und bag bie namliche Person in ihrem leben oftmals biefen Ausschlag zu befommen pfleget.

Alle viese Umstände machen es wahrscheinlich, daß ben dem Frieschieder die Materie der Kransfest nicht eine besondere und eigene Institution ist, die dem Plute mitgespeilet wird, und von da durch das Fieber, und inden sie mehrere Theile der Masse des Fieber, und inden sie mehrere Theile der Masse des Geber, und inden sie mehrere Heile der Masse des Siehers, die hatte verändert hat, endlich nach der Oderstände des Körpers hingebrache wird. Wielemehr ist der Kriesel der Wistang einer Materie, die sich nur gelegentlich in der Hauf siehen das Schwissen erzeuget.

735.

Diese Meinung wird auch dadurch noch wahrscheinlicher, daß der Friesel, ber an sich feine ihm besonders eigene oder ihn allernal begleitende Zusätie oder Werbindungen von Aufällen har, doch sich zuweilen ben falt jeder Gattung von Fiedern sinder, es mögen solche inflammutorischer oder saulichter Art sen, wosen nur die Patienten ben ihnen schwisen \*). Alles dieses macht

\*) Die Bufalle bes Friefelfiebere nabern fich im Gangen ben Bufallen bes Saulfiebers, wie Ch. mbite Cuber Die Behandlung ber Rindbetterinnen, überf. Leipzig 1775.) bemerft. Es wird durch bie nehmlichen Urfachen hervorgebracht, auch fommen feine pathognomonischen Zeichen mit benen bes Raulfiebere überein. Sieber geboren bie große Mengfiliche feit, bas beschwerliche Athemholen, bie Dieberge-Schlagenheit und bie Schweiffe, auf welche bie Schriftsteller bornehmlich feben. Dan bemerte ben bem Friefelfieber auch bie Spannung und aufferorbentliche Empfindlichfeit bes Unterleibes, bie man gemeiniglich als pathognomonische Zeichen bes Rindbetterinnenficbere anfiehet. Jobnfon (Midwifery p. 35.) zweifelt aber, baf fic es find, weil er fie gwar oftere nach ber Entbinbung, wenn bie Rranfe ein Rieber batte, fabe, allein es entftanmacht es wahrscheinlich, daß der Krieselausschlag blos ein sproptomatisches Uebel ist, und auf die oben beschriebene Urt hervorgebracht wird.

726.

Da unterbeffen both biefes symptomatische Uebel fid) nicht ben allen und jeben Fieberpatienten zeigt, wenn fie gleich fdwißen; fo fcheint es allerdings fchicflich, bie besonbern Umftanbe ju bestimmen, welche ju ber wirflichen Ericheinung biefes Musschlags Belegenheit geben. 3ch muß aber gefteben, baß ich nicht vermogend bin, Diefe Frage gehorig und hinreichend zu beantworten. - Go wenig ich irgend einen Umftand fenne, ber ben allen und jeben Perfonen, ben benen er fich finbet, jebergeit ju ber Erzeugung bes Friefels Belegenbeit giebt, fo wenig fann ich auch bie verschiedenen Urfachen bestimmen, bie ben verschiebenen Perfonen tiefen Ausschlag bervorbringen. Das einzige, was ich fagen tann, ift biefes, bag unter benen Rieberpatienten, Die viel fchwigen, vornehmlich biejenigen Derfonen gu bem Friefel geneigt find, bie burch vorhergegangene ftarte Husleerungen, fonderlich aber burch ben Berluft M 4 .

den diese Schwerzen blos von einer Andäufung von übelverdauten Nahrungsmitteln, weil sie ein Purgiermittel hob, das eine Menge faulichter Materien absührte.

des Blutes, sehr geschwächt worden sind. Man kann hieraus erklären, warum der Friesel den Kinddetterinnen gemöglnsicher als den andern Kranken ist, und es wird diese Demerkung noch dadurch dessätzt, daß, wie ich beobachtet habe, dieser Ausschlag sich auch oftmals der andern Frauenspersonen ereignete, die zwar nicht niedergesommen waren, jedoch aber die monatliche Reinigung östers und allemal sehr häusig gehalt hatten, und den der Kruff fast immer vorsanden gewesen war. Man sinder auch en Friesel östers den solchen Mannnspersonen, die nach einer Bervoundung, solchen Mannnspersonen, die nach einer Bervoundung,

woburch fie viel Blut verloren, in ein Fieber fallen \*).

Enblich wird, daß der Friesel durch eine gewisse Schwäche bervorzebracht wird, auch noch dadurch nahrschild, semacht, daß sich derselbige so sie den benen Ziedern sinder, die saulichter Urt sind, welche jederzeit mit einer großen Schwäche verknüpft zu sown pfiegen. Er entstehet zuw zweilen gleichalts ben entzindungsartigen Ziedern, da man ihn denn von keiner solchen Schwäche beteiten kann; allein man wird, wie ich beobachtet zu haben glaube, ihn alsbenu blos der Schweiß lange Zeit gedauert hat, oder doch oft auf das neue herausgetrieben worden ist, und wo man also hierdurch eine Schwäche oder vielleicht eine man also hierdurch eine Schwäche oder vielleicht eine

\*) Wöbte sac ben Friesel oft in den symptomatischen Friedern auch ehrungsschen Operationen entsteden, obgleich die Kranten sonst gestund zu som sich sienen, so das man dache viesen Ausstellag bied der durch die Warme der Bertre derunkahren Erschaffung der Haut und Schweiß zuschäfter Erschaffung der Haut, das er das Frieselsseer und darf. Er demerte auch, das er das Frieselsseer is ohne Schweiß entsteden sehen, wie er diese dep den Blattern, Masten und auch Erschweiße unschen beobachter fan. A. d., fr. k. und bed. schwachenbe Neigung gur Faulniß in ben Caften ber-

727.

Ich bin so sehr davon überzeugt, das dieser Ausschlag allemal symptomatisch ist, und blos durch die Kunst hervorgebracht wird, das ich glaube, es könne N 5

\*) Die vernachläffigte Reinigung ber ersten Wege, ober gängliche Verstopfung bes Erussgangs, giebe wahrscheinsche Weife, wenn sie mit einem sehr warche werden und hielog Witteln verdunden wird. Selegischeit zu der Erzeugung des Friesels. Wenigstene das sich solcher unter und, nachdem man diese Fescher vermeidet, auch dep Kindbetterinnen achneich verscheren. 26.0. 11e.

\*\*) Die Neigung zur Fäulniß, es mag dieselbe von einer Ursche hervorgebracht worden sepn, von welcher sie wolle, ist hinklanglich, zur Erscheimung des Friesels Anlaß zu geben. Man kann sich davon durch die Beschreibungen der epidemischen Krankfielten überzugen, die im verschiedennen Gegenden und

Climaten geberrichet baben.

Die Deffnung ber an bem Friefel verftorbenen Perfonen hat oft gezeigt, bag ben benfelbigen ein fehr hoher Grab ber Saulnif vorhanden mar. Diefe tobten Rorper haben einen fehr übeln Geruch: fie fehmellen auf, und bleiben lange Zeit marm; viele Theile werben fchwarg, ed bringt oft Blut aus ben Dafenlochern beraus, und bie großen Gefage find febr mit Blut erfallt. Die baute ber Gebarme finb oft entgundet und fphacelirt. Ben anbern trifft man in berfchiebenen Gingeweiben bes Unterleibes Giterfammlungen an. Man bat ben Rinbbetterinnen, die am Friefel verftarben, gumeilen die Gebarmutter entgundet gefunden. Alles biefes geigt, baff bas Friefelfieber nur ein Zufall bes faulichten ober entrundungkartigen Sieberd mar, bas man ale bie urfprungliche und Sauptfrantheit anzusehen batte. 21. 0. fr. lleb.

berfelbe in ben meiften Rallen ganglich verhutet merben. wenn man nur ben Edweiff ben ben Patienten permeitet. Die frenwilligen Schweife, welche gleich ben bem Unfange einer Rrantbeit entfteben, pflegen febr felten fritifch ju fenn; aller Schweiß aber, ber nicht fritisch ift, muß auf alle mogliche Urt verhütet werben, ba es allemal schablich ift, wenn man einen folchen frenwilligen Edweiß burch bie außerliche Warme vermehret, und auch felbft fritifche Schweife faft nie burch folche Mittel beforbert merben burfen. Man muß alfo, wenn bergleichen fremillige Edweife ben einem Da. tienten, ber ein bigiges Fieber bat, entfreben, folche baburch zu maßigen suchen, baf man bas Rimmer fühl halt, bem Patienten leichte Bettbeden giebt, und folche nicht fest gubecken laffet, baß berfelbe ferner bie Sanbe und Herme nicht barunter liegen laffen barf, und baf man ihm enblich faltes Getrante giebt "). Durch

biefes

\*) Es ift fein Zweifel, baf nicht bas Friefelficber, fo wie biele andere faulichte Rieber, burch eine uble Behandlung ber Patienten hervorgebracht werden tonne. Daber entftehet auch ben ben Rranten folcher Mergte, Die ein bigiges Berhalten und bergleichen Mittel berordnen, ber Friefel weit ofterer, als ben folchen, die eine entgegengefette Methobe befolgen. White ergablt, es habe ein Urgt gu Chefter, an welchem Drte bas Friefelfieber fonft faft als epidemifch angefeben wurde, und viele Denfeben tobtete, baffelbe faft verfchwinden, ober boch ohne Gefahr vorbengeben feben, feitbem er fich ber fublenben Mittel u. f. w. bebienet batte. Man bat eben diefes ju Manchefter mabrgenommen, mo fonft eine Debamme, die viele Rindbetterinnen gu beforgen hatte, biefelben fehr warm hielt. Sulme bertrieb ben Friefel aus bem Rindbetterinnenhofpital, beffen Urgt er war, baburch, baf er oft frifche Luft in die Zimmer brachte, und ein fuhlenbes Berhal ten verorbnete. Dit einem Bort, es ftimmen bie berübmbiefes Verfahren glaube ich öftere einen Friefel verhütet zu haben, ber sonst aller Wahrscheinlichkeit nach, besondere ben Kindhetterinnen, bervorgekommen mare »).

728. Da

berühmtesten Aerzte hierinnen überein, und man kann hoffen, daß mit der Zeit alle blos dem, was ihnen die Erfahrung ziegter, solgen, und sich vereinigen werden, die Borurtheite zu vernichten, und die vereinigen werden, die Borurtheite zu vernichten, und die nach den allen Weibern angenommen so schällige Rethode des warmen Berhaltens aus den Bochen und Kranstensluben zu verbannen, obgleich, wie Wolte sagt, dies des unsenden werden, es dahin zu bringen, daß man ihnen die Erlaubiss nicht entziehet, das menschliche Geschlecht ungestraft töden zu durfen. A. d. fr. 1keb.

- ") Um eine Rindbetterin gegen ben Friefel und abnliche Rrantheiten gu fchuten, muß man, fobald fie entbunden ift, ihr frifches Linnengeng geben, bie Luft in bem Zimmer berneuen, fich buten, ben Leib nicht zu fest zu binben, fie mit bem Ropf und ben Edultern fehr boch legen, ihr alle fpirituofe Getrante und felbft ben Wein berbieten, bagegen aber fühlende Getrante, ale Limonabe, Drangeade und bergleichen Dinge nehmen laffen, fie vorzüglich mit Begetabilien nabren, ibr aber menig ober gar fein Bleifch geben +). Man muß übrigens bie Matien. ten in einem Grad von Warme halten, ber bem im naturlichen Buftanbe fo nahe ale meglich tommt. Der Schweiß ift allemal fchablich, er entfiebet nie ohne eine außerordentliche borbergegangene Bemeanng, ober ohne eine Rrantheit, welche bie Safern fchwacht und erfchlaffet. Es ift falfch, wenn man geglaubt hat, bag ber Schweiß bie Stelle ber Jus.
- †) Die tüblenben Geredite durfen aber nicht zu falt fenn, weil sie sonst Solien erregen können. Woch, nerimen, die sehr fowach find und felbst füllen, nuffen eine etwas nahrhaftere Rost bekommen. 21. d. 118-6.

.728.

Da aber boch, wenn diese Worsicht und die siese gegebenen Nicht wernachschiget worden sind, ober bund eine Wirtung-gewisser andere Umstände, wirflich ein Kriestausgichtag der einem Patienten entstehen kann; so muß man naturlicher Weise die Frage aufwerfen, wie denn ber sollte Weise die Frage aufwerfen, wie denn ber sollte Meise die Frage untwerfen, wie denn ber sollte Meise die wichtig, da die in sollte Ange einer Hallenge siehe wichtig, da die in sollte mit Bolge einer Haltelig und wenn man ber einem solchen Kransen die Siebes Körpers dermehrer, so schwie Wartschied wir die Sosartigfeit anzunehnen, welche die oben (§. 719.) angegeigten Aussille bervordringt, und gewiß den Sod bes Patienten verurlächt.

Es sind die meisten Aerste leider immer der unglücktlichen Meinung gewesen, als sey die Kalte dep Ausstädlagssiedern schällich, und es müsse der der einem Kranken, wo dergleichen Fieder vorhanden ist, der Köcper allemal gut zugedecket, und hierdung die äußerliche Hise vermehret werden. Allsein man weist anieckt.

dünftung vertritt, er unterbricht sie vielmehr, und macht die Saut gegen der Eindurch der äussern Unstenhöhid. Die schweißtreibenden Mittel erschweren allemal die Hautspelieren und oft bringen schon die blosse warmen Geranse sehr über Wissenlagen hervor. So sahe Saller Elem. Phys. T. I. 1820, der einem Frieslisser von einer leichten Abstochung verschiederen einde eben sehr fest krästiger Planzen in deren Saut wegennt dem herstiger Planzen in deren Saut wegennt den herstiger Planzen entstehen. Man nahm zu den filhenden Mitcheln Mitcheln Mitcheln Saut aber den schreiber sieher und den Kranten wiederberfletten. Ab. e. E. Leb.

\*) David Samilton, ber guerft über das Frieselfieber ber Rindbetterinnen (de febre miliari. Lond. 1710.) mit geschrieben hat, bediente sich in allen Fallen

aniekt, baft biefes ein bloker Brithum ift, inbem es gemeiniglich febr fchablich ift, wenn man bie auferliche Dife des Rorpers vermehret, und daß ben verschiedenen Ausschlägen bie Ralte nicht allein unschablich, sonbern auch fogar nuslich ift. Es ift folglich bie vormals ben bem Friesel so gewöhnliche Curart, ba man ben Rorper fehr felt aubectte, und ben ben bem Friefelausschlage vorhandenen Schweif, fowohl burth auferliche Mittel, als auch burch innerliche Uranenen zu beforbern fuchte, febr schablich, und verurfacht oft ben Tob bes Datienten. 3ch bin baber wirflich ber Meinung, daß man auch alebenn, wenn schon ein Friefelausschlag vorhanden ift, boch in allen benenienis gen Rallen, mo ber baben vorhandene Schweif nicht offenbar fritisch ift, sich aller ber oben angeführten Mittel bedienen, und ben Schweiß baburch ju ver-3ch habe in einigen Källen binbern fuchen follte. gefeben, baß felbft, wenn man frifche und fuble luft in bas Rimmer und an ben Patienten brachte, biefes ohne Schaden und mit wirflichem Boribeile bes Rranfen geschabe.

720. Unb

ber reitenben Mittel; es ift aber fein 3meifel, baf er febr viel Schaben baburch angerichtet. Die größere Sterblichfeit ber Kindbetterinnen bat fich in England und Schottland in neuern Zeiten faft ganglich verloren, feitbem man bas fuhlende Derhalten beobachtet. Dan fieht faft fein Friefel und (weniaftens in ber Privatoraris) fein Rindbetterinnenfieber mehr, bie bende von ber nehmlichen Ura fache fommen. Doung hielt bie Gechewochnerinnen fo fubl, ale biejenigen, benen er bie Blattern inoculire batte. Gie blieben baburch von bem ihnen fonft fo gefahrlichen Rieber fren, und erholten fich viel gefchwinder, ale Diejenigen, die burch ihre Darterinnen fehr warm gehalten murben, und nach ber in Gnaland gebrauchlichen übeln Gewohnheit viel glus henben Wein tranten. 3. d. fr. Heberf.

Sch

729.

Und dieses ist die allgemeine Behandlung, die man bei einem vorhandenen Friesel zu besolgen hat. Wan muß aber auch zu einem kontend kate die die Mittel gebrauchen, die der vorhandenen Haupstransseit gemäß sind »). Ist daher der Kriesel ben einer inslammatorischen Krankfeit vorhanden, und zeigen die Wölle und Härte des Pulses oder andere Zusälle, daß ein entzündungsartiger Zustand zuzegen ist, so muß man die Krankfeit durch Wultasseit, Purgieren und andere antipplogistische Mittel behandeln »).

Finbet

- Da der Friesel sich ben so vielen Kransheiten zeiget, so fann man feine ihm vorzüglich eigene Helmersobe beschimmen, sonsern man mus sich allemal nach dem ursprünglichen Rieber richten. Einige stölagen so leichten wirderingstein Rieber richten. Einige stölagen so leichte mut unterktige Wittel vor, daß man sie ohne Sesab berachen fann. Allein der Blassenpflaster, das Aberlassen, bie Fieberrinot, die Purgiermittel u. s. w. ersprechen nich Schustemstei. Die Schustfmetie. Die Schustfmetie. Die Schustfmetie. Die Schustfmetie. Die Schustfmetie. Die Abhard son der die widersprechen sich so den nach der die der widersprechen sich auf nicht sieden ach der siere von Callen gegebenen Regel richtete. Selbst Sordyee, der boch im Jahr 1748 schrieb sie die selber miliari. London. 1748.), redet von ihm sich ungewiß, und widerspricht sich öfters. Zinm. d. fe. lieber s.
- \*\*) Das Aberlassen ist ben Kennzeichen der Entrümbung, sonderlich ben jungen einern, ben vollblitigen Personen und den unterdrückter Kindbetterreinigung müßlich, und es darf uns weder der vorschatten Gericklussessig davom abschaften. Zuweisen muß man gleich ben dem ersten Unsfang der Krantfect zur über lassen. Men Macter that diese der dem mit Kriefel verfrührten Schweifischer, das in der picarde im Jahr 1747 berrichte. Er ließ, nach Managade der Verfrührte des Lieben, nach Managade der Verfrührte der Lieben und Managade der Verfrührte der Verfrü

Findet hingegen ber Frieselausschlag sich ben solchen Kranfheiten, worinnen die Schwäche und Fäulenist die Oberhand haben, so muß man sich vor allen Ausleetungen hüten, und sich blos tonslicher und antiseptischen Mittel, vornehmlich aber der Fieberrinde, ber falten Getränke und der Falten und frischen auft bedienen Schwänzel

ein Brech- und gleich darauf ein Purgiermittel. Zuweilen war das Worfassen führen am zweyten Tage unschieftlich, weil sich bereits Zuschen ber Jalunst giege ten, der Koof nehr einzenommen wurde, und ein colliquativischer Schweiß entstand, der in weinz Stunden schweißen und die einzige in beser-Spidemie wirstame Wethode. — Es enstehe beste Frankfeit in der Jiearde oft und zwer allemal in dem heißen Sommer; sie fängt mit einem bestigen Kopsschweit zu, und es sierden bie färts sien Leute in furger Zist daran. A.d. fe. Ueb.

\*) Diefes Berhalten ift zuweilen ben Rindbetterinnen, wo ein ftarter Friefel vorhanden ift, nothig; allein es erforbert viel Borficht, gunal wenn Die Blaschen febr weiß, ber Dule lebhaft und ungleich, bie Bunge trocfen und ber Cchweif anhaltend ift. Dan muß bie Rranfen nur nach und nach abfühlen, famit aber fobann, ben Beobachtung ber gehörigen Rorficht, fie einer farten Ralte ansfeten. - Die Ingleerungen burch ben Stuhl find oft mit ubeln Folgen berfnupft. White fabe auf cinige bon frenen Ctucten, ober burch Argnenmittel, entftandene fleine Durchfalle bie Patienten auferft fchlecht werben. Auch die Brechmittel find gemeiniglich febr fchablich. Gelbft ber Galpeter, ob er gleich ein faulnifmibri. ges Mittel ift, vermehrt boch bie Bengftlichfeit, Schwacht ben Pule, und erregt ben Perfonen, Die einen fchwachen und gartlichen Dagen haben. einen farten Groft. Die fluchrigen Alfalien vermehren Die Sige und verurfachen Die Saulnif. Alle Cauren find nutlich, wenn fie feine Colifen erregen.

Ich muß zum Beschluffe biefer Abbandlung noch erinnern, baf ber murbige achtzigjahrige praftifche Urgt von Sifcher unter ben Regeln, bie er ju Behandlung bes Friefels giebt, auch folgende mit anführet: "baff man ben biefer Krantheit ja nicht vorzüglich auf Die "Unterhaltung ber Musbunftung und auf ben Edmeift "feben folle," Excretionis periphericae non primariam babere rationem \*) \*\*).

## Bufage ju Diefem Hauptftud.

Daß bie Alten einen bem Friefel abnlichen Musfiblag gefannt haben, ift gewiß: er wurde aber immer mit ben Petefchen verwechfelt. Er ift auch, wie wir oben angeführt haben, nicht ju leipzig entfranden, fonbern aus Pohlen und Ungarn, vermuthlich gur Diefi. zeit, babin gebracht worben. Den Ramen Sviefel bat

Die Blafenpflafter find nur felten und blos im Unfang ber Krantheit bienlich. 21. 0, fr. Ueb.

- \*) De febre miliari purpura alba dicta. Rigae 1767.8. Diefe Beobachtung ift gegrundet und neu. In den Blattern, Mafern und bem Friefel fieht bie Gefahr allemal mit ber Menge bes Ausschlags in Berhaltnif, ben man alfo eber verminbern ale beforbern muß. 21. d. fr. 11eb.
- 4\*) Man muß nach ihm ben Rrampf heben, und ben Ausschlag blos ale ein Symptom behandeln, boch aber barauf einige Rudficht nehmen. Sifcher erflart unterbeffen bas falte Waffer ben Wochnerinnen. bie burch bie Dieberfunft und ben Blutberluft febr gefchwacht find, fur fchablich. Die Ralte ift, nach ihm, nach ber Erfcheinung bes Friefels, fchablich, boch muß man bie Rranten auch nicht zu warm balten. 21. d. fr. 11eb.

bat er bavon, weil er bie Saut raub machet, fo baf fie wie Fries angufühlen ift. Im Geficht ift er faft nie gu feben, boch fommt er an ber Stirne bart an ben Haaren jum Borfdein. Much entfteht er im Munbe, am Baumen, in ber Luftrobre u. f. m.

Bufåge jum fiebenten Sauptflud.

Daß ber Friefel anftecfent fen, laugnen zwar viele, f. oben; allein es find mir felbft einige von aufmert. famen Mergten, auch von einem großen Mrgt an fich felbft, gemachten Beobachtungen vom Gegentheil befannt. Unjest, ba ber Friefel in unfern Begenben fo felten ift, baf ihn manche Herzte faum ben zwen ober bren Rranten gefeben haben, fint auch tie Benfpiele feiner Unftedfung naturlicher Weife bochft felten.

Eben fo gewiß scheint es mir auch ju fenn, bag er epibemifch geherrschet bat, ober noch berrschen fann, ober baff es wenigstens Epibemien giebt, ben benen fich eine vorzügliche Reigung jur Entfrehung bes Friefels finbet.

Daß aller Friefel eine Folge übler Behanblung fen, bat de Zaen in ben meiften Fallen mit Recht, in vielen aber both gewiß zu allgemein, behauptet. Unterbeffen ift es boch noch immer ungewiß, ob es eine Urt von Friefel giebt, Die ein folches befonderes Contagium bat, baß felbiges, wenn es in einen Rorper fommit, blos burd einen in biefem Rorper entflehenden Friefels ausschlag fortgeschaffet werben fann. Aller Wahre fcheinlichfeit nach findet bergleichen nicht Statt.

Der faure Geruch bes Friesels und bes Schweiffes ben bem Friefel findet fich in ben meiften gallen, er reift fogar zuweilen bie Mugen und luftrobre. Daben Hagen bie Rranten über eine Urt von tauber Empfinbung in ben Fingern, Die mit einem Pricfeln in benfelben, und oft mit einem Rrampf in ben Sanben und Suffen verfnupft ift. Diefes, nebft ber Betlemmung 11.23and. ber

der Brust, dem östern Schaubern und dem zusammengegogenen Pulse, sind die Kennzeichen, aus denen man
zu erkennen vermögend ist, dog ein Friesclaussschlag
ersolgen kann. Die Zeit des Ausbruchs ist sehr ungeross. Ein ibiopathischer Friescl kann zuweilen schouam zwenten Tag erscheinen, da er singegen, wenn er
als ein Symptom sich zeigt, ost später zum Vorschein
könnt, ja zuweilen funz vor dem Tode erst ausbricht.
Die Gesahr von dem kondernen der verschieden, doch
ist es im Ganzen eine sehr trügliche und ost vinschere Krantspiet, weil er als symptomatisch immer ein Zeiden der Vererberbnis ber Schre ist, und als bioparhisch
wegen des ost damit verknüpsten Nervensieders, und
weil er leicht zurückriett, auch nie ohne Gesahr zu sehn
weil er leicht zurückriett, auch nie ohne Gesahr zu sehn
weil er leicht zurückriett, auch nie ohne Gesahr zu sehn
weil er leicht zurückriett, auch nie ohne Gesahr zu sehn
weil er leicht zurückriett, auch nie ohne Gesahr zu sehn
weil er leicht zurückriett, auch nie ohne Gesahr zu sehn
weil er leicht zurückriett, auch nie ohne Gesahr zu sehn
weil er leicht zurückriett,

Die Behandlung bes Friefels muß fich, fo wie biefes ben mehrern abnlichen Musschlagsfrantheiten erinnert worben ift, lediglich nach ber Ratur bes baben vorhandenen Riebers richten, bas von verschiebener Urt au fenn pflegt. Es ift zuweilen blos inflammaterifch. Bier ift ber Friefel felten fritifch. Mir fcheint es, bak in diefen Fallen gemeiniglich ber Briefel roth ift, boch leibet auch biefes Musnahmen. Daß ben biefer Urt bas Aberlaffen und bie antiphlogistische Behandlung nuglich fen, zeigen unlaugbare Erfahrungen. Zuwei-Ten entstebet ber Friefel ben Entgundungen innerlicher febr empfindlicher Theile, und ba bie Webarmutter ein folcher Theil ift, fo fann vielleicht ber Friefel ber Rinb. betterinnen manchmal von diefer Urfache entspringen. Weit ofterer aber zeigt fich berfelbe, jeboch auch nicht fritisch, ben Saulfiebern, und bier ift er meift mit Petefchen verfnupft. Ferner ift bas Friefel. fieber auch gallicht-inflammatorisch, wo viele Unreinigfeiten in ben erften Wegen find, burch beren Musführung fonft bes Friefels Entftehung verhutet wirb. Huch ift baffelbe geweilen gallicht. faulicht.

In biefen Fallen hebt ber Musbruch bes Friefels gwar in etwas bie Mengftlichfeiten, er ift aber boch auch nicht fritisch. Endlich fann ber Friefel noch ben fchieinichten Fiebern \*) entfteben, hauptfachlich aber ift er mit ben Mervenfiebern verknupft, und ben biefen ift er wirflich fritifch, ober boch febr erleichternb. Bor feinem Musbruch geben fobann bie oben angeführten Bufalle, als Hengftlichfeit, faurer Schweiß, Rrampf ber Bliedmaßen, Juden u. f. w. vorher. Unterbeffen itt ber Friefel boch auch noch mit anbern fieberhaften Rrantbeiten, fonderlich ben übler Behandlung berfelben, oft verfnupft. Man muß fich jeboch buten, hierben ja nicht alle Sigblatterchen gleich als einen Friefel angufeben, und bie Behandlung auf benfelben einzurichten, ba. wie alle neuere Herzte mit Recht einscharfen, porguglich auf bas hauptfieber, und nur in fo fern auf ben Friefel zu feben ift, baff man alles verbutet, was gu einem ploblichen Rucktreten Belegenheit geben fann. ober, wenn bergleichen erfolgt, ben Wiederausbruch zu beförbern trachtet.

Der Friesel ber Kindbetterinnen ist, was auch einige neuere französische Aerste behaupten, doch seine berschieden alt, umb sann swood impromatisch als auch bisopathisch son web. Die Behaubtung rückter sich auch bier nach dem Fieber. Die schaute und von einer Art einer Mildhoerischung zu entstelben web.

2Bas

\*) Selle Pyretol. p. 273.

\*\*) Siehe Burferii Instit. med. pract. T. II. Vol. II. p. 671 u. f.

\*\*\*) Es ist gewis, daß die Krantheiten aus den Mildverschungen in unseen Segonden erst, seidem der Friest der Sindbeaterinnen sich zu verlieren angefangen hat, bemerkt worden sind. Man rönute sich jebech irren, vorum man hieraus gleich schließen wollte, daß es verprefer keine bergieichen gegeben.

Bas die Behandlung bes Frieselfiebers überhaupt anbelangt, fo habe ich bereits oben erinnert, baf bas Moerlaffen im Unfang und ben einem inflammatorischen Friefel nublich fenn fann. Borguglich aber find Brech. mittel bienlich, bie nicht nur ben Husbruch beforbern, fonbern auch ben bem zurückgetretenen Friefel, wenn aals lichte Unreinigkeiten u. f. w. vorhanden find, von eis nem verstandigen Urst und mit gehöriger Behutfamfeit angewendet werben fonnen. Belinde bie 2hisbunfrung beforbernde, jeboch nicht erhigende Mittel, 3. 3. ber Minbererifche Spiritus, ein leichter Mufguf von Hollunderbluthen, ber Brechweinstein in schwacher Dofis u. f. w. find bem Friefel am angemeffenfien. 3ft ein Mervenfieber vorhanden, fo find analeptische und Frampfftillende Mittel bienlich, bergleichen auch ben bem juruckgetretenen Friefel nach Beschaffenheit ber Bufalle zu brauchen find. Die Blafenpflafter find. wenn feine vorzügliche Gegenanzeigen vorhanden find, febr bienlich. Starte Purgiermittel vertragt ber Rriefel nicht, gelinde aber fonnen, wenn viel Schleim u. f. w. vorhanden ift, mit Dugen angewendet werden.

Es ift gewiß, bag ein wirklicher Friefel ohne ein febr merfliches Rieber entstehen fann, oft find es aber auch nur bloke Sieblatterchen. - Der chronische ober meist falschlich sogenannte scorburische Friefel ist aber, obgleich ber Unsschlag bem Friesel abnlich ist, boch eine gan; verschiedene Rrantheit, bie ben cacochnmifchen Personen entstehet, und burch gelinde bie Gafte und Scharfe verbeffernde Mittel u. f. w. ju behandeln ift. Geine Betrachtung gebort gang unter bie Saut-

frankheiten. Buf. des Ueberf.

\*\*\*\*\*

## Achtes Hauvtstück.

Bon den übrigen Urten der Ausschlagsfieber, bem Reffelfieber, Blafenfieber und Schwamm: chenfieber (Urticaria, Pemphigus und Aphtha).

#### 730.

Man beleget mit bem Namen bes Meffelfiebers, ober Nettle Rafh, zwen verfchiebene Rranfheis ten. Die eine ift Diejenige Urt von einem chronischen Musschlage, bie Beberden in ben arzneyfunditten 21bhandlungen (Medical Transactions) im ersten Banbe M. 17. G. 338. ber beutschen Uebersegung befcbreibt, und bie, ba fie feine fieberhafte Rrantbeit ift, folglich auch nicht unter biejenigen Rrantheiten gehoret, bon benen wir hier hanbeln ").

Die zwente aber ift bas eigentliche Meffelfieber ober Urticaria meiner systematischen Mosologie (fiebe ben erften Band C. 202. ber beutschen Ueberfegung); und ba biefe Rrantheit in allen fiftematifchen Eintheilungen ber Rrantheiten ober nofologifchen Enfremen unter bie Husfchlagsfieber (Exanthemata febrilia) gezählet wird, fo muß von berfelben an biefem Drte gebanbelt werben \*\*).

731. 3ch

<sup>\*)</sup> Seberden am befagten Orte erwähnt eines ber Deffucht ahnlichen Musschlags, ben er für eine Urt von Mafferpocken halt. Bosquillon glaubt, ce fen eine Urt bon Blechten. - Gemiffer gehoren hieher biejenigen Rrantheiten, bie Sauvages Pfydracia porcellana und Effera heißt. Giebe Nofol. T. I. p. 135 und 454. 21. d. 1leb.

<sup>\*\*)</sup> Mach Cullen (Mofol. I. B. G. 202. ber beutschen Ucberf.)

3d habe bas Meffelfieber nie als eine anfredenbe und epidemifche Rrantheit herrichen feben, und in ben

Meberf.) ift bas Meffelfieber (Urticaria) ein alltagliches nachlaffenbes Rieber (Amphimerina), ben bem am zwenten Tage rothe gleche jum Borfchein tommen, bie wie Deffelftiche aussehen, ben Tage faft ganglich vergeben, bes Abends aber wiederfommen, ju melcher Zeit auch bas Rieber ffarfer wirb. Mach einigen Tagen gehet ber Ausschlag in fehr fleis nen Schuppen ab. Cullen geffebet, bag er biefe Rrantheit febr felten und nie epibemifch, auch nie anffectend gefeben, und basjenige, was er von ihr melbet, blos aus ben Rachrichten anberer Schriftfteller genommen habe. Sauvages fieht biefes Ricber ale eine Urt von Scharlachfieber an, und neunt fie Scarlatina vrticata (Fieure ortice bes Meyzerey Mal, des arm. T. II, p. 291.). Sydenbam (Sect. VI. Cap. VI.) halt fie fur eine gwente Art bes Rothlaufefiebers, und einige Schriftfteller befchreiben fie unter bem Mamen eines rotben judenden Siebers (febris rubra pruriginofa). Es ift bicfe Krantheit zuweilen mit rothlaufsartigen Gefchmulften verfnupfet. Gie erreget fonderlich bes Abends ein beschwerliches Brennen, und bauert gemeiniglich bren bis vier Tage +). 21. D. fr. 1leb.

†) Diefer Unefchlag fommt oft ben bem Erfalten ber Theile hervor, und verschwindet, wenn fic warm werben; es ift biefes aber nicht beftanbig fo, und ich habe in manchen Rorpern bas Gegentheil gefeben. Das Fieber ift meift catarrhalifch, und bauert von bren bis fieben Tagen. Buweilen bleibt ber Musschlag immer fichtbar, zuweilen verschwinbet er aber auch, wenn bie Eracerbation abnimmt. ich habe auch ben Wechfelfiebern beraleichen mabrgenommen (f. Cullens Rofol. I. Band. G. 204. ber Deutsch. Heberf.), und bier waren bie Unfalle, fonberlich ben einer Schwangern, mit ber entfehlichften Angft und febr fchlimmen Bufallen verfnupft. -

wenigen einzelnen ober fporabifchen Fallen, bie mir bavon in meiner Praris vorgefommen find, batte bie Rrantheit nur felten benjenigen regelmäßigen Bang, ben ihr andere Edriftsteller zuschreiben. Da nun auch ju gleicher Beit bie Dadrichten, welche bie verschiebenen Schriftsteller von ihr geben, gar nicht übereinftimmenb finb, fo fann ich mich nicht weitlauftiger über biefe Rrantbeit einlaffen. 3d boffe aud, bag biefes besmegen nicht fonberlich nothwendig fenn wird, weil es ausgemacht ift, bag bas Reffelfieber eine gang gelinbe Rrantbeit ift, und nur felten ben Bebrauch ber Urgnen. mittel erforbert. Es ift gemeiniglich schon binreichenb. menn man nur bem Patienten ein antiphlogiftisches Berhalten verordnet, und ihn fich meber ju warm noch gu falt halten laffet.

732. Das 2 4

Ben ber Eur muß man vorzuglich auf bie erften Bege feben, und fobann gelinde bie Musbunftung unterhaltenbe Mittel und bas übrige bargu bienliche Berhalten verordnen. — Die Meffelfucht obne Sieber, ju ber manche Perfonen vorzüglich geneigt find, rubrt von einer Scharfe ber Gafte her, und es entfiehen oft, wenn fie ausbrechen will, ober gurud. tritt, allerlen befchwerliche Bufalle. Gie ift wie eine chronifche Sautfrantheit gu behandeln, und vorzug. lich auf eine in ben erften Begen befindliche Ccharfe zu feben, indem auch ber Genug mancher Speifen (f. oben C. 175.) fie oft herborbringt. - Die Effera bes Sauvages (Porcelaine) ift ein ber Deffelfucht abnlicher Rieberqueschlag, obne Juden und nicht erhaben. Er beift im grangofifchen Porcelaine, weil bie Flecke ben Portulactblattern abnlich finb. Gie ift mit bem Reffelfieber eine, ober fcheint, weil bie Saut fich barnach abschalt, ein Mittel gwischen ihm und bem Charlachfieber ju fenn, wenigftens gilt biefes pon bem, was Dogel Effera nennet. Dan febe Burferius Inftitut. Vol. II. P. I. p. 110 und 111. Zinm. D. Heb.

732.

Das sogenannte Alasenfieber (Pemphigus) ist eine sesteme und ungewöhnliche Krantspeit, von der nur werig Benschiebe ben den Schriftstellern vorfommen (siche unsere Rechasters Noslosgie, I. Apeil. S., 204, der deutschen Uederschung). Ich selbst habe niemals Gelegenheit gehabt, soldens zu wechachten. Es würt Bedagenheit gehabt, solden jen, wem ich dwoon sier handeln wollte; zumal da ich keine Lust saden, blos dassjenige zu wiedersolen, was andere dadon aufgezeichnet haben, und auch die gange Krantspeit so wenigen noch bevoachtet worden ist, daß die Kanngeichen, durch die sie von andern unterschieden werden kann, nech nicht recht gawiß bestimmt sind. Man sehe unterschieden bie Acha heluctica im zien Baube S., 260°).

733. Die

\*) Das Blasenfieber (Pemphigus) ift nach Cullon (Mofol. I. B. p. 204. ber beutsch. Ueberf.) ein anffecfenbes Saulfieber ober Enphus, ben bem am erffen, zwenten ober britten Sag ber Rrantheit an verschiebenen Stellen bes Rorpers Blafen von ber Große einer Safelnuß in bie Sohe fahren, Die viele Sage bauern, und aus welchen endlich eine bunne Sauche berauslauft. - Unfer Berfaffer bemerft a. a. D. mit Recht, baff alles, mas man über biefe Rrantheit gefagt hat, zweifelhaft ift, baber er blos bem Sauvages folget. Es fcheint bas Blafenfieber blos fomptomatifch und eine Folge anderer Fieber gu fenn. Dan fieht oft bergleichen Blafen auf obematofen Beinen und Mermen entfiehen. Gie offnen fich nach einigen Tagen, es lauft febr viel Baffer baraus, bas Fieber vermehrt fich, bie Saut, bavon bie Dberhaut abgegangen ift, ift im Unfang febr roth, wird aber bald fchwarg, es entfichet ber falte Brand, und ber Tob erfolgt in wenig Tagen. Sch habe einemals ben einem ermachfenen Rranfen bergleichen Blafen mit einem heftigen Bieber entfieben feben. Es blieben an ben Stellen, mo fie

733.

Die Schwämmichen (Aphtha, und im Englischen the Trush) sind eine bekanntere Krankheit, und D 5

gefeffen batten, febwarge Rlecke guruck, bie nach einiger Zeit vergiengen. Allein ich habe auch eben folche Blafen ben Rinbern gefeben, ben beren Er-Scheinung bas Rieber fich berminberte, und es fchien bie Rrantheit von ben Blattern blos in ber Beftigfeit bes Riebers und ber Grofe und Dauer ber Bufteln verschieden zu fenn. - Das, mas Carl Pifo unter bem Ramen Exanthemata ferofa (Obf. 149.) befchreibt, fcheint bon ben andern Urten ber Blafenfieber, Die Sauvages zu biefer Cattung rechnet, berfchieben gemefen zu fenn. Der Rrante, beffen Difo ermabnt, batte ein Saulfieber mit febr übeln Bufallen, ale t. B. einer großen Engbruftigfeit, und Ropf- und Ructenschmergen. Um vierten Tag betam er beftiges Phantafiren und Schlaflofiafeit, und es famen Riecte über ben gangen Rorper beraus, worauf fich bas Phantafiren und andere Zufalle zwar minberten, aber boch eine gante Boche anbielten. Die Rlecken erhoben fich nach und nach, jedoch nicht conifch, fonbern fie erweiterten fich fo, baf bas Geficht und ber leib zu einer betrachtlichen Grofe auffchwollen. Die Gefchwulfte waren mit feinem Giter, fonbern mit einer mafferichten Reuchtigfeit erfullt, und bilbeten glatte burchnichtige Blafen, bie erft ben vierten Sag abnahmen, ohne baf eine Reuchtiafeit beraustam. Die Dberhaut fiel in, cinem groben Mehl abnlichen, Theilen ab, und es blieben feine Glecken auf ber Saut guruck, obgleich Die Blafen fart juckten t). - Cullen zweifelt in feiner Rofologie mit Recht an ber Bahrheit beffen, was Thierry (Medec. experiment.) nach einer bloffen Ergablung verfichert, bag nehmlich ein gewiffer

t) Cullen erinnert, daß Seliger, aus bem Sauvages auch nech einige Beobachtungen genommen, ein fehr feblechter Beobachter gewesen feb. 2. 0. 11eb. da solche ben Kindern sehr gewöhnlich zu senn pflegen, und also sehr bekannt sind, so habe ich nicht nöthig, hiervon besondere zu reden. — Das eigentlich soge-

Mrgt gu Prag im Jahr 1736 ben einem folchen Rieber alle feine Kranten burch ben bezoarbifchen Efig gerettet habe, ba hingegen biejenigen, bie anbere Mergte und Mittel gebraucht batten, alle geftorben maren. Diefes ift eine ju außerorbentliche Cache, ale baß man es auf ein bloges horenfagen glauben tonnte. - Morton hat in einem gu London im Jahr 1672 herrschenden Fieber bergleichen Blafen an ber Bruft und bem Sale mabraenommen. - Die von Langbans an bem oben angeführten Ort beschriebene Rranfheit fcheint, wie Cullen erinnert, eine bloffe bogartige Braune gemefen ju fenn, ben ber Blafen an verschiedenen Theilen bes Rorpers entftanden. -Allee biefes zeigt, baff, wenn biefe Rrantbeit als eine idiopathische anguschen ift, und noch viel Umftanbe fehlen, che wir ben eigentlichen Charafter berfelben bestimmen tonnen t). 2. d. Heb.

+) Diefe Rrantheit ift gemeiniglich bosartig und anftectenb, felten ift fie inflammatorifch, fonbern meift mit einem gallichten, faulichten ober Rervenfieber perbunben. Sinte (de morbis biliof, anomal, 1780. p. 110.) hat fie ben gallichten Fiebern, und Gelle (Bentrage ifter Th. G. 103.) ben einem Rerbenfieber bemertet. Es follen bergleichen Blafen que weilen ohne Rieber entfteben, welches lettere benn gu einem Beweis bienen fonnte, baf biefe Blafen nicht blos symptomatisch find. (Giebe Burferius Inftit. Vol. II. P. I. p. 116.) Buweilen ift ein Friefelausschlag baben, bon bem fie vielleicht nur Grabweife verschieden ift. Rach Deffnung ber Blafen lief Sinte, ba bie Stellen febr brennten, biefelben mit einer Calbe und mit Enweiß bestreichen, und gab innerlich bie Riverische Mirtur mit etwas Rams pher. Die Sauptenr aber gefchabe burch abfube rende Mittel, Die viel gallichte Unreinigfeiten ausleerten. 2. d. Ueb.

nannte Schwämmchensieber (Febris aphthosa) aber, ober die Schwämmchen als eine idiopatische Krantseit, habe ich seltstein einessen. Es scheint dies Krantseit nobeland weit gemeiner zu senn, daher ich meine kester auf das verweise, was Voerbaave (Aphor. 978) und bessen Commentater van Swieten (Tom. III. p. 196.) darüber sagen, beren Schriften in allen Haben in die Painten simb \*).

#### 734.

Alle Schriftseller, die spstematische Eintheilungen von Krantseiten gegeben haben, zählen auch die Desteschat, nere die spekenstellen Ausschläge. Da aber, nach der meisten übrigen sleisigen Ausstellen Beinung, die Perschien jederzeit ein bloßer spunptomatischer Ausschlag sind, so kann ich solden auch keinen Plag an diesem Orte einräumen 200.

Bufage

\*) Man sehe unsers Nerfassers Nosologie, ben ersten Theil C. 207. bie Ummerkungen und bie nachfolgenden Zusäge C. 220 u. f. 21. d. 11eb.

\*\*) Man nennt Peteschen Fleden, welche bepnahe rund sind, dem Albsstichen ähnlich seben, und die welche eine Burpurscharbe, andere Male aber eine blaue oder sichwarze Farbe zeigen. Dies Fleden erheben sich nicht über die Dbersläche der haut, und verwieschen kein Justen auf derfelben. Eie sommen in allen denjenigen Krantbeiten zum Wortschein, in denen man eine beträchtliche Neigung zur Fäule mis wehrpinimmt?

Di

7) Nach bem Burserius (Infit. med. Vol. II. P. II. p. 4.) find die Peterschen den Alten unbefannt gewesen, und pa Mirjan des seigehenten Jahrhunderts purst in Europa bekannt geworden. Ihr Eitz für die Der Mitchen Nethaut, und fie dernigen nicht tiefer ein. Stoll hat sie auch auf den gen nicht tiefer ein. Stoll hat sie auch auf den

# Bufage gu biefem Sauptftud.

Bu S. 733.

## Von den Schwammchen.

Unfer Verfasser beschreibt in seiner Tosologie im ersten Bande S. 207. der beutschen Uebersegung, die Schwämm-

Die Petefchen laffen fich leicht unterfcheiben: 1) bon ben Globftichen, weil man an ben lettern ben Stich des Infetts fiebet, und Die Rothe berfehmindet, wenn man mit bem Singer barauf brucht, welches beb ben Petefchen nicht Statt finbet. 2) Gie unterscheiben fich von ben fcorbutifchen Blechen burch bas bigige Sieber, bas mit benfelben verfnupft ift, und burch bie Abmefenheit ber Beichen bes Scorbuts. 3) Man fann fie nicht mit ben Mafern verwechfeln, weil biefe leftern jebergeit mit catarrhalifchen Befchwerden berbunden find, und man gur Beit ibres Quebruche eine gewiffe Raubigfeit ber Saut bemerft, bie man ben ben Betefchen nicht findet; übrigens haben die Mafernflecken feine beftimmte Geftalt, und bie Detefchen feben girfelrund aus. 4) In bem Scharlachfieber ift eine über ben gangen Rorper verbreitete gleichformige Rothe vorhanden, ale ob rother Wein barüber gegoffen worben ware; in ben Petefchen bingegen find bie Rlecten blaulicht, von einander

Eingeweiden geschen. Sie bergehen, ohne sich abguschuppen. Zuweisen sind sie gar nicht gefährlich. Es giebt Erbitemien, ben denne nien vorzäglich Meigung zu diesem Fieder werbanden ist, we ein wahpres specifisches Contagium zu entsehen schein, dass einen Petrschenunssschlag und ein sognanntes Flecksieden macht. — Von der duserlichen Unwendung der Unschläge and Efig und Wasser ist der der 157 u. s. die Zumerkung. A. d. 18ch. Schwämmchin, ober vielmest das Schwämmchensieber (Aphrha) solgendergestatt: "Das daben
vorgandene Fieder ist ein Kaulseder. Die Zunge
schwillt etwas auf, und nimmt eine Purpurfarde an.
Eben diese geschießer auch in dem Junern des Haftes.
Es enstehen zuerft hinten im Hasse und den Rändern
der Zunge Borten, die hernach den gangen innern Mund
deinnehmen, und eine weissische Karde soden. Sie sind
bisweilen von einander abgesondert und einzeln, ost
aber vereinigen sie sich mit einander. Wenn am sie

abgefenbert, und die Haut befält in den Zwis
fehendaumen, welche sie von einander scheiden, sier
gewöhnliche Farbe. Ulefrigend ist in dem Scharlachsieder ein sehr beschwerliches Justen vorhanden,
welches in dem Peterschen inwalse Scatt sindet; end
üch siehe man auch sehr leiten Peterschen im Seschere.

5 Die Peterschen unterscheiden sich von den Blutfriemen (vidices) dadurch, daß die Flecken, welch
sein machen, begroneten der feinem so großen Unfange sind, und nicht violerfachtig aussichen. Man
siehe leicht ein, daß man die verschiedenen Aufen
von Flecken, welche unter den Mannen ber Steicks
und Peterschenscher bestämmt sind, zu den Kaulssebern rechnen mißte jd. 2. d. fr. 1de.

†) Es giebt auch Peteschen ohne Fieber. Man sehe Callens Wossigei L. Heil. E. 209. Die Ammerfung, und Bursei Institut. Vol. II. P. II. P. 409. Et können auch bey instammatorischen Fiebern einste ben, und sind allemand die Folge einer übein Dehandlung. Semeiniglich sind golliche Unreinigsseiten in den ersten Wegen der sie vorzüglich absilvene Mittel erfordern. Kritisch schemen sie das der fie vorzüglich absilvene Mittel erfordern. Kritisch scheme ihre Fast nie zu sehn. Je dunfter und blauer ihre Farbe ist, des geschichter ist die Krausseit. Die Veschandlung muß sich allemal nach der Natur des daden vorhandenen Fiebers richten. Z. d. 18e6.

wegnimmt, so kommen sie balb wieber, und haben teine bestimmte Dauer,"

Dhnerachtet diese Beschreibung, weil Cullen dar innen ausbricklich des Fiebers ermäßnt, nicht auf die Schwämmchen der Kinder passet, da diese diese Fieber sind, oder wenn ja dergleichen vortganden, soldiese blos hinzugesommen ist, so nimmt er dech die Schwämmchen der Kinder als die einzige ihm selbst derannte Urt bieser Vattung an. Uberspaupt haben die metsten Schriftsteller die Urten der Schwämmchen unter einander geworfen, und es ist dieses auch von Bosquislon zum Theil in seinen Unwerkungen zur gegenwärtigen Schrift geschehen.

Wenn man unter ber Benemung Schwamm= chen fleine im Munde und Salfe entstandene weifilichte. graulichte und zuweilen auch braun ober schwarzlicht werbende Gefchwulfte, unter benen bisweilen Gefchwure befindlich find, verstebet, die obngefahr von ber Groffe eines Sirfenforns find, eine ferofe flebrichte Reuchtiafeit enthalten, und juleft in flevenartigen Coup. ven abgeben; fo fcheint biefe Befchreibung auf bie gutund bosartigen Schwammchen ber Rinber und auf bie Schwammchen in Riebern zu paffen. Diefes find auch eigentlich biejenigen Urten, bie im mabren Berftanbe ben Mamen ber Schwammchen verbienen, obgleich berfelbe auch, wie wir nachher feben werben, auf eine uneigentliche Urt, noch anbern in bem innern Munbe entstandenen Gefchwüren bengelegt zu werden pflegt. -Die Schwanmchen entstehen an Orten, wo einfache Schleimbrufen find, und es leiten bie Schriftsteller ibre Entftehung ziemlich mabricheinlich von einer Berftopfung ber Ausführungegange biefer Drufen ber, welche macht, baf bie bingufliefenbe Feuchtigfeit bie Dberbaut in fleine Gefchwulfte erhebt. Gie find oft eingeln, fließen aber manchmal in gange Studen gufammen.

Derjenigen Gintheilung zu Folge, bie Urnemann (de aphthis. Gott. 1787.) angenommen bat, und beren wir bereits Ermabnung gethan haben, giebt es folgende Urten. 1) Die gewöhnlichen gutartigen Edmammchen (Aphtha lachucimen) ber Rinber. Diefe entfteben oft ben gang fleinen faugenben Rintern, boch aber auch juweis len ben bem Bahnen. Gie fangen gemeiniglich einzeln binten am Baumen an, und nehmen fobann gumeilen ben gangen Mund, bie lippen, Speiferobre und ben Darmfanal, und gwar fo baufig ein, bag, wenn fie fich losftoffen, fobann eine große Menge Schuppen burch ben Stublgang abgebet. Gie erfcheinen fogar außerlich an ber Deffnung bes Maftbarms, und auch in ber luftrobre. Gie machen oft eine gange Rruffe. baber man fie auch in Frankreid) mit bem Damen ber Mundfrage (Galle de la bouche) belegt. 2Benn bie Rrufte abgeht, fo verurfacht fie gemeiniglich einen beträchtlichen Speichelfluß, mit bem Blutftriemen abgeben, und bie Theile find febr empfindlich. Eind bie Comammchen gutartig, weiß und nicht zu baufig, und fallen fie leicht ab, fo erregen fie fein Rieber, und bie Rinber überfteben fie leicht. 3m entgegengefesten Fall aber erichmeren fie bas Schlingen, und fie berurfachen große Umruhe, Schlaflofigfeit, ben Schlucken, Durchfall

fall u. f. w. Gind fie graulicht, und fteigen fie, wie es nicht felten ber Rall ift, aus bem Magen berauf. welches der vorhergebende Schlucken und Die Schwierigfeit bes Schlingens zeigen, fo find fie gefahrlich. Ift nach ihrem Abgang Die Baut ber Bunge und bes Munde feucht und roth, fo fommen fie nicht fo leicht wieder, als wenn diefe Theile trocken und weiflicht Das nicht genug abgeführte Meconium, fchlechte Milch, ober ein zu großer Heberfluß von Rabrung, und andere abnliche Urfachen, geben vorzuglich zu ihrer Erfcheinung Unlag. Borguglich fcheint aber eine faure Echarfe ben ihnen vorhanden zu fenn. Etwas scheint, wie ben ben bosartigen, auch bas Elima bengutragen, ba man sie in manchen lanbern nicht mahrnimmt, und fie in falten und feuchten Begenden gewöhnlicher find. Dicht felten entfteben, wenn bas Rind Schwammchen bat, auch bergleichen um tie Berge ber Caugamine. Alles, was bie Luft um bas Rind rein erhalt und jur Reinlichkeit bes Rorpers beffelben, und bargu bient, baf es eine gute Milch erhalt, tragt zur Berhutung ber Schwammchen ben. Worzuglich aber bienen gelinde bie Caure tilgente 216. führungsmittel aus Magnefia und Rhabarber. Gind fie erfchienen, fo unterfuche man bie Milch ber Umme. führe folche ab, ober laffe ihr gar gur Uber, gebe ihr berdunnenbe Getrante und abforbirente Pulver, und wasche bes Rindes Mund oft mit Waffer und Bucker, ober mit einem Sprup, J. B. bem von Maulbeeren und Rofenbonig. Manche Barterinnen nehmen hierju ben Urin bes Kindes. Gind bie Schwammchen heftig, fo find vorzüglich ber Borgr, ju einigen Granen zu etwas Rofenhonig gefest, ober auch ein Gran von bem weißen Bitriol zu einer Unge Rofenbonig, febr nublich. Entfteben bie Schwammchen ben bem Babnen, und find fie mit einem farten Rieber verbunden. fo tann man auch Blutigel binter Die Ohren legen. Musier.

Außerdem sind auch noch Elpstiere und andere bergleichen Mittel nach Beschaffenheit der Umslände dienlich, Die narfotischen Mittel, die einige, wohin auch Wossquillon gehöret, ber starker Reigung und bem Durchfoll empfehen, sind gar nicht ober nur mit größter Behufamkeit zu gebrauchen.

Die zwente Urt find bie bosartigen Schwammchen ber Rinber (Aphthae malignae), die sonberlich in Kindlingshofpitalern und Waifenhaufern, vorzüglich in Franfreich, vorfommen, febr viele von ben bafelbit befindlichen Rinbern tobten, und mit ben Mamen Muguet, Millet ober Blanchet beleget merben. Man balt fie für ansteckend, sie sind es aber vermuthlich nicht anters, als burch bie Saugammen, bie mehrere Rinber faugen. Enbemifch aber fonnen fie fenn, weil bie Urfachen, Die fie hervorbringen, (und biefes find bie nehmlichen, welche bie gutartigen verurfachen, aber bier in einem hobern Grabe mirten,) in bergleichen offentlichen Saufern allen Rintern gemein fint. Oft verbindet fich mit ibm bie venerifche Scharfe. Alle bie Mittel, bie gegen bie erfte Urt bienen, bie größte Reinlichfeit, gute luft, gute Milch, und ber Gebrauch bes Quecffilbers ben ber 2/mme \*), wenn fie venerifch ift, tonnen auch bier etwas ausrichten. Ift man genothigt, Thiermilch zu geben, fo fann man, ftatt ber blogen Mild, aus Mandeln mit Mild eine Emulfion bereiten und etwas Waffer bingufefen.

Eine dritte Uer und diesenige, die eigentlich sieher gehöret, sind die siederbassen Schwämmeben. Diese entstehen entweder dalb zu Ansang von siessen Riebern, daman siedem im vorzäusischen Werstande mit dem Namen des Schwämmchensiedere (Febrica

\*) S. Samml. fur praft. Herzte, B. VII. S. 632. und B. X. S. 276.

IL Zand.



aphthofa) zu belegen pfleget; ober fie femmen erft im Fortgang, ja zuweilen gegen bas Ente von folchen Riebern bingu; ober fie gesellen sich zu andern mit fieberhaften Bewegungen verfrupften Rrantheiten, bergleithen 3. 23. die Rubr, ber Durchfall, bie Pocten, Da= fern, und vornehmlich bie auszehrenten Rieber, gegen bas Enbe find. Die leften Arten von Schwammchen find unftreitig bles symptomatifch, und ein Rennzeichen einer großen Berberbnift ber Gafte. Die erften follen nach Ketelacr (de aphthis) fritifch fenn, allein fie entfteben felten an fritischen Tagen, und fast nie mit einer wirflichen Erleichterung ber Rranten, baber man fie auch mehr fur einen Zufall balten fann, ber nur zufällig ober auch bisweilen nur in fo fern Erleichterung schaffet, als er bie vor bem Husbruch von bemfelben herrührenden Befchwerben bebt. 3m Gangen enfteben fie am ofterften ben Erwachsenen von gallich. ten Unreinigkeiten, baber fie auch burch zeitige Muslecrungen verbutet werben. Gie fteigen oft von tem Magenschlund in die Bobe, welches eine Schwierigfeit bes Sinunterschlingens, bie in ber Begenb ber Berggrube verfpurt wirb, ein Brennen, bas immer weiter berauffteigt, und eine besondere buntle Riothe bes Dunbes, bie ofters vor ber Erscheinung ber Schwammchen vorhergeht, zu erfennen geben. Manche Epibemien baben eine besondere Meigung barzu, fie find auch in moraftigen fumpfichten Gegenben, 3. B. in einigen Provingen Bollands, gewohnlicher, als in anbern. Co wie fie auf ber einen Ceite ein Rennzeichen von Scharfen Caften und Unreinigfeiten in ben erften 2Begen find, fo verschlimmern sie auch auf ber anbern Ceite bie Rrantheit baburd, baß fie bas Sinunter. fdlingen ber Dahrungsmittel, Getrante und Aranenen erschweren, und Beischerkeit, Schlucken, Durchfall u. f. w. erregen. Gie entfreben zuweilen ben inflammato. rifchen Riebern, fonderlich wenn fich folche ben Schleimfiebern

fiebern nabern, auch ben Bruftentzundungen, und find fobann meift weiß, und oft berjenigen Saut abniich, bie ben ber bautigen Braune Die Luftrohre befleidet. Ben faulichten Riebern erscheinen fie oft fpater, und werden bunkelfarbig und schwarz. Um haufigsten aber fommen fie, wie ich fchon gefagt habe, ben gallichten Fiebern zum Borfchein, man fieht fie aber auch ben folchen Dervenfiebern, bie fich ben gaftrifchen nabern. Biele Schriftsteller glauben, baf fie mit bem Rricfel einerlen Matur maren, und blos bem Gige nach fich unterschieben. Allein ba bie Schwammeben nicht fo flüchtig als ber Friefel find, und auch ber Friefel, wenn er die Lippen und die innern Theile des Mundes befällt (fiebe oben G. 200.), feine mabren Schwammeben bilbet, fonbern immer friefelabnlich bleibt, fo fcheint boch ein Unterfchied Statt zu finden.

Die Borberfagung richtet fich ben ben Schwammchen in Fiebern blos nach bem Zustand bes Kranfen und ber Beschaffenheit ber Krantbeit, Diejenigen, bie fpat und nach Riebern, Diarrhoen, Dyfenterien und in ber Schwindfucht entfteben, find am gefährlichften. Sie tommen oft funf bis feche, ja mehrere Dale binter einander gum Borfchein, und es hat mir fobann gefchienen, baß fie in fchleimichten Rorpern alsbenn que meilen eine mahre Erleichterung und metaftatifche Erifis verurfachen, obgleich auch ihre oftere Bieberfunft manchmal febr gefährlich ift. Gie pflegen, wie bie Schriftsteller fagen, in bibigen Riebern nur alebenn gu entflehen, wenn bie von fregen Stücken erfolgten ober auch fünftlichen Musleerungen ben Patienten feine Erleichterung schafften, ober auch die Ausleerungen vernachläffiget worben find. Rommen ber Uppetit und Echlaf ben ihnen wieder, fo ift biefes febr gut.

Die innerliche Behandlung schränkt sich blos auf bie Natur bes Fiebers ein. Sind die Schwämmchen P 2

weiß und bick, fo hat mir eine mehr antiphlogistische Behandlung und baufige Abführungen nublich gefchienen. Da fie ben Darmfanal bicf übergieben und bie Reigbarteit vermindern, fo vertragen bie Rranten fobann zuweilen frartere Dofes von gelinde abführenten Mitteln, als ben ben anbern Urten. Im übrigen werben die Brechmittel von ben Neuern mit Recht erhoben, bon Purgiermitteln aber find nur gelinde und folche in fleiner Dofis zu geben. Ben ben in faulichten Riebern erscheinenben Schwammchen leiften bie Ching, Die Die neralfauren, auch die Morrhe u. f. w. innerlich aute Dienste. Borguglich aber muffen viel gelinde reinigenbe Getrante u. f. w. genoffen werben. Meußerlich ift ber Mund oft mit Ornmel, Rofenhonig mit Bitriol. ober Galgfaure, Bonig mit Borar u. f. w., und bintennach mit Morrhenesseng ober aufgelöfter Morrhe und honig u. f. w. ju pinfeln, und mit reinigenben und zulest mit gelinde zusammenziehenden Gurgelmasfern auszusprifen und auszuspublen \*). Entsteben. wie es ben ben von ben alten Schriftstellern beschriebe. nen mehr, als ben ben anjest vorfommenben Schmamm. chen, ber Fall war, tiefe Gefchwure unter ihnen, fo muß man mit ber Morrhe u. f. w. langer fortfahren \*\*).

Huger

Außer diesen eben angeführten Arten, werden aber auch noch andere kleine weißlichte Geschwure, ben denen

betrachtliche Uebelfeiten, fehr fchweres Uthemholen, bie Empfindung einer betrachtlichen Schwere auf ber Bruft, und eine brennenbe Sige im Munbe; er war bie Macht über febr unruhig gewefen, warf febr wenig aus, und ber Muswurf mar ein wenig mit Blut gefarbt; ein Umffant, ber mich bewog, am zwenten Tage ihm zwenmal gur Aber gu laffen. 21m britten Tage hatte ber mit Blut vermifchte Undmurf aufgehoret, bie Bunge fchwoll auf, und bas Innere bes Munbes murbe febr fchmerthaft, obgleich bas Fieber und bie Mengfilichfeit fich ein wenig vermindert hatten. Um Unfange bes vierten Tages zeigten fich weifilichte Schwammchen auf ber Bunge, bem Zahnfleifch, bem Gaumen und allen innern Theilen bes Munbes; jugleich ftellte fich ein febr haufiger Speichelfluß ein, ben welchem ber Speichel, fomobl ber garbe als bem Geruche nach, mit bemjenigen übereinfam, welchen bas Quecffilber verurfacht. Die Menge ber Materie, welche ber Patiente ausspuctte, mochte anfange bren bis bier Dfund taglich betragen; am funften Tage murbe berfelben weniger, und ber Speichelfluß enbigte fich am fiebenten ober achten Tage, bon bem Tage an gerechnet, wo berfelbe feinen Unfang genommen hatte. Es war nicht möglich, auf die fleinen Gefehwure etwas angubringen, indem biefelben bon felbft mit bem Speichelfluffe fich verloren. Go lange als biefer lettere fortbauerte, mar bie Empfinblich. feit bes Munbes und ber Speiferobre febr groß; bie leichteften Bouillone und Dtifanen erregten unertragliche Schmerzen, und man fonnte bem Datienten weiter nichts als abgeflarte Molfen und Emulfionen in entfernten 3mifchenraumen geben. Bur Magigung bes Fiebers und ber hartleibigfeit verordnete ich bemfelben Elnftiere. Der Puls war, mahrend bes gangen Berlaufe ber Rrantheit, fart und erhaben, ausgenommen um die Zeit bes Musbruche ber Schmammchen, wo berfelbe gufammengezogen

<sup>\*)</sup> Retelaer empfiehlt die Abkochung von Rüben mit Zuefer.

<sup>\*\*)</sup> Ich babe Gelegenheit gehabt, fagt Bonquillon, bergleichen Schwämmigen in Krankreich im August 1783 zu bevobachen, un einer Zeit, wo viele caterrholische Arankbeten herrschten. Ein junger Mensch, welcher sich bes Wenbs oft ber Kätte blesgessellt, und sich auf bem Lanbe viel Leibesbewegung armacht hatte, fam mit einem berrächtlichen Schauber nach Hause, auf welchen ein befriges Fieber solgte; die Jant war tracken und breinnend heise, der Kranke hatte eine flarte Weckgeling und beträchte ber kranke batte eine flarte Weckgeling und beträchte

bie Dberhaut in ein Wläschen ethoben, und in welchen ein Scuddigfeit enthalten ist, mit dem Ramen der Schwahmunchen beleget. Sie sind gemeiniglich schwerzbaft, und ihr Grune, ja auch oft der Umfreis, ist leicht entzindet. Daden sund jei alle siederlog, oder est sie bech unr ein spunptomatisches Rieber vorsanden. Sieden geschören 1) diesenigen den Schwahmunchen gleichende aber weit größere Wassen, die so die ben manchen der weit größere Wassen, die so der weit größere Wassen, der won einer Schäfte in den ersten Wassen, der won einer Schäfte in den ersten Wassen, der von einer im Munte geholenen schaften Substanz entstehen. (If biefes Aphtha pemphygodes ben Strodbatten de Aphthis p. 26.?) Sie sind weiß, und oft so groß

gezogen und fehr fchnell mar. Der Rrante litte außerbem einige Schmergen im Unterleibe, Die Saut war faft beftanbig trocten; bas hinterfcblingen murbe, fo wie ber Speichelfluß fich verringerte, leichter, und bas Sieber horte ju gleicher Beit auf; Die Effluft fam wieber, und am gwolften Tage mar ber Rrante wieder vermogend, fefte Dabrungsmittel hinterzuschlingen. - Borquillon fahrt fort: Man fann glauben, baf in bem bier ergablten Falle ber Git ber Rrantheit fich bochfiens bis auf bie Speiferobre erftrectte, weil nur leichte Coliffchmergen borhanden waren, und fein Durchfall und feine Rubr hingutamen, ein Sall, ber fich ju ereignen pflegt, wenn bie Cchwammchen bie Gebarme befallen. Bor benfelben gieng fein Echlucken vorher, welchen van Swieten oft, wie er fagt, bor ben Cchwammchen bemerft hat, und ben biefer Cchrift. fieller fur ein Zeichen anfichet, baf bie obere Deffnung bes Magens angegriffen wirb.

Es sicheint der von Bosquillon hier erzählte Kall ein Benspiel von idiopathischen Schwämmenen ben erwachsenen Personen zu senn. Wiesleicht war es ein sognanntes Speichesseber, das nach einer Brustentzündung entstand. wie eine Erbse. Sie erforbern gelinde absührende Mittel, und vergehen, wenn man reinigende Gurgefwasser braucht, und sie mit etwas Rosenhonig, dem Salz- oder Vitriolgeist bengemischt ist, oder etwas Myrchenssenz bestreichtet.

- 2) Diejenigen, bie von dem Gebrauch der Merchelmittel entstehen, und ost Borboten eines Speichelfiusse sind. Ben ihnen wird der funseratige Geschmack und der besordere Geruch, den die Auschlibermittel gemeinigtich hervordringen, verspüret.
- 3) Die venerischen, die sich sonderlich ben Kindern zeigen, mit dem Chancres die größte Alehnlichfeit haben, und entweder Kolgen einer allgemeinen venerischen Verberbiss der Solgen einer allgemeinen venerischen Ammeeingesognen Milch sind. Innerliche und äußerliche Ausechsibermittel, und unter diesen das Phisch mit dem Zummösen Quecksiber u. s. w. leisten hier die besten Dienste.
- 4) Bey manchen chronischen Krankheiten, sonderlich solchen, die mit einer rheumatischen oder aufgristischen Schäfe und einer Berthoftung der kleinen Drüsen in dem Unterleibe verdunden sind, entstehen inwendig am Gaumen, Backen u. f.w. kleine den Schwämmen dien die Gelschwüre, die schwerzen, und dab wieder vergehen. Ich habe sie blau und wie mit Blute
  angesillt, meist aber meiß gesehen. Immelische aufgesehelt u. f. w. vertreiber auch diese Schwämmehen. In einem Falle hat das Gurgeln mit einem
  schwesselfgaltigen Mineralwasser biese Schwämmehen
  weaseschoffit
- 5) In Gegenden, wo eine Neigung zum Scorbut gemein ist, entstehen, wie Booquillon erimert, P 4 sonder-

fonberlich zu Zeiten, wo Catarrhe gewöhnlich find, bumkelrothe Geschwure im Munde, die den Brandblasen

gleichen, worauf ein beträchtlicher oft mit Blut gefüllter Speich-fluß entstehet. Es bleiben nach ihm Geschwirte zurück. Zoogquillon glaubt nicht, daß dies Krankfett scrowlisch sei, Sie scheint es aber wirklich au senn \*).

6) Zillary

\*) Bu biefer Urt gehoret vielleicht biejenige Rranf. heit, welche van Swieten im Jahr 1728 in Solland beobachtet bat, und welche besonders unter bem gemeinen Bolf berrichte. Die Bacten, Lippen und bas Bahnfleifch murben baben angefreffen, befondere gefchabe biefes ben ben Rindern, und bie Gefchwure agben einen außerft ffinfenben Geruch bon fich; die Rrantheit tam ben erwachfenen Derfonen weniger baufig vor, und ihr Kortgang mar weniger fchnell. Gie nabm mit einem fchmert. haften Knoten ihren Unfang, ben man an bem Orte bemertte, wo fich ber Ausführungstanal ber Dhrendrufe offnet. Un ber innern Geite bes Bas chens fam ein leichtes Munbwerben bingu; nach einigen Stunden übergog fich bie mundgeworbene Stelle mit einer weißen Rrufte, welche biejenigen. bie bas lebel nicht fannten, glauben machte, baf Die Eiterung ihren Unfang nabme. Legte man fobann erweichende Mittel barauf, fo griff bas Uebel fchuell um fich, und ce wurde, wenn man folchem nicht burch ben Gebrauch bes Calmiafs Ginhalt that, ber leibenbe Theil fehmarg, und gieng in Saulniff uber. 3ch habe, fagt Bosquillon, gefeben, bag biefen abnliche Schwammehen bie Manbeln und ben Gaumen befielen, und ben Berfonen, mo man nicht ben geringften Berbacht von einem benerifchen Gifte fchopfen tonnte, Berftopfungen und Bereiterungen hervorbrachten, welche viele Sabre lang bauerten. Dan bat bergleichen Schwammchen oft ale eine Wirfung bes venerifchen Gifte betrachtet, und fie bem ju Rolge mit Quecffilbermitteln handelt; allein ich habe mahrgenommen, bak 6) Zillary (über die kuft und Krankheiten auf Barbados) erwähnt einer Urt Schwämmichen, die er Aphthoides chronica nennt, und die Wesselbergen gegen zu spen scheiner. Sie entstehen ohne Kieber, steigen vom Magen herauf, es kömmt ein Fieber und Durchfall dazu, und die Kranken steven an der Myschrung. Sie sind sonderlich der alten gewöhnlich, Man sehe S. 328 u. f. der deutschen Aberselbung Lillary's. Sie scheinen spuppomatisch ben einer sauren Schärse und Erschlassung von Western und Erschlassung der ersten Wege au sen.

daß diese Mittel in solchen Fällen allemal unmig waren, und oft das Uebel gar schr verfossimmerten, zumal wenn man solche in zu starker Dosis gab, und zu lange Zeit damit fortfuhr i). Anm. d. st. Ueberf.

t) Diefest waren mabre feorbutifche Gefchwure im Munbe, ober eine Stomacace. 2. o. 1eb.

## Biertes Buch.

Don den Blutstürzungen oder Blutslüffen mit sieberhaften Bewegungen (Haemorrhagiae).

## Erstes Hauptstück.

Bon den Blutsturgen oder den Blutfluffen mit fieberhaften Bewegungen überhaupt.

### 735.

Die meisten unter benen Schriftstellern, welche die Reanspeiten in eine spitematische Einspellung gebracht haben (Noslogisits), psiegen, um den Charafe ter dersingen Elasse der Ordnung zu bezeichnen, die sie mit dem Namen der Blutsstüffe oder Zilutstützungen überhaupt (Haemorrhagia \*) \*\*) belegen, blog

- \*) Unfer Verfasser giebt in seiner Rosologie (I. Band, S. 211. der deutschen Uebers) von dem Butsstüten Bungen mit seiberbaften Bewegungen solgende Beschreibung: Der Patiente hat Fieber, und est untsehet aber eine Auftstügung, ohne des derrstebe eine außerliche Gewalt erlitten hat. Das wengsdassen Blut ist mit einer inslammotorischen Haut, wie ben einer Entzündungskranklek, bedeckt. 21. d. s. fr. Ueb.
- \*\*) Meher die Eullensche Eintheilung der Hämorthagien sehr und Aug. Theod. Eissehe Dissert-Animadverstones quasdam in haemorthagiarum cuiuscunque generis specierum systema a Viris Claris. Bossero, Sagaro et Culleso promulgatum, Gotting, 1781. Giesecke erimtert, daß das Hieber der den hamorthagien mr zufällig sen, und das Cullen.

blos den Umstand anzusüßen, das ben allen zu dieser Elasse oder Ordnung gehörigen Krantheiten eine Ergießung von rothem Blute aus den Gefäßen Stattsfände. Dierdunch aber haben sie Krantheiten unt einander verbunden, die siere Natur nach sehr venschieden sind, da man boch den einer jeden systematischen oder methodischen Eintheilung der Krantheiten solche mischieden Eintheilung der Krantheiten solche mischieden Eintheilung der Krantheiten solch wisse möglich vermeichen sollte. So haben auch dessage Schristischen und Eintheilung, die man vorher ansendennen hate, und die in der Natur der Sache sehr sie solch sie der Arter der Sache sehr ist, verworfen oder aus dem Geschieder verkoren. Dieses aber ist die Eintheilung der Stutte Arter und der gegründet ist, verworfen oder aus dem Gesichte verkoren. Dieses aber ist die Eintheilung der Stutte Arter und geschieden der die Stutte Arter und der der passiver.

### 736.

> Enflen unrecht thate, manche active Hamorrhagien unter die localen Kraukheiten zu beingen, da bingegen auch manche paffive Hamorrhagien unter den activen, z.B. unter dem Nafenbluten und Blutspegen, den ihnen wieder vortommen. Ann, d. Heb.

briles) rechnet; daßer ich denn auch in meiner spstematischen Eintheilung der Kramsspeiten davon eine beschotene Drobung in der Elasse er Fleber (Pryezkie gemacht habe. Ich schließe aber aus dieser Dromung alse die Bintergießungen aus, die entweder seizglich von einer dusscricken Gewalt entspringen, der wenn sie auch von einer innerlichen Ursache kommen, doch ohne alse Fieberdervogung sind, und daßer beber von einer falusspeiten Klissspeiten der Fleber entweren feitschen Binters, oder einer Schwäche oder Zerfressung der Stutes in solchen Geschler, oder von der Friebe des Blutes in solchen Geschler, oder von dem Triebe des Blutes in solchen Geschler, der von der Erne Schwäche der Schutze in solchen Geschler, der zurühren scheinen. Alse diese werden von mit passite Wiltstungen genent "de") 2000.

737.

Ich werbe aber hieben zuerst von ben wirfenden oder activen Bluftlinzungen überhaupt, die ich zusammen unter eine allgemeine Ortonung begreife, und alse bann erst von den besondern Gattungen und Acten der selben reden, weil solche alle so viele Umstände mit einander gemein haben, daß eine allgemeine Betrachung von ihnen sowohl schieftlich als nussich zu seyn schienet.

Erster

\*) Das Wort Samorrhagie bebeutet nach Galens Erffärung allemal einen schnellen unb beftigen Alutfluß, ober bas, was man im Deutschen Blutsfürzung zu nennen pfiegt. 2t. d. Ueb.

\*\*) Die passiven Samorrhagien gehören eigentlich gu benen Aussterungen, die unser Berfasser Apoeenofes nennt siede unter), nehmlich den Abgang einer Feuchtigkeit ohne Reihung und fieberhafte Bewegungen.

Soffmann ift ber einzige, ber bie Damorrhagien unter bie fieberhaften Krantheiten rechnet, weil \*\*\*\*\*\*

## Erster Abschnitt.

Bon den Erscheinungen ben den activen Blutfturzungen.

### 738.

Sch mache den Anfang mit den allen activen Samorrhagien gemeinen Erscheinungen, die meistentheils in folgenden bestehen:

Sie ereignen sich besonders ben vollbutigen Rorpern und ben Personen, die ein sanguinisches Temperament haben, und sind im Frühlinge oder zu Unsang des Sommers am gewöhnlichsten.

Einige Zeit, und zwar bald eine langere bald eine kurzere, vorher, ehe sich die Blutstürzung wirklich ereignet, bemerket man einige Zufälle von einer Röchge und Spanunning um den Theil, aus welchem das Blut sich erzeigien will. Ift es ein außerlicher Theil, so sinder man in soldbem einige Röchge, Geschwulst und eine gewisse hise oder Jucken. In den innern Theilen aber, aus welchen das Blut fließen will, wird eine Schwere und Dise verspüret; in beyden Källen aber werden oft auf Schwerzen in den benachbarten Theilen enwinnbert.

## 739.

Wenn biese Zufalle einige Zeit gebauert haben, so entstehet ein gewisser Grad eines Fieberfrostes, auf den

ihre Erscheinungen, und die Art und Weise, wie sie entstehen, zeigen, daß sie von den nehmlichen Betregungen, wie die Fieber, erreget werden, obgleich solche gemäßigter sind. Man sehe Cullens Rosolosie a a. D. A. d. se. Udb. eine Fleberhiße folgt, ben welcher das Blut mit einer hellen Farbe in größerer dere geringerer Meine, bald eine längere bald fürgere Zeit, aus bem Gefäßen herausflicht. Gemeiniglich aber hört nach einiger Zeit die Blutstürzung und mit ihr auch das Fieder von frepen Etilden auf.

### 740.

Während der Periode der Hife, die vor einer Bultstüngung verhergehet, ist der Puls heftig, geschwing, voil und oft auch hart. Er wird aber während der Blutstürzung selbst weicher und auch langsamer \*).

#### 741.

Wenn man ben einer Blutstürzung zur Aber läst, so sondert sich, wenn das weggelassen Blut gerinnet, ber leinichte oder spinschaftse Beit etssliche gemeinigte der ben der der bei der der der leinigte von dem übrigen Blute ab, und bildet eben eine solche Kinde, als man ben den instammatorischen Krankseiten in den meisten Fällen auf bem aus der Aber abgaganfen Blute zu sinden pfleget.

## 742.

Die Blutstürzungen, die von innersichen Ursachen entstanden sind, pssegen, wenn einmal dergleichen erfolgt ist, leicht nach einer gewissen Zeit wiederzussenmen. Zuweisen geschiebet solches sehr oft und häusig zu gewissen bestümmten Petioden.

#### 743

Und dieses sind die Erscheinungen, die ben allen activen Blutsturgungen überhaupt Statt sinden. Wenn man auch gleich in einigen Fallen nicht solde

") Der Pule ift oft ben Samorrhagien frampfhaft jufammengezogen. 26. 2. 21eb.

## Bon ber nahen Urfache ber Blufffurg. 239

alle deutlich bemerken kann, oder auch vielleicht einige darunter gänzlich mangeln sollten, so zeigt dieses dech blos, dass der Körper in verschiedenen Fällen bald mehr bald weniger angegrissen wird, und daß es in gewissen Fällen eben so blos topsische Samorrhagien giebt, wie man Entzündungen bat, die blos topsisch sind.

## \*\*\*\*

## Zwenter Abschnitt.

Von der nahen Urfache der activen Blutstürzungen.

#### 744.

Die Pathologie der Blutstürzungen scheint leicht zu erklären zu seyn. Eine gewisse Ungleichheir in der Vertheslung des Blutes verupsache eine Amhäusung bessellten der Vertheslung des Blutes verupsache eine Amhäusung bessellten des von der Vertheslung der Stellten des Vertheslungs der Stellten der Vertheslung der Vert

Diefe Congestion ober wibernatürliche Alnhäufung bes Blutes in gewissen Gerägen muß sich altemal ereignen, werm irgend eine Ursache eine größere Meinge von Blut nach gewissen Spielen drings. Selbs alebem, wenn viese Gestäße ausgeleret worben sinh, balt bech oft die Ursache ber Determination noch an, es entsiebet von neuem eine Gengestion, und beiseg alebe au Mäckfellen Gelegenbeit.

Die Gegenwirfung, welche ben einer (plüglich enflandeten, fiebe bie Ammerkung am Ende biefes Ubschimitte) Congession Seat finder, und die dern bamit verknüpften Zufälle, beweisen, daß die Diese Erweiterung ober wirket als ein Reis auf dieselben, und verusäacht dadurch, das ihre Wittung und Ausammenziehung stärter als gewöhnlich wird. Da nun das Blut hierdurch in die Senden der Gefäße mit weit größerer Gewalt, als gewöhnlich, getrieben wird, so öffnen sich die Mündeungen dieser Gefäße, so daß das Blut hindurchgehen kam, oder es zerreisen solch ganz und gar. Liegen aber diese Gefäße ganz naße an der dieser Oberfäche, oder an der innern Oberfäche gewisser "Dobstungen, die sich dussertich öffnen, so stiese keine beträchtliche Menge von Blut aus dem Körper heraus.

745.

Auf biese Art wird man einigermaßen die Entstehung der Butstürzungen erklären können; es scheint mir aber boch, als wenn in den meisten Sällen noch einige

Congestionen und Entzundungen viel Gleichbeit mit einander haben. Gie unterscheiben fich blog barinnen, baf ben ben Samorrhagien eine ffartere Congeffion und bie vorbergegangene Determination mertlicher find, weil fie in Befaffen gefchehen, bie fich leicht ausbehnen und gerreiffen. Die Entgunbungen bingegen erfolgen bauptfachlich in Membranen, bie von einem feften Bau find, und mo feine betrachtliche Ausbehnung ober Ergiegung Statt finder. Die Stablianer glauben mit Recht, baf bie Entgundungen und Samorrhagien von ber nehmlichen Urfache, nehmlich von einer Congestion, fommen; fie irren aber, wenn fie bingufegen, bag bie vernünftige Ceele bie Congestion nach einem un-Schicklichen Ort machte. Es ift naturlicher, angunehmen, baf biefe Rrantheiten mehr von einer phpfifchen Mothwendigfeit als einem vernünftigen Wefen fommen; es mag nun im übrigen biefe Dothwendigkeit die Wirfung von einem befonbern Bufand der feften Theile, ober einer blos mechanifchen Urfache fevn. 21. d. fr. Ueb.

einige andere Umstände vorhanden wären, die gur Herbordringung derselben mitwirften. Es ist näutich mahrscheinlich, daß durch die Anhäusing des Stures ein gewisser Aberthab entstehe, der wird gemeinisted der wird gemeinisted ein gewisser Fieberfroß verurchder, der wird gemeinisted ein gewisser Fieberfroß verurchder, der wird dehander Welten der Birtung der Befaße bervordringt, wodurch denn die Enden der Gestäge besto mehr geöffner, und ein Heraussellig des Stures verurchdet wird.

746.

Mas enblich ben Umfrand anbelangt, baf bie Blufffurgungen fo oft wiedergutommen pflegen, fo fann man folchen, wie ich glaube, auf folgende Beife ertlaren. Die Unbaufung bes Bluts in gewiffen Theilen. und die barauf folgende Reigung, werben burch ben Abgang bes Blutes gehoben, baber benn auch bie Blutfturzung nach einiger Zeit von freven Studen aufhoret. Da aber zu gleicher Beit bie innerlichen Urfachen, welche vorber eine ungleiche Vertheilung bes Blutes hervorbrachten, gemeiniglich noch fortoguern, fo milfen folche anickt besto leichter und eber ihre QBir. fung hervorbringen, weil bie widernaturlich ausgebehnten und erschlafften Gefäße bes Theiles nun befto mehr eine Unbaufung bes Blutes verftatten, und folalich bie gange oben gemeldete Reihe von Erscheinungen auf bas neue perurfachen.

747.

Diernit verbindet sich noch gemeiniglich ein anderer Umstand, dessen wir hier erwähnen müssen, und bieses ist die allgemeine Wellblütigseit des gangen Spesches der Gefäse, die da macht, das eine jede Ursäche, volche zu einer ungleichen Vertheilung des Mures Gelegenheit giebt, eine noch weit beträchslichere Weirlung dervordringt. Obgleich die Blussfürzung oft von einem II. Zand.

wirb:

gewissen Austande der Gestäse eines Theise abhängt, welcher die Unsbussing des Butes in besagtem Theise Beginstligtet, so ist es doch, wenn diese Juliand seine Wistung hervorbringen soll, nothwendig, daß das gange System der Gestäse wenigstens in dem Grade sciner naturischen Beulbüttigseit sich besinder. Sollte diese Vollabütigseit sich besinder. Sollte diese Vollabütigseit der größer spin, als sie es in dem gesinden Zustande zu senn pespenden einer topischen Unsbussing noch weit ehre Statt sinden schnen. Es wird daher die Wusstamps vollagenstellt wiederkommen, wenn in dem Körper eine wiedernaturliche Wolldstitgseit entstehet. Die Butstütungung der hat allemal eine Neigung, den plethoeischen Zustand der Systems der Gestäse zu vermehren, und Juliand des Systems der Gestäse zu vermehren, und Juliand des Systems der Welcheunigen.

748.

Um zu beweisen, baß eine Blutfturgung zu ber Bervorbringung ober Vermehrung ber Wollblutigfeit bes Softems ber Gefaffe vieles bentraget, braucht man nur ju bemerten, baß, wenn man eine gemiffe befimmte Menge ferofer Feuchtigkeiten annimmt, Die Beschaffenheit ber Husleerungen von einem gewissen Bleichgewichte, gwifchen ber Rraft ber großen Schlagabern, welche bas Blut forttreiben, und bem Biber fand ber absondernden und ausleerenden Gefafte abhanget. Die Rraft ber Echlagabern aber bangt blos von ber Bolle und Ausbehnung berfelben ab, welche hauptfachlich von ben rothen Blutfügelchen und bem leimichten ober Inmphatischen Theil (gluten) bes Blutes hervorgebracht wird. Diefe Beftandtheile ber Blutmaffe find aber größtentheils nur in ben Schlagabern, Die rothes Blut enthalten, und nicht in ben fleinern Gefagen befindlich. Da nun alfo Das, was ben einer Blutfturzung verloren gehet (the foliation), bauptfachlich die rothen Blutfugelchen und gerinnbare imphe betrifft, so mussen nach berselbigen bie rothen

rothen Echlagabern nothwendiger Beife leerer und fchwacher fenn. Die fchwachere Wirfung ber rothes Blut enthaltenben Schlagabern aber macht, baf auch alle Austeerungen verhaltniffweise vermindert werben. Weil jedoch die Menge ber Rahrung, die ber Datiente zu sich nimmt, noch immer bie namliche ift, fo werben fich in ben großern Gefagen mehr Gafte ane baufen. Und biefes ift bie Urfache, warum ein Blute verluft, er mag nun blos von frenen Studen erfolgen. ober burch bie Runft bewirket werben, woferne er nur nicht allzuheftig ift, gemeiniglich in furzer Zeit wieber erfest wird. Beil aber bie Verminberung ber Musleerung, Die bavon entstebet, bag eine geringe Menge von Reuchtigfeiten in bie absondernden und ausleerenben Gefafie getrieben wirt, Gelegenheit giebt, baf biefe Gefafe fich zusammenziehen; so werben solche endlich, wenn biefes eine Zeitlang anhalt, noch fteifer, und geben der Gewalt, die das Blut in sie treibet. nicht mehr nach, wenn gleich folche Gewalt noch eben fo ftarf ift, als fie es vorher zu fenn pfleate.

Befest alfo, bag auch bie Echlagabern, burch bas neue in ihnen gesammelte Blut, wieder eben fo voll, gespannt und frart werben follten, als fie es vorbin gewefen find, fo wird boch biefe ihre Rraft nicht mit bem Biberfrand ber fteifern und weniger nachgebenben Musleerungsgefäffe in einem folden Berhaltnif freben, bat bie Musleerungen in benjenigen Buftanb wieberbergeftellet werben, in bem fie fich borber befanden. Es werben fich baher in ben Echlagabern noch weit mehr Gafte anhaufen, und bie Bollblutigfeit in ihnen noch mehr vermehret werben. Gine jebe Blutftingung alfo giebt baburd), baf fie bie Bollblutigfeit in ben Gefagen vermehret, auch ju gleicher Zeit Belegenheit. baf fie felbft mit befto großerer Bewalt wieberfommt; und ba ju ber Wiebererfegung und fernern Unbaufung bes Blutes allemal eine gewiffe bestimmte Zeit erforbert with; so wird dies Zeit in alle den verschiedenen Malen, da die Blutstürzung wiederkömmt, sast allend dennache gleich son. Dieses ader macht, dass sich die Wiederkunft der Blutstürzungen auch, wie die Erfahrung bezeuget, meistentgelis zu gewissen bestimmten Zeiten zu ereignen pfleget.

749.

Ich habe auf biefe Weife bie Blutfturungen überhaupt baburch zu erklaren gefucht, bag ich folche von einer gewiffen Ungleichheit in ber Bertheilung bes Blus tes berleite, welche zu einer Unbaufung beffelben in gewiffen Theilen bes Suftems ber Wefage Belegenheit giebt. Mun ift zwar mahricheinlich, bag ben ben meis ften Perfonen die verschiedenen Theile bes Onftenis ber Gefäße mit einanber in einem Gleichgewicht fehn. und bag bie Dichtigfeit und folglich auch ber Wiberftand ber verschiebenen Befaffe allemal ein Berhaltniß au berjenigen Menge von Blut bat, bie jebes biefer Gefage im naturlichen Buftand enthalten foll. Es ift biefes auch die Urfache, bag bei manchen Perfonen, wenn fie gleich ein hobes Ulter erlangen, boch ihr ganges leben hindurch nicht die geringste Ungleichheit in ber Bertheilung bes Blutes bemerfet wirb. Allein ba bas Guftem ber Blutgefage immer in einer Urt von Bollblutiafeit fich befindet: bas ift, ba bie Wefage befranbig viel frarter ausgebehnt find, als fie es fenn murben, wenn fie feine andere auf fie mirfende Bewalt ausbehnte, fo fieht man leicht, baf biefer Buftand ber Befafte fich leicht verandern fann. Die Befaffe find auf ber einen Geite elaftifch, und haben baber eine beffone bige Deigung, fich immer weiter gufammengugieben, fo oft als nur bie fie ausdehnende Rraft irgend in etwas vermindert wird. Auf der andern Geite aber find fie nicht fo fprode, baf fie nicht, wenn bas Blut in fie mit weit großerer Bewalt bringet, mehr als gewohnlich

rohnlich ausgedehnet werden könnten. Man kann daher leicht einsehen, daß ben den meisten Personen Ursachen einer vermehrten Zusammenziehung over Ausbehnung in einem ober bem andern Zheit des Systems der Befäse entstelnen können, oder daß eine ungleiche Bertheilung des Blutes Satt finden kann ). In

\*) Unfer Berfaffer hat in feiner Phyfiologie in bes aten Abfchnitte brittem Sauptfruct G. 93 u. f. ber beutfch. Heberf, Die Urfachen außeinander gefest, Die zu einer ungleichen Bertheilung bes Blutes Gelegenbeit geben. baber ich folche bier nicht weitlauftiger angeben will. Wenn man gugefichet, bag bas Temperament bon ber urfprunglichen Leibesbeschaffenheit abhangt, fo ift leicht einzufeben, baf gewiffe Gefafe, fchen vermoge einer naturlichen Ginrichtung, bas Blut eber und in einer großern Menge als andere Gefage erbalten tonnen. Es bangen von biefer Ginrichtung Die auf einander folgenden Entwickelungen in ver-Schiedenen Theilen bes Korpers, fowohl in Anfehung bes Wachsthums als anderer befondern Berrichtungen ab. Die Bertheilung muß baber nothwendig unaleich fenn. Es entfichet aber boch, fo lange als bas Gleichgewicht Ctatt finbet, und bie Bertheilung bes Plutes mit ber Gewalt bes Bergens und bem Wiberftand ber Theile in Berhaltniß fichet, feine Rrantheit. Die Gefundheit leibet bles alebenn. wenn berfchiebene Urfachen, bergleichen s. B. aufferliche Urfachen find, einen Unterschied in Diefer Bertheilung machen. Bibernaturliche Bufammengiehungen ober Erweiterungen ber Gefage fonnen bie Determination ober ben Trieb bes Blutes gegen einen Theil bermebren. Daber find ben gemiffen Nationen manche Theile großer als ben anbern, 1. 3. ber Ropf, es mag biefes nun bon einer urfprunglichen Bilbung ober einem befonbern Umfant in ber lebengart abbangen. Es mogen aber biefe Mirfungen burch bie urfprungliche Ginrichtung ober burch eine zufällige Urfache bervorgebracht morben fenn, fo entftehet boch allemal eine acmiffe

einem Rorper aber, wo bie Befage febr fart ausgebehnt find, ober mo eine große Bollblutigkeit vorhanben ift, fann auch eine fleine Ungleichheit in ber Bertheilung bes Blutes fchon folche Unbaufungen beffelben in gewiffen Theilen bervorbringen, bie ju Bluffturjungen Gelegenheit geben.

750.

Und biefes ift die Urt, auf welche ich zu erflaren fuche, wie bie Blutfturzungen überhaupt in einem jeben Alter ober aus einem jeben Theil bes Rorpers entfieben fonnen. Man bemerfet aber unterbeffen, baf fich bie Blutfturgungen aus gewiffen Theilen weit baufiger und ju gemiffen Zeiten bes lebens weit leichter als zu anbern ereignen, und man fann alfo erwarten, baß wir hier, wo wir die allgemeine Theorie ber Bamorrhagien vortragen, auch bie verschiedenen Urfachen anzeigen follen, bie zu biefem befondern Umftande Belegenheit geben. 3ch werde baber bierüber noch einige Bemerfungen mittbeilen.

751. GA

gewiffe Bufammengichung in bem Spftem ber Befage, bie Beranterungen hervorbringt, aus benen Entganbungen und Samorrhagien entffeben.

Man fann bie Urfachen einer ungleichen Bertheilung bee Blutes leicht erflaren, wenn man mit Cullen annimmt, baf bie Gefafe allemal angefüllt und in einem Buftand ber Bollblutigfeit find, fo baß jebe Safer, gur Erhaltung bes Gleichgewichts, über ben Grab ihrer naturlichen Clafficitat gefpannt und gleichfam fich felbft überlaffen ift. Es ift baher auch bie geringfte Beranberung in ber Menge bes Blutes und bie leichtefte Ausbehnung ber Gefage über ben Grab ihres naturlichen Gleichgewichts fchon binreichend, eine franthafte Wollblutigfeit berborgubringen. Die Bufammengiebung und Erfchlaf. fung find ale Wirtungen angufeben, die gu ben Congeftionen Gelegenheit geben. 3. d. fr. Ueb.

Es machfet ber menfchliche Rorper, ber ben feiner Entstehung febr flein war, nachber allmablich fo an, baß er eine betrachtliche Große erlanget. Diefe Bermehrung feiner Große aber beftebet größtentheils in einer Bermehrung ber Menge ber in bem Rorper befindlichen Feuchtigfeiten, und in einer bamit in Berhaltniß frebenben Erweiterung ber Befage, bie biefe Seuchtigfeiten enthalten. Bu gleicher Zeit aber wird auch bie Menge ber feften Materie, aus welcher bie Befage und Theile besteben, nach und nach vermehret, und wir mogen nun bie Urt, wie folches geschiehet, auf eine Beife erflaren, auf welche wir wollen, fo ift es both wahrscheinlich, baf ber allmablige Fortgang bes 2Bachsthums ber thierifchen Rorper von ber Musbehnung bes Enftems ber Schlagabern abbanget. Das Enftem ber Blutgefaße aber ift fo beschaffen, bof die Bemegung bes Blutes in ben Schlagabern eine beffanbige Deigung bat, biefelben fowohl in bie lange als nach allen Gelten auszubehnen.

7524

Weil bie feften Theile bes thierifchen Rorpers ben ber erften Bilbung beffelben febr weich, nachgebenb und fchlaff find \*), fo werben auch in ben erften Zeiten

\*) Es ift vermoge ber Ginrichtung bes Schopfers nothwendig, baf ber Rorper ftufenweise von einer fleinen zu einer ftartern Grofe wachfet. Es muffen baber bie feffen Theile im Unfang fehr fchlaff fenn, bamit fie fich befto leichter ausbehnen, und auch bie Materie an bie feften Theile fich leichter anseten fann. In bem garten Alter find bie aus-führenden und fleinen Gefage geneigter, bem Trieb bes Blutes ju miberfteben, ale bie großen Gefage, und Diefes war unumganglich nothig, um gu verbuten, baf bie fubtilen Theile ber Gafte gu der die Befasse sehr geschwind ausgedehnet. Da aber dies Ausdehung immer mehr Gelegenheit giebt, daß noch mehr Materie an die sessen Weglegenheit giebt, daß noch mehr Materie an die sessen Weglegenheit die wird, so irchmen dieselben nach dem Verglänsis ihrer Ausdehnung auch immer eine größere Dichtigfeit an, und widerlichen solgtich siere strenen Ausdehnung und ihrem Machstume immer mehr und mehr. Es wächset daher auch, so wie der Körper größer wird, derselbige immer weniger, dies er endlich gänzlich zu wachsen aufhörer, und er die größte Größe erlanger, die er zu erreichen schigt ist.

753.

Und bieses ist der allgemeine Begriff von dem Badsthum des Körpers, so lange dis dersselbe dem stärkfen Grad von Größe erhält, den er erlangen kann. Er geschiehet aber diese Wachsthum nicht in allen Theilen des Körpers auf eine gleiche Art und in einem gleichen Grad, weil zu Sogle der unfpringlichen Sinuschung desselben einige seiner Apeile zuerh entwickelt werden, und auch ihre vollige Größe ehre als die übrigen Theile erlangen solltage Wisse ehr als die übrigen Theile erlangen solltage Mosse der die die insbesondere an dem Korfe, dessen Theile sowohl zuerft

febr aus dem Körper abgehen. So lange die Erfoldestung der folme Deile berrächtlich ist, deringen
bie Werkungen der Mollblütigfeit selten Kransspitern
bervort: daher entstehen ben Kindern seisen Gelbildtigseit vordanden ist. So wie aber die sessen die Gelbildtigseit vordanden ist. So wie aber die ssessen gelbildtigseit vordanden ist. So wie aber die ssessen gelbildtigseit vordanden ist. So wie aber die ssessen gelbildtagseit vordanden ist. So wie aber die ssessen gelbildtagseit vordanden, so nie mit der gest der Mannbarteis so die finde Sodam eine Kogla bes
Grades von Exarte, den bie festen Theile erlangt
baben, und vodurch sie den bestigen Untried der
Eckte wierstehen. 2. d. fr. Ued.

entwickelt werden, als auch ihre völlige Größe am erfien zu erreichen pflegen.

754.

Wahrscheinlicher Weise wird biefes ungleiche und beschleunigte Wachsthum bes Ropfes baburch begunftiget, baft bie Grofe ober Schlaffheit ber Befage bes Hauptes, oder die Richtung der Kraft des Blutes nach biefem Theil, zu biefer Abficht fchon von ber Matur befonders eingerichtet ift. Es folget aber aus bem oben (6, 752.) Befagten gleichfalls, baf bie Befage bes Ropfs, eben weil fie am gefchwindeften wachfen, und am ebeften zu ihrer volligen Große fommen, auch am geschwindesten biejenige Dichtigkeit erlangen, Die ihre funftige und fernere Musbehnung verhindert. nun aber boch die Kraft des Bergens und die Menge ber Cafte in Berhaltniff gegen ben gangen Rorper noch immer bie namliche bleibet, fo werben bie ausbehnenben und verlangernden Rrafte auf folche Theile gerichtet, bie noch nicht eine folche Reftigfeit und einen folchen Durchmeffer, als bie zuerft gebilbeten, erlanget haben. Es mirfen folche Rrafte auch fo lange fort, bis ein jeder Theil des Korpers, in Unfehung feiner Festigkeit und bes Wiberstandes, ben er leiftet, ben übrigen gleichformig ift, und ber gange Rorper endlich mit ben Rraften bes Bergens in einem folden Berhaltnif fiebet, baf fein Wachsthum eines befondern Theiles weiter Ctatt findet, woferne fich nicht gewiffe befonbere wibernaturliche Umftanbe ereignen.

755.

Da tieser Gang des Wachsthums des Kerpers überkaupt von einem genössen Meichgewöchte zwischen Gerkaupt von einem genössen ausbehnenden Kräften umb dem Widerstand der selten Theile abzuhäungen scheinet; so kam, so lange die selten Theile nech sehr schaft zwischen der William und teicht nachgeben, die ausbehnende Kraft zwischen der Schaft zwische

gewiß)

fälliger Weise vernichtet werben, ohne baß biese eine merkliche Unsehmung in dem Körper hervorbringt. Ze gleicher aber die ausbehmben Kräfte und der Wiefland der festen These einander werden, desto leichter wird auch eine Vermehrung der ausbehrenden Kräfte eine Zerreisung in dennienigen Gefäßen herorbringen, bie nicht leicht einer Ausschumun undhgeben.

#### 756.

Ulles biefes zeigt, bag bie Wirkungen von einem jeben gewöhnlichen plethorifden Buftanb bes Rorpers, nach ber perschiebenen Deriode bes Bachsthums bes Korpers, in welcher fie fich ereignen, auch verschieben Entftebet bie Bollblutigfeit ju einer fenn muffen. Beit, wo der Ropf noch im Bachethum begriffen, und ber Trieb bes Blutes 'noch immer mehr gegen ibn als nach andern Theilen gerichtet ift, fo wird auch bie permebrte Menge bes Blutes besonders nach bem Ropf geben. Und ba nun auch zu eben biefer Zeit bie verlangernben und ausbehnenben Rrafte (und ber 2Biberftand ber Gefage in biefem Theil) fast ganglich in ein Gleichgewicht mit einander gefommen find, fo wird ber größere Trieb bes Blutes gegen biefen Theil befto leichter in folchem eine Berreiffung ber Befage ober eine Blutfturgung hervorbringen. Diefes ift auch bie Ur. fache, warum bas Mafenbluten ben jungen Derfonen, und zwar um besto gewöhnlicher ift, je mehr sich foldhe bemjenigen Zeitpunkt nabern, wo fie zu wachfen aufhoren, ober, um vielleicht eigentlicher zu reben, je mehr folche bem mannbaren Alter naber fommen, ju melcher Zeit ben benberlen Weschlechtern, hauptsächlich aber ben ben Frauensperfonen, ber Trieb ber Gafte anfangt nach andern Theilen zu geben \*).

757. Man

Man fonnte gwar glauben, als wenn ber Trieb einer größern Dlenge von Blut gegen bie Befage bes hauptes eben fo leicht in andern Theilen des Ropfes, als in ber Dafe eine Berreiffung bervorbringen fonnte, allein es pflegt fich biefes bod nicht gewohnlicher Weife gu ereignen. Die Urfache bavon liegt in ber großen Menge ber unter einander in Geftalt eines Dieges verbunbenen Gefaffe, bie wegen bes Wertzeuges bes Beruche, bas feinen Gis in ber Dafe bat (und ber 216. fonderung bes Schleims) über bie innere Dberfloche ter Rafe verbreitet, und bles mit einer bunnen fchmachen Saut bebecfet find. Diefes macht, baf, fo oft als ber Trieb und die Bewegung bes Blutes in ben Befafen bes Sauptes vermehret wird, bie Befafe ber Dafe am leichtoften gerreiffen. Diefes Dafenbluten aber erleichtert nicht nur bie anbern Hefte ber außern Schlagaber bes hauptes (Carotis externa), von welther bie Gefage ber Dafe hauptfachlich berfommen, fonbern es erftrecket fich biefe Erleichterung auch auf alle Helte ber innern Sauptichlagaber in einem beträchtlichen

Grabe. Denn es gehen aus ber innern Schlagaber bes Sauptes (Carotis interna) einige Gefäsie zu ber

Dafe "), breiten fich auf ber innern Glache berfelben

aus, und verbinden fich wahrscheinlicher Weise (ober

vie Zeugungstheile entwickelt. Wenn biese Veränderung des Gleichgewichts Eratt sindet, und der Körper und seine Theile ihr geböriges Wachsehmurreicht haben, so muß die Wollblutigkeit zunchmen. Es wird sich seine veränder den ernachweine rigien, wo die seine Theile verziglich in denne Fungeweine nehmen, dass die baher sohnen 3. B. die Lungen leiden. 20nm. 3. fr. 11eben.

\*) Gie entspringen aus bem Masengweig ber Arteria ophthalmica. 26. D. Heb.

<sup>&</sup>quot;) Der Widerstand, ben bas Blut im Kopf antrifft, macht, baf es gegen Die untern Theile geht, und

gewiß) mit den Acsten der außern Hauptschlagaber. Es maß dehr ein Ast der Widern der immen Schlagadern, er somme num aus der äußern oder immen Schlagader, zerreisen, welcher nur will, so wird die dadurch entstandene Blutstürzung durch die Krast der Ableitung oder Derivation (Vis derivationis), wie sie Zaller nennet, wirken, und nicht nur alle Blutzschäße des Kopfes releichtern, sondern auch gemeiniglich versindern, daß nicht an andern Stellen des Köppers zu gleicher Zeit eine Blutsstügung entscher.

#### 7=0

Man sieht hieraus, warum die Blutstürzungen aus der Nase, die vor den Zeiten der Mannbarteit, oder um die Zeit, wenn der Körper ausgemachsen hat, so häufig sich ereignen, nach dieser Periode so setzienen preignen gegen pfregen. Oessetz, des sich dere auch dergleichen ereigneten, so könnte doch dahre sien Einwurf gegen unsere Grundsäse hergenommen werden, weil solch Waltstürzungen blos von einer besondern Echossen Bewohnheit der Gestäße in der Nase herrichten können, obgleich unterdessen das Gleichgewicht des Körpers auf eine andere Art in das gehörige Werhältniß gebracht sen,

### 759.

Geschiehet das Wachsthum des Körpers auf eine regelmäsige Weife, und ist das Gleichgenicht desselben dem Almadligen Wachsthum des Ganzen sowojl, als dem Anwachs der verschiedenen Hoelle gemäß, so beinget selbst eine Wolldürigkeit doch keine Wauflinzungen, und wenigstens nach dem Nasenbluten weiter keine andere mehr hervor. Denn aber, so lange die Wolldürigkeit noch anhält, irgend eine Ungleichheit des Verhältnisse in einem Theile des Körpers Statt sindet, so können leicht Anhäufungen der Sesse antsieden, so können leicht Anhäufungen der Sesse und steben,

fteben, bie zu Blutsturzungen ober Entzundungen Ge-

#### 760

Saben aber bie verschiedenen Theile und Hefte bes Enftems ber großen Schlagaber ibr volliges Bachs. thum erlanget, fteben folche alle mit einander in bem geborigen Bleichgewichte, und es ift fobann noch ein gewiffer Grad von Bollblitigfeit übrig, ober es entftebet beraleichen auf bas Neue; fo tann blos in bent Berhaltnift bes Gleichgewichts zwischen bem Soffem ber Schlagabern ber lunge und bem Spftem ber groß fen Schlagaber ober ben Befagen bes gangen übrigen Rorpers, noch einiger Unterfchied Statt finten. Und obaleich bie geringere Weite ber Lungengefaße gemeis niglich burch bie großere Weschwindigfeit ersebet wirb. mit welcher fich das Blut burch diefe Wefage beweget, fo ift boch biefe Befchwindigfeit nicht allemal fo groß. als fie es eigentlich zur volligen Erfesung biefes Unterfchiedes fenn follte \*). In biefem Falle wird mahr-Scheinlicher Weife ber plethorische Buftanb bes gangen Rorpers allemal in ben lungen auf eine besondre Weise empfunden werden, und es fann alfo, auch in benen Ballen, mo fein urfprunglicher Rebler in tem Bau ber Lunge Statt findet, von einer allgemeinen Bollbintigfeit leicht eine Blutfturzungen aus bem legtgebachten Gingemeibe entsteben.

## 761.

Ich gebe zwar zu, baß es Källe giebt, wo eine Blutstürzung aus der Lunge, oder das sogenaunte Blutspen (Haemoprysis), blos die Folge einer allgemeinen Bollblutigkeit des Körpers ist. Allein es entsteht dach

") Daher machen eine üble Bilbung ber Brufthohle, ju enge Kleiber u. f. w. jum Blutfpepen geneigt. 3. o. fr. Heb.

boch bergleichen allemal weit eher von einem fehlerhaften Berhältniß zwischen ber Weite ber Lungengesäse und ber Gefäse bes übrigen Rörpers.

762.

Findet nun ein solches unschiedliches Verhältniß Eind das Blutspron hauptsächlich um biejenige Zeit ereignen, wo ber Körper dass ein völliges Wachsthum erlanget hat; das ist, zu der Zeit, wenn das Spstem der großen Schlagader die größen Kusbehrung erreicht hat, und den größen Widerstand thut, bessen ereicht hat, und den größen Widerstand thut, bessen so gangen Körpers vornehmlich auf die Kungen wirken miße.

763.

Es wird auch biefes burch die Erfahrung vollkommen bewähret, indem das Blutspepen zu der Zeit am gewähnlichsten sich erignet, wo der Kopper völlig ausgewachsen ist. Es kann unterdessen könner vollig ausgewachsen ist. Es kann unterdessen bei der später bemmen, je nachbem das Gleichgewicht zwischen der Gefäßen der lunge und dem Gefäßen der aus der geofen Schlagader entlichen, kass sich das Blutspepen weit später als in der oden angegedenen Periode erignet, wenn das Berschlinss zwischen der ungengesähen und dem Schlässen und dem Schlässen zwar nicht gang gleich, jedoch aber auch nicht so ungstelch ist, das nicht erst einige andere Utsachen mitwirken mußen, ebe daraus üble Folgen entlichen fönnen.

764.

Es hat Zippokrates schon längst angemerket, daß Mannspersonen das Blutspenen gemeiniglich in dem Alter zwischen dem funfzehnten und fünf und drepfigsten Jahre bekommen; und daß, ohnerachtet sich wischen den benden hier genannten Jahren das Blutspen das auf allen Zeiten ereignen kann, es doch selten vor

bem

bem funstehnten ober nach bem 35sten Jahre bemerket wird. — Diese Weebachtung bes Zippokrates wird burch die Erfahrungen der neuem Argte bestärket, und ich halte es baher für nötsig, die Ursachen davon zu untersuchen.

765.

Was ben ersten Umstand anbetrifft, baß namlich eine Mannsperson selten vor dem sunfzehnten Jahre Blut auswirft, so habe ich die Urfache davon schon oben (6, 762 und 763.) erkläret.

Was aber ben zweiten anbelanget, baß nämlich ben Mannspersonen bas Blutspeien nur selten nach bem sun und breißigsten Jahre erfolget, so glaube ich, es könne bie Utsache bavon aus folgenden Vennerkun-

gen eingeseben werben.

Ich babe bereits oben angemerfet, baß bie Musbehnung und ber Wachsthum bes Korpers eine gewiffe Bollblutigfeit in bem Spftem ber Schlagabern erforbert. Die Matur bat biefes baburch ju bewirfen gefucht, baf fie sowohl ben verschiebenen ausbunftenden und abführenden Befagen, burd welde die Gafte aus ben Schlagabern, bie rothes Blut enthalten, abgeben tonnten, eine gemiffe Dichtigfeit und Wiberftanb geben, als auch bas Blut fo zusammengeseget bat, baf ein großer Theil beffelben nicht in bie ausbunftenben und abführenden Gefäße übergeben fann. Bornebmlich aber traget zu ber Erreichung biefes Endamecks bas vieles ben, bag bie Blut- ober gurudführenben Ubern bem Blute, welches aus ben Echlagabern in fie gebet, einen gewiffen Biderftand entgegenfegen, und folches nicht gut aufnehmen.

Was diesen lettern Umstand andetrifft, so zeigen die von Cliston Wintringham \*) angestellten Ver-

\*) Siehe Dessen Experimental Inquiry into some parts of animal structure. Lond, 1740.

fuche, baf bas Berhaltnif ber Dichtigfeit und Reftigfeit ber jurudführenben Abern gegen bie Schlagabern ben jungen Thieren weit groffer als ben altern Thieren ift. Man hat baber auch Urfache zu vermuthen, baß ben jungen Thieren ber Hebergang bes Blutes aus ben Echlagabern in bie jurucffuhrenben Abern mit weit großerer Comierigfeit als ben erwachsenen gefchichet, weil ben ihnen ber Wiberftand auch viel großer ift. So lange aber ein folder Wiberffand vorhanden ift, muß nothwendiger Weife allemal bas Enftem ber Echlagabern weit mehr angefüllet fenn. Die Dichtigfeit ber Baute ber Gefaße, Die vornehmlich aus einem zellichten Gewebe beften, wird burch ben Druck vermehret. Da nun die Saute ber Schlagabern ben ihrer Ausbehnung weit mehr zusammengebruckt werben, als biefes in ben gurucfführenden Abern burch bie namliche Urfache gefchiebet, fo muffen bie Edlagabern, wenn ber Rorper anwachset, immer weit bichter als bie guruckführenden Ubern werben. Es muß baber auch bie Dichtigfeit und ber Biberftand ber Saute ber Schlagabern mit ber Zeit ber Dichtigfeit und bem 2Biberftand ber gurucfführenben Abern nicht nur gleich werben, fondern ihn auch wirklich übertreffen: eine Sache, Die auch in ben Berfuchen, Die Wintrintebam hieruber angestellet bat, wirklich fo befunden worben iff.

Sierdurch aber muß sich das Berhältnis zwischen Ser Menge des Blutes in den Schlagadern imd zwischen der in dem Kortz gang des kebens verändern. Den jungen Thiere nicht mitt damilich die Menge des in den Schlagadern entsplatenn Blutes verhältnisspesse zoher ein. So wie diese Schlagadern aber immer nach und nach blichter verden, so nimmt auch die Menge des in spren besinden Blutes immer allmählich ab, hingegen aber die Menge des Blutes in den zurücksprenden Wern zu:

und es ist zulest in denselbigen weit mehr Blut als in den Schlagadern entsalten. Wenn sich diese Kechnerung in der Menge und dem Verschliniss des in den Schlogadern und zurücksührenden Adern besintlichen Unite ereignet, so muß, wie man deutlich einspien wirt, die Ballbittigfeit der Schlagadern sierdung größtentheils gesoben werden. So wird also auch nunmehre nicht leicht wieder eine Blutstürzung aus den Schlagadern (arterial haemornhagy) ersogen, und wenn mit der Zeit ja wieder eine allgemeine Wolldütigskeit entselbigten. Dem zu füchsigkeiten Adeen zeiten.

#### 767.

Diefe Beranberung, welche, wie wir oben angezeiget haben, in bem Zuftand bes Enfteme ber Echlag. abern und ber guruckführenben Abern erfolget, ereignet fich in bem menfchlichen Korper nach aller 2Babricheinlichkeit um bas funf und brenkigfte Sabr, um welche Beit ber Rorper an Rraft und Lebhaftigfeit, welche fo fehr bon ber Unfüllung und Spannung bes Spftems ber Schlagabern abhangen, nicht langer weiter zunimmt. Diefes verurfacht auch, baf nach biefer Beit nicht leicht wieder biejenige Blutfturjung aus ben Schlagabern ber Lunge erfolget, bie wir mit bem Damen bes 23lute fpevens zu belegen pflegen. Es entftebet zwar zumei. len auch noch in fretern Jahren eine folche Blutfturgung. allein biefes gefchiebet fotann aus ben oben (6. 758.) angegebenen Urfachen. Man fiehet aus folchen, baf in einem jeben Ulter eine Blutfturzung burch gewiffe zufallige Urfachen hervorgebracht werben kann, bie zu befonbern Unbaufungen bes Blutes in einem Theile Belegenheit geben, ohne baf folche Blutfturzung von berjenigen Beschaffenheit bes Bleichgewichts zwischen ben berichiebenen Enftemen ber Befage bes Rorpers abbanget, melde gewiffen Perioben bes leben einen ift.

II. 25 and. R 768. Da.

768.

Da, wie ich oben (§. 766.) angemerket habe, wenn eine allgemeine und widernatürliche Wolfdbürigkeit nach bem fünf und drepfigften Jahre entstehet, dieselbe sich besonders in dem Softem der aufürstützenden Abenn ereignen, und dasselbst ihre Wirkungen zeigen muß; so kann sodann daraus gleichfalls eine Viusstützung entstehen.

### 769.

Wenn eine Bollblutigfeit in ben gurucfführenben Abern entftehet, fo ereignet fich biefelbe, wie man annimmt, hauptfachlich und zuerft in bem Enftem ber Pforts aber, in welchem die Bewegung bes Blutes weit langfamer als in allen andern Theilen ift: in welchem bie Bemegung bes Blutes menig burch eine außerliche Zusammenbrudung unterftust wirb, und wo auch ber auferliche Druck, ber auf bie Befage geschiebet, welche gu biefer Uber gehoren, body megen bes ganglichen Manaels ber Rlappen in allen biefen gurudführenben Abern, menia Ginfluß auf die Bewegung bes Blutes haben. und folche noch weiter beforbern fann; jumal ba noch überdieses bas Blut, wegen bes namlichen Mangels biefer Rlappen, leichter aus bem Stamm und ben groffern Meften in die fleinen Abern gurucffliefet "). Man fonnte vielleicht glauben, es fonne biefes Burudflieffen bes Blutes eine gewiffe Birfung ober Bufammengiebung in ben gurudführenben Mbern bervorbringen, bie. wenn ibre Richtung umgefebret wird, bas Blut nach ben

\*) Diese Congestionen der Benen entstehen nicht nur, weil das Sleichgewicht sich veräuhert, und die Wolfblürisseit und den Urterier nach dem Arens übergeber, sondern weil auch, so wie wir Aren werden, die Bewegung des Vlutzel langsamer wird, und alle Absenderungen sich vermigbern. 21, 6, f. Ueb.

ben Enben und fleinen Befaffen mit einer folchen Gemalt gurudtriebe, baf biefelben bierburch gerriffen murben, und eine Blutfturjung erfolgte. 3ch muß aber gefteben, baf mir biefes nicht allgu mahricheinlich porfommt, und ich glaube, man fonne bie Urt, auf melche eine Bollblutigfeit aus den jurudfführenden Abern eine Blutfturzung bervorbringt, auf eine andere und weit beffere Urt erflaren. Wenn namlich bas Blut in ben zurückführenden Abern baburch fich anhäufet, baff burch irgend etwas fein frener Durchgang burch biefe Befafe verbindert wird, fo muß biefer Wiberftand und bie baber entstandene Unfullung ber Befafe auch nothe menbig ben Uebergang bes Blutes aus ben Echlagabern in die gurucfführenden Abern verhindern. Sierburch aber erfolgt naturlicher Beife eine Unbaufung in ben fleinen Meften ber rothen Schlagabern, Die ju einer gewiffen Bermehrung ber Bewegung berfelben Gelegenheit giebt. Diefe aber wirfet auf die Enden ber rothen Echlagabern und bie aus ihnen fommenten fleinen ausbunftenben Befage mit einer folchen Bewolt. baß fich entweder die Mundungen ber fleinen Gefäße öffnen, ober wirklich einige Wefage gerreiffen, und alfo eine Blutfturjung erfolget.

#### 7700

Und diese ist nach meiner Meinung die Urt, auf welche der sogenannte gulten Werfuls oder die Hännerholden einstehen, im serne solche von einem gewissen allgemeinen Zustand des gangen Körpers abhängen. Gemeiniglich enstehet dieser Busspungen Beit den Der Hännerholdolgeste, welches diesenigen Welse der Protader sind, die am meisten nach unten zu gelegen, und von dem Haupstlamm dieser Were am weitesten enternet sind. Diese werunfacht dem, das, so est als sich das Blut in dem System der Protader überhaupt amhäuse, und als solgenieme Welse.

Bollblutigfeit in bem gangen Spftem ber gurucfführere ben Abern entstehet, biese besonders auf die Hamorrholdalgefäße wirket, und baber das Blut in ihnen sich sehr leicht ausammlet.

771.

Die hieher habe ich diesenige Blutstürzung, die man mit dem Namen der Jämorrhoiden beleget, mur in so weit betrachtet, als solche, so vie se gemeiniglich zu geschehen pfleget, blos aus den Hämorrhoidalgesägen entstehet. Man sieher aber leicht, daß eben diese Anhausung des Blutes in den zurücksüßeren und gehemmte Bewegung des lessen und durch mancheten Urfachen in vielen kleinen Nesten der hervorgebracht werden kann, die nicht tief unter ber innern Haut des Eanals der ersten Wege liegen. Diesenige Busstäuzung aber, welche durch die Dessung oder Zerreisung diese Gestäße hervorgebracht wird, psiegt mit dem Namen der schwarzen Krankbeit (Mordus niger oder Melaena) belegt zu werden.

772.

Ein anderer Theil des Körpers, in welchem eine ungewöhnliche Beliblitigkeit oder Anfüllung der zur rückführenden Abern besondere Wirkungen jervordrüngen, oder eine Untschlinzung und Erziekung des Diutes aus den Gesähen verunfachen kann, ist der Kopf. In diesem sind der wenn des einem ganz eigenen Vau, und es scheiner, als wenn solche von der Moute mit Kleiß so eingerichtet wären, daß das But in ihnen sich sangemen bewegen sollte \*). Wird dage der volls

\*) Der Umlauf bes Bluts geschiebet bier auf eine gang andere Messe, als in andern Theilen des Körpers, er wird nicht burch die Bewegung der Musseln unterstügt, und der die Bemegung der Musseln unvolliges Wachsthum erlangen, so werden sie auch seinger herder und sies. A. b. fr. Uk.

blutige Buftand ober bie Unfullung bes Spftems ber surudführenden Abern überhaupt, welche immer mit ben Jahren zuzunehmen scheinet, endlich febr groß, fo fann biefes leicht eine Birfung in ben gurudführenben Abern bes Ropfes hervorbringen, und bafelbft einen folden Biberfrand bem aus ben Edlagabern fommenben Blut verursachen, baf folches entweber burch bie Befäße ber Dafe berausbringet und Rafenbluten machet, ober fich in die Boblung bes Birnfchedels ergief. fet. Gefchiebet biefes lettere, fo wird bas verurfachet, mas man mit bem Ramen eines Schlaufluffes ober ber Apoplerie beleget: eine Kranfheit, Die Friedrich Zoffmann mit Recht eine Blutfturgung Des Gebirne (Haemorrhagia cerebri) nennet. Man fann aus ber Erflarung ber Urfache biefer Rrantheit, bie wir hier mitgetheilet haben, feben, warum fich folche befonders ben folchen Perfonen, Die einen großen Ropf und fursen Sals haben, ingleichen ben alten leuten ereignet: benn ben biefen lettern find bie Rrafte, burch welche bas Blut beweget wird, fcon febr gefchwacht ").

773

Ich hoffe durch diesen kurgen Abrifi und Erzählung derschiedenen Arten von Wolfdittigkeit und Bluteftürzungen, die sich in den verschiedenen Perioden des menschlichen Lebens ereignen, nicht nur die Natur der Wulterbaupt, sondern auch die Weschafferbeit der gewöhnlichsen Arten von besondern Willestingungen, und diese zwar nach derzeitigen Ordnung, in wescher sich in dem menschlicher deben nach und nach zu gereignen psiegen, sattam erkläret zu soden \*\*).

R 3 Dritter

<sup>\*)</sup> Man febe von biefer Urfache bes Schlagfluffes im britten Theil bas erfte hauptfluck.

Man febe von ben Blutfluffen und ihrer Behand-

# Dritter Abschnitt.

Bon ben entfernten Urfachen ber Blutfiurzungen.

\*\*\*\*\*

774.

Wir haben bis jest vornehmlich von bemjenigen Zustand des Körpers gehandelt, welcher den seine zu der Entstehung der Blutstürzungen besonders geschieft machet, und dieselben gleichfalls unmit telbar hervorbringet. Es ist aber auch schiedlich und sogar nöthig, daß wir derjenigen gelegentlichen Urfachen Erwähnung thun, die nicht nur durch ihre Verbündung

lung überhaupt herrn D. Carl Chriftian Rraufes Abhandlung von ben Plutfluffen und ihrer Behandlung, Leigt. 1783. aus bem Lateinischen.

Es ift in Unfebung ber Congestionen überhaupt und auch der Blutanbaufungen ju erinnern, bag folche nur langfam erfolgen, und mehr ju ben fogenannten paffiven Congestionen gehoren, weil felten eine Samorrhagie ale ben ben ploklichen und fogenannten activen ober folchen Congestionen entffebet, wo die Gafte und fenderlich bas Blut in gewiffen Gefagen burch eine heftige Wirtung anberer Befafe gegen biefen Theil getrieben werben. Bon ben Entgundungen fcheinen Diefe activen Congeffionen barinnen berfchieben gu fenn, baß ben ihnen feine folche Gegenwirfung ber Gefafe als ben ben Entgundungen Statt findet, fonbern bier entweber Die Gefaffe nachgeben und fich immer mehr ausbehnen, ober eine Blutfturgung entfichet. Ben ben paffiven Congeftionen bon Blute haufet fich baffelbe borguglich in ben Benen und mahricheinlich boch guweilen burch einen Burucffluß an, und macht frampfabrige Musbehnungen berfelben, aus benen fehr viele langwierige Kranfheiten entfichen. 2. d. Ueb.

mit ben probisponirenden eine Blutstürzung erregen, sondern auch sogar zuweisen die einzige Ursache einer solchen Blutergiefung werden können.

775.

Ils foldbe gelegentliche Urfachen muffen aber angefeben merben:

1) Gine außerliche Sige ober Barme ber Utmo. fphare. Diefe bringt, inbem fie bas Blut aus. behnet, eine Bollblitigfeit bes Rorpers bervor, ober vermehret biefelbe, wenn bergleichen bereits porhanden ift. Chen biefe Barme muß aber auch, ba fie als ein Reif auf ben gangen Rorper wirfet, ben borber bereits entstandenen Trieb bes Blutes gegen einen gewiffen befonbern Theil noch mehr vermehren: ober wenn ichon eine Ungleichbeit in ber Bertheilung bes Blutes jugegen ift, bie an und für fich feinen Schaben verurfacht baben wurde, fo kann fie folde fo verftarten, bag nun schabliche Folgen baraus entfteben. Muf benberlen Urt kann bie außerliche Warme gleich unmittelbar eine Blutfturzung hervorbringen, wenn fchon ju foldher eine gewiffe Reigung im Rorper porbanben gewefen ift, ober es fann biefelbe Unbaufungen bes Blutes in gewiffen Theilen verurfachen, bie fonst bavon fren waren, woburch benn auch Blutfturzungen entfteben fonnen.

2) Eine starke und plossliche Beränderung ber Schwere der Armosphare, welche eben solche Witkungen als die Wärrne zu haben scheint, indem sie gleichfalls das Blut mehr ausbehnt.

3) Alles, was die Kraft der Bewegung des Blutes versäufet, und hierdruch auch die Erschwintösseit besselblich vermehret. Es pflegen solche
Dinge vermuthlich auf eben die Art als die Wärme zu wirfen, indem sie nicht nur den schon vorM 4 handenen

banbenen beftigen Trieb bes Blutes gegen einen gewiffen Theil noch mehr verftarfen, fonbern auch Die Ungleichheiten in ber Bertheilung bes Blutes und bas ungleiche Berhaltnif ber gurudführenben Abern und ber Schlagabern gegen einanber fo vermehren, baf baraus fchabliche Folgen entfteben. -Es find baber hierunter alle farte Leibesbewegungen, und fonberlich alle befrigen Unftrengungen ber Rrafte zu rechnen, Die mit einem ftarten Ginathmen gescheben. Ben biefem lettern wirb burd) bie großere und eine langere Beit fortgefeste Musbehnung ber lungen, ingleichen burch bie gu gleicher Beit erfolgende Unftrengung vieler Mus. feln, nicht nur bie frene Bewegung bes Blutes unterbrochen, sonbern auch baffelbige sowohl in bie fleinen Enben ber Befage überhaupt, als nach ben verfchiebenen lagen und Stellungen bes Rorpers und ber verschiedenen Urt ber Unftrengung, in gewiffe Gefaffe inebefonbere getrieben. -Man fann auch unter bie verschiebenen Urfachen, welche bie Bewegung bes Blutes verffarten, noch ben Born und andere heftig wirfende (acline) Bemuthebewegungen rechnen.

- 4) Eine heftige Anstrengung und Bewegung gewisser Suters vorfanden sich eine Anstaufung der Wille und der Beite bei bath dass bes Gutes vorfanden sist, oder die doch dass befonders geneigt sind. Diese Bewegung scheint als ein Niels auf die Gefässe eines gewissen Theils zu wirken. So kann eine heftige Wewegung der Lunge, oder ein starkes Athembolen, Blutspeen aus der Lunge verursachen, oder bes einem Partienten, der de flichen vordem gehabt hat, solches wieder auf das Neue herborbringen.
- 5) Diejenigen besondern Stellungen und lagen des Körpers, welche machen, daß das Blut nach ge-

wissen Theilen in einer weit größern Menge ober mit einer größern Gewalt gehet. Ferner bas Binden gewisser Theile, welches macht, daß sich das Slut in benselbigen vorzüglich anhäufet.

6) Ein besonderer Trieb oder Determination bes Blutes in gewiffe Gefaße, der badurch, daß ofters Blutfturzungen aus biefen Gefäßen entstehen,

gur Gewohnheit wirb.

7) Die außerlich an den Rorper gebrachte Kätte, welche die Werthellung des Blutes verändert, und macht, daß solches in einer größern Menge nach den innern Theilen gehet.

## \*\*\*

## Bierter Abschnitt.

Bon ber Beilung ber Blutfiurzungen.

## 776.

Ich wende mich nunmehre, nachdem ich in den benden vorhergehenden Abschmitten die nähern sowoss als entsernten Ursachen der Blussungen überhaupt betrachtet habe, zu der Heilung derselben.

Die erfte hierben vorfommende Frage scheinet diese gu senn: ob man eine sich ereignende Blutthirzung burch Julste der Kunst hemmen, oder solche lediglich der Matur überlassen foll?

### 777.

Stahl und seine Nachselger vertheibigten sonderbei leigtere Meinung. Sie behaupeten namitch, es sen der menschliche Körper sehr geneigt, in einen gewissen vollblittigen Justand zu geratien, aus welchem nothwendiger Weise Wrantheiten entstehen misten, welche die Natur daburch zu versindern oder zu erchickern

778.

Ich gestehe es zu, daß in dieser ganzen Theorie viel Wahres zu sinden ist. Es entstehet oftmals und ben vielen Gelegenheiten eine gewisse wieden die Volgen, welche Volgen, welche Volgen, welche Volgen, welche daraus kommen können, daburch versietet zu werben scheinen, daß eine Blutstürzung entstehet e. Es erhollet auch noch die Nochwendigkeit der Blutzfürzungen dernaus, daß eine Untertrückung der Verforpfung derfelben oft vieletley Krankfeiten hervorbringt.

Alles dieses ist mahr; und ber Irrthum liegt blos in dem aus dieser Erfahrung hergeleiteten Schlusse.

779.

Nach meiner Meinung ist sowohl die erste Entstehung, als auch die Wiederkunft einer Blutstürzung nie anders zu der Gesundheit des Körpers nöchig, als

\*) So werben 3. B. ber Schlagfuß, Schwinbel u. f. w. gwweilen burch ein Kalenbluren geheilt. Die Hoer tie der Schalinner ist, fo mangelhoft sie hosch in vielen Schlächen ber den hämorthogien müstlich. Sie sind in der Erstärung der Erscheinungen, weiter gestommen, und haden ums viel Erscheinungen und Shassachen aufgegeichner, die ums ben der Brazis aufgesteiner, die ums ben der Brazis Institutung geben stömmen. A. d. f. Ueb.

nur in so ferne man voraussest, daß man in einem gewissen Falle die Wollshirigkeit, welche diese Ausserung zu ersordvern sicheinet, auf keine andere Weise verhuten oder heben kann. Da aber, wie ich glaube, diese lektere oft möglich ist, so wird auch nach meiner Meimung nicht in allen solchen Fällen eine Blutsfürzung nöthig senn. — Ueberhaupt halte ich dafür, daß die Blutstützung deswegen zu vermeiden ist:

1) Weil fich felbige nicht allemal an einem folchen Orte ereignet, wo sie bem Patienten gar keinen

Schaben bringet.

2) Beil sie oft, indem sie die Bollblutigfeit verminbert, auf der andern Seite zu gleicher Zeit eine fehr gefährliche Krankheit hervorbringen kann.

3) Welf sie oft so hestig werben kann, daß sie entweber das leben des Patienten in Gesahr seiger, oder doch eine solthe Schwäche ben ihm gurublästet, daß daraus nachber noch gesähliche Kolgen

entstehen fonnen.

4) Weil sie endlich, wie wir bereits oben gezeiget haben, die Bollbürigkeit, die sie erleichten soll, auf der andern Seite wieder vermehret, ja selbst zu ihrer Wiederdrum Gelegenheit gidet (8.721.), und hierdrum in dem Körper eine gewisse weigenheit zu Blutstürzungen hervordringt, die, wenn nan sie blos den ungewissen nab mgeleichen Wirtungen der Natur überlässet, wegen der vielen Jerthümer, die die Natur sierlen zu begeben pflegt, mit einer großen Gesaße verknüpft sein kann.

780.

Man muß aber hierben auch noch ferner überlare, bie Wintfürzungen nicht allemal baber entsten, weit eine folch Wintausleerung zu ber Erholtung ober Wieberherstellung bes Körpers nochwendig ist; indern daß sie ostmals mehr durch gewisse zufällige Ursachen, als durch eine schon vorher in dem Körper vorhandene Neigung zu ihnen hervorgebrocht werden. Nach meiner Meinung muß man alle Blutsfürzungen von diese lestern Urt unmittelbar hemmen, und da die Wiederfunst derfolden eine Wollbütigfeit hervorzubringen psteget, und dem Körper eine gewisse Neigung zu Slutsfüssen mittheilet, die gar nicht notzwendig sie, sie zu großem Nußen des Patienten verhüten \*).

781. Ulles

\*) Da bie Samorrhagien von einer unvermerft entfandenen Bollblutigfeit fommen fonnen, welche eine Congestion hervorbringt, fo fann man, wenn man bie erftere verhindert, auch die Ruckfunft ber Samorrhagien verhuten. Benn fie aber habituell gu werden broben, fo muß man alles thun, biefes ju bermeiben. Es findet, wie Cullen gezeigt bat, in ben ausführenben Gangen ein gemiffer Grab von Miberftant Statt, welcher verhindert, baf unfere Gafte nicht ju fart abgeben tonnen, und es bangen alle Huslecrungen von dem vollfommenen Gleichgewicht gwifchen ber Wirfung ber großen Blutgefaffe und ber ausführenben Canale ab. Je groffer in diefen lettern ber Widerftand ift, befto mehr muß bie Cpannung und Unhaufung bes Blutes in ben großen Gefäßen gunchmen.

Mem aus ben Blutzefäßen eine gewisse Menge won Slitt u. f. w. berausstließet, so erschlaffen sie und verleren ihre Epannung abhängende Wirrbird die von diese Seine Menge von die Seine Beiden zust wird die Ausgeben der Seine der die Ausgeben der Beide und die Aufgeben den Aufgeben der die Aufgeben der die Aufgeben der und die Aufgeben der Aufgeben der die Aufgeben der Aufgeb

781.

Alles zusammengenommen, schließe ich, daß man elle widernachtliche Blutslützungen, das üft, alle und bede Blutslüße, blos die monatliche Kienigung ben Frauenspersonen ausgenommen, vermeiden, und dorzüglich die Wiedertunft derselben auf alle mögliche Art verhiten müsse. — Wie man aber eine zum erstemnen ertemnach ertlegende oder mehrmalen wiederfommende Blutsstützung vermeiden könne und müsse, dieses werde ich in dem nachfolgenden Theil bieses Abschinktus zu zeigen demüßer seyn.

782.

Man wird aus dem, was ich oben gesaget habe, leicht einsehen, daß es, wenn man die erste Erscheinung ober die Wiederfunst einer Austläugung verhüten will, daden hauptschaftlich dataus ankömmt, daß man zu verhindern sucht, daß keine starke Wollbüttigkeit in dem Körper entstehet, oder daß man, wenn dergleichen schope bereits vorhanden ist, solche wegguschaften sich der müßet.

fo bald mieberbergeffellet. fonbern es bleiben bie erften lange Beit noch jufammengezogen und gufammengefallen. Es wird baher ihr Wiberftand ftarfer. als er es borber war. Da nun fobann ber Berluft bes Blutes wieber erfett ift, bie Musleerungen aber nermindert find, fo muß in ben großen Gefaffen eine wibernaturliche Bollblutigfeit entftehen. Diefes ift die Urfache, warum Die hamorrhagien und bas oftere Aderlaffen einen Zuftand von Bollblutig. feit berborbringen, und, wenn fie oft wieberholt worben find, nothwendig werben. Man fieht bieraus leicht ein, bag bad Abertaffen gwar bie Bollblutigfeit maßiget, allein Die Ruckfunft berfelben nicht verbindert, fondern vielmehr begunftiget. Man muß daber, wenn man ben nehmlichen End. amect burch andere Mittel erreichen fann, bas Diberlaffen lieber bermeiben. 21. d. fr. Ueb.

mubet. Ich geftebe zwar ein, baß in benenjenigen Rallen, wo bie Blutfturgung mehr von einem befonbern Bau gewiffer Theile, als von einer allgemeinen Bollblutigfeit bes gangen Rorpers berrubrt, Die Mags. regeln, woburch man biefe allgemeine Bollblutigfeit au verhindern, ober, wenn fie bereits vorhanden ift, ju beben fucht, nicht allegeit zu ber Berbinderung ber Blutfrurgung binreichen fonnen. Allein es erhellet auch gu gleicher Beit, baf ber Trieb bes Blutes nach einem gewiffen Theil, welcher eine Folge bes Baues und ber Beschaffenheit Dieses Theils ift, allemal großer ober fleiner fenn wirb, je nachbem ein grofferer ober geringerer Grad von einer allgemeinen Bollblutigfeit in bem Rorper vorhanden ift. Es muß baber auch in benenjenigen Rollen, wo bie Blutfturgung bie Rolge bes befondern Baues und Buftandes eines gewiffen Theiles ift. boch bie Berhutung ober Berminberung einer wie bernaturlichen Bollblutigfeit allemal eines ber bornehme ften Mittel zur Bermeibung einer Blutffurzung fenn. - Außerbem tonnen auch noch gewiffe Ungleichheiten bes Berhaltniffes zwifden gewiffen Urten von Wefaffen in bem Rorper vorhanden fenn, bie, ben Rall ausgenommen, wenn in bem Rorper eine wibernaturliche Bollblutigfeit jugegen ift, fonft wenig ober gar feine Birfungen bervorbringen. Es ift baber in allen Rallen bie Berhutung ober bie Bermeibung ber allgemeis nen Bollblutigfeit als bas vornehmfte Mittel jur Berbutung bes erften Unfalls ober ber Wieberfunft einer Blutfturzung anzuseben. Wie man aber eine folche Bollblutigfeit vermeiben, ober eine bereits entftanbene wegschaffen muffe, biefes wollen wir in bem Folgenben zeigen.

783.

Es werden die flussigen Theile des menschlichen Körpers beständig durch die verschiedenen Arten von AusMusleerungen vermindert, Die in diesem Rorver geschehen; unterbeffen aber wird boch auch biefer Berluft gemeiniglich burch bie genoffenen Rabrungsmittel wieder erfetet. Uebertrifft nun bie Menge biefer Dahrungsmittel biejenige Menge von Caften, welche burch bie verschiedenen Musleerungen verloren gebet, fo muß ba= burch bie Menge ber in bem Rorper befindlichen Gafte vermehret werben, ober, mit einem Borte, nothwen-Diger Beife eine Bollblutigfeit entfreben. Diefes ift in einem gewiffen Grad nothig, wenn ber Rorper machfen foll. - Allein auch in biefem Falle wirb, wenn bas Berhaltniß ber Dahrungsmittel zu ben Musleerungen weit großer ift, als es ju bem Wachthum bes Rorpers erforbert wird, noch mehr aber, moferne biefes ungleiche Berhaltniff auch nachtem noch fortbauert, wenn ber Rorper schon vollig ausgewachsen ift, zu welther Zeit eine volltommene Bleichheit gwiften ber Dabrung und ben Musleerungen Statt finden follte, bieraus nothwendig eine widernaturliche Bollblutigfeit entfteben. In benben Rallen fann, wie man leicht einfichet, bie Bollblitigfeit verhütet ober verbeffert merben, woferne man bie Menge ber Mahrungsmittel mit ber Menge ber Musleerungen in ein Werhaltniß bringet: eine Gache, bie gemeiniglich baburch bewirfet werben fann, bafi man entweber bie Menge ber Mabrung perminbert, ober bie Menge ber Musleerungen bermchret. Das erftere tann burch eine geborige Ginrichtung ber Roft, fo wie bas lettere burch eine gute Ginrichtima ber leibesübungen, gescheben.

784.

Man vermindert die Nahrung aber nicht nur, inman die Menge der Speisen und des Getränkes vertiggert, sondern auch dadurch, daß man dem Jatienten Dinge genießen lässet, die weniger nährend sind; das ist, Nahrungsmittel, die, ohnerachtet sie an Erröße

Di

- \*) Siche unfers Verfassers Physiologie, IV. Abschn. IV. Hauptstild. S. 159. ber deutschen Ueberschung, die unter dem Litel: Cullenn Ansangsgründe der theoretischen Arzungtunft, Leipzig 1786. erschienen ist. A. d. tleb.
- \*\*) Es ift offenbar, baf ber leberfluß ber Dabrungs, mittel allegeit barauf abzwecten muß, bas Gleich. gewicht ju veranbern, und eine wibernaturliche Bollblutigfeit bervorzubringen. Man muß baber Diejenigen vorziehen, welche am wenigften nabren. und bie bermeiben, aus benen viel coagulable Pome phe entftehet, weil folche vornehmlich bie rothen Giefage anfullet, und eine Bollblutigfeit verurfachet. Dan tonnte einwerfen, baf bie Samorrhagie nicht fowohl von einer allgemeinen als vielmehr bon ber Plethore eines Theiles herrühret, und man folglich burch Berminberung ber Rabrungsmittel Die partielle Bollblutigfeit nicht heben fonne, weil Diefe Berminberung blos auf Die allgemeine Bollblutigfeit wirten murbe. Man beruft fich auf bas Benfpiel ber monatlichen Reinigung, bie bon einer partiellen Bollblutigfeit berguruhren fcheint, und fich, man mag nun bie Menge ber Dabrungemittel vermindern, oder eine Bollblutigfeit vorhanden fenn ober nicht, boch nicht verminbert. Allein biefes ift nur jum Theil richtig, benn man bemerfet, baf bie Mabrung febr viel gur hervorbringung ber partiel. Ien Congestion bentraat, obaleich biefe lettere burch Die Beobachtung ber Didt nicht gang und gar pertrieben werben fann. Dan wird baber bie partielle

Die Auswahl folder Nahrungsmittel wird durch das bestimmt, was uns die sogenannte Marcria medies (oder Materia alimentaria) von der Beschaffenheit berselben lehret.

785.

Um die Ausseerungen zu vermehren, und hierdurch die Wollbutgefeit des Körpers zu vermindern, draucht man nur den Patienten sich mehr Bewegung machen au sessen. Gemeiniglich aber muß, wenn das Gleichgewichte zwischen der Nahung und den Ausseerungen erhalten, und die Wollblitigfeit abunch verhütet werden soll, die keibesübung und Bewegung beständig, und bieses in einem ziemlichen Grad sortgeseste werden.

786.

Da ich schon von dem, was man in Ansesung der Didt umd Leibesütung zu Geschaften sar, wenn man durch sichte die Wollbittigseit des Köhepres vermindern oder siche nicht (siehe dem ersten Theis S. 248 bits 552. S. 574 u. F.), ashandet solde; so ist mit anişet werig davon zu sagen übrig. Das einzige muß ich sieren nach erintern, daß man in dem gegenwärtigen Kalle sich sich die Decenflichseien wegen des Schadens, der vieleicht durch die Wollschaft geschaft gesch

Plethore allemal ju ftark ju werben verfindern, wenn man der allgemeinen Bollblutigkeit und der mit ihr verftiuhrten Reigung zur Entzindung fich entgegenetzt, welches aber durch eine ftrenge Diat am beften geschehn kann. 24, d. fr. Ued.

11.23and.



imb schicklich sind \*). Nur muß man einen gewissen Unterschied ben der Wahl der Art von Bewegung machen,

\*) Perfonen, die eine figende kebensart fübren, werben vollblitig, wem fie auch nicht viel Andermgelmittel zu fich nehmen, daher benn die Diät ohne Betregitung ober Berminberung der Bollblitigfeit nicht gureicht. Diefe ist bit lirfache, warum die Frauenspersonen gemeiniglich vollblitiger alle die Manneherstonen find, oh fie glich verniger alle die Manneherstonen find, oh fie glich verniger effen. Die Betwegung ift, wenn man Urfache hat zu fürchten, das die Bollblitigfeit eine beträchtlich Ungelichheit in dem Umlauf der Edite beurglach michte, allemal ein Mittel, das Glichgewicht ur fradern, voll fie die deuestenungen vernicht zu erfalten, voll fie die deuestenungen vernicht zu erfalten.

mebret. Man fann ben Ginwurf machen, bak, ba bie Ine baufung bes Blutes eine Rolge ber Ermeiterung ber Befafe ift, bie Bewegung, weil felbige bie Gefafe noch mehr erweitert, fchablich fenn tonne. Allein es erweitert bie Bewegung blos bie ausleerenben Gefaffe und beforbert bie Unsleerungen. Gie fann nur fchaben, wenn bereits Congeftionen in einigen Theis len entftanden find, weil fie fodann maden fann, bag eine großere Menge von Keuchtigfeiten nach biefen Theilen gehet. Diefes geschichet oft in bem Salle, wenn Congeftionen in ben Lungen porhanden find, weil die Bewegung bes Rorpers bie quefubrenben Canale nicht offnen und bie Bemeaung bes Blutes vermehren fann, ohne bag auch bie Lungen mit leiben. Dan ift unterbeffen mit biefer Ginwenbung gegen ben Rugen ber Bewegung bes Rorpers ben Congestionen zu weit gegangen, benn es fann Die erftere, wenn bie lettern nicht zu betrachtlich finb. febr nublich fenn. Doch muß man bie Bewegung nur nach und nach vermehren. Gie treibt bie Cafte gegen bie Dberflache bes Rorpers, und beforbert ben Umlauf bes Blutes. Dur eine gelinde, maf. fige und lange Beit fortgefette Bewegung ift es. welche bie Bollblutiafeit und fonderlich Die Conges ftionen gegen bie Lungen bertreiben tann. 2nm. o. fr. Ueberf.

machen, da solche nach der Verschiebenheit der Theile, zu denen das Situt hauptsächlich gehet, auch werschieden sehn muß. Ber einer Vollblütigkeit, die den Körper zu Vituflützungen geneigt machet, ist allemal eine Vewegung, die man sich mit dem Körper selbst, durch Gehen u. L. w. macher, gefährlich, und man thut daher bester, wenn man blos den Kranken solchen u. f. w. lässet.

#### 787

6 2 788. Jins

\*) Obnerachtet das Werlassen eines der besten Mittel zur Berbitung der Wolfblitigteit und Vertselung der socialen Songssinen ist, die von einen Abstrag des gangen Körpers abhängen, so ist doch der Russen bestellten, wenn es oft geschieder, ungewiß, weil es eine Neigung zu Congestionen hervordringt, und periodisch Gederführen undern neihigt. Obgleich die Blutstürzungen oft periodisch find, so können doch mehrere lumfände, als z. D. der gerösere oder geringere Albertalba der Geschied oder die Mengeder genossenen Ashrungsmittel, ibre Nickselbe abahben. Es ist doch schwer, des Wickselbe abahben. Es ist doch schwer, des Wortelssenischen Abertalssenischen Beiten.

788.

Indem man aber auf die hier angezeigte Urt die Entstehung einer Bollblutigkeit zu verhindern, ober

bienen, weil man es, woferne der Arzt und Kranfe nicht sehr aufmerksam sind, der Hämorrhagie zuvorzufommen, oft zu spät vorninnnt, und öfters daffelbe wiederbolen must.

Ginige Mergte rathen fatt bes Aberlaffens, lieber in ber Rahe bes Theiles, mo bie periobifchen Congeflionen entfleben, periobifch ju fchropfen. Es ift biefest im Drient gewöhnlich. Allein man fann es oft nicht in ber Rabe bes leibenben Theile thun, und es ift unmöglich, baburch eine plopliche Queleerung gu machen, bie, indem fie auf ben gangen Rorper wirtt, Die Bollblutigfeit verminbert, und bie Spannung bebt, von ber bie Reigung gur Entgundung abbangt. Es fann baber biefes Mittel blos gur Berminberung einer fchon borhanbenen Congeffion bienen. Außerbem fann man auch noch alle bie Einmurfe bagegen machen, bie gegen bas Aberlaffen gelten, und man fann ohne bie bargufommenbe Diat und Bewegung feinen Rugen bavon ermarten.

In Alufihung der Zeit, wo man das Aberlassen, ur Berbätung periodischer Hämerkagien vorzumerhmen hat, muß man sich mehr nach denne eine Wollkütigseit anzeigenden Aufällen, als nach der Periode der Hämerkagier irideren. Wenn aber auch gleich die Zeichen, welche die Alundherung der Hämerrhagie zu erfennen geben, nicht ganz deutlich sind, so ist seichen, welche die Alundherung der Hämerrhagie zu erfennen geben, nicht ganz deutlich sind, so ist seichen, welche die Alundherung der Alundherung und seine Verlagen und der Geschen der geringen der Geschen der geringen der Geschen der geringen der Geschen der geringen der Geschen über der Alundherung der Gesche richtet. — Man muß ben jedem Alberlass immer weniger Blut wegslassen, den nie man nicht genötigig ist, das ganze Leben hin- durch Alex zu lasse.

Die meisten Alerste vernachläffigen und verachten sogar mit Recht bassenige, was man von ber eine bereits entstandene wegzuschaffen, und hierdurch die Neigung zu den Blutstürzungen zu heben bemühet ist, wird auch noch zu der Vermeidung einer Blutstürzungen, der den den den den den beneisenigen gelegentlichen Ursachen hütet, welche zu der Ensstehung derselben etwas beytragen können. Ich habe solche der veits oben (§. 775.) erzählet, und man sieht leicht ein, was für Mittel man zu dieser Absück, in so senne als solches in unserer Gewalt siehet, anzuwenden hat.

789.
Und dieses sind überhaupt die Mittel, durch welche man die erste Entstehung ober Wiederfunst einer Stutstünzung verhüten kann. Es ist daher nun noch überg, daß ich kürzlich die Helart anzeige, deren man sich, wenn wirklich school der verhanden ist, zu bedienen hat.

790. 3ft die entstandene Blutstürzung die Folge einer wibernatürlichen Bollblutigkeit, oder einer gewissen Ber-

1) Diefe Theorie kann boch aus praktischen Erfahrungen nicht gang verworfen werben. 2. d. Ueb. Werenberung in dem Gleichgewichte und dem Verhaltniß der verschiedenen Gartungen von Gefästen, so muß man im Ansange solche nicht gleich zu unterträden suchen, weil man Ursache zu höffen hat, daß diese Wustfürzung von selbst aufhören wird, sobald nur so viel Blut abgegangen ist, als zur Erleichterung des Körpers ersordert wird 3000,000,000

#### 701

Unterbessen aber ist boch in vielen Bluffilitzungen, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Menge des durch die

\*) Aus gewissen Theilen kann auch eine kleine Blutergiesung schon gefährlich werben. Ein Benchiel sinbet man ben bem Blutspepen. A. d. Ueb.

\*\*) Die Stahlianer wollen, man folle bie Samorrhagie blog ber Matur überlaffen, und glauben, bag biefe lettere sur hebung ber Bollblutigfeit binreichend fen. / Gie fuchen baber nicht, eine Blutfturgung, wenn fie auch febr ftart ift, gu ftillen. und berufen fich auf bie Erfahrung, welche zeigt, baff man einen großen Blutberluft vertragen fann. obne baff ber Tob barauf erfolgt. Unterbeffen find boch allguftarte Samorrhagien gumeilen tobtlich. und oft folgt bie Mafferfucht barauf. Gelbft in bem Rall, baf biefe gurcht ungegrundet mare, mathen boch bie Samorrhagien ju einer Bollblutigfeit geneigt, bie uble Folgen haben fann, und bie man alfo verhindern muff. Die Ctablianer haben Unrecht, wenn fie bie Samorrhagien fur Rolgen einer phyfifchen Rothwendigfeit anfeben, ba folche vielmehr bon bem Reit und ber Phlogofie abhangen, bie bargu Gelegenheit gegeben bat. Alles biefes jeigt, baf man fuchen muß, bie Samorrhagie gu fillen. ohne bas Gleichgewicht bes Rorpers aufgubeben; bas ift: baf man fie nicht ju ploplich bemmen, fonbern fo lange warten muß, bis bie Congeffion ober ber Reif bergangen find, und man feine Gefahr mehr ju befürchten bat. 2, 0, fr. Heb.

Mussingung abgehenden Wlutes nicht dem Bedufnist des Körpers gemäßt, sondern es ist dieselbige weit grüßer, als sie es eigentlich oddig wöre, um die allgemeine Wolldlitigseit oder auch die besondere Unsäufung von Sätzen in einem gewissen zu besondere Unsäufung von en Meinung enstehet diese von einer in dem Körper vorhandenen Neigung zur Entzindung sinstammatory diathesis), wodurch ein sebergafter Kramps sehen die honden die Bellussen eines wieden die Sist dager in vielen Fällen sowohl schiedung zu maßigen, oder, wenn selbige gar zu bestig wird, sie gänzlich zu stillen such selbige gar zu bestig wird, sie gänzlich zu stillen such se

#### 792.

Man kann aber eine Blutstürzung baburch mäßigen, daß man alles das dermeibet, was solche unt auf
irgend eine Weise bermehren kann, daher man benn
das antipssoglische Vernehren kann, daher man benn
das antipssoglische Vernehren in seinem ganzen Umkang beobachten muß. Wornehmlich aber muß man
lich der aller dußerlichen diße forglätig shiten, weis
solche nicht nur die Säste mehr ausbehnet, sondern
auch die seine Wlustürzung in allen um jeden Källen dadurch gemäßiget werden, daß man den Patienten der
kasten unft aussessen, daß man den Patienten der
kasten unft aussessen, des im kates Getränke trinken
käste.

#### 793

Sin zwentes Mittel, welches zu ber Erreichung biefer Ubsicht bienet, ist ber Gebrauch kühlender Stittel,

\*) Wenn bey Personen, die Blutspepen haben, eine große Neisbarkeit der Lunge oder instammatorischer Zustand der Lungen vorhanden ist, so muß man sich der falten Lufe und des falten Gerräufes nur mit einer gewissen Worsicht bedienen, weil solches die Reizung aum Justen oft fehr vermehret. A.d. 14eb. Mittel, vornehmlich ber Gauren und bes Calpe. ters \*) \*\*).

794. Eine

\*) Eine nöchige Einschrantung biefer Regel in Anfebung bes Bluttpepens, wo oft ber Salpeter und bie Sauren ben Suffen erregen, ift unten (§. 849.) enthalten. 21, o. Iteb.

\*\*) Der Galpeter ift nuglich, fonberlich in Gubftang, nur fann man nicht immer fo viel babon geben, als nothig ift, wenn er eine fuhlende Wirfung zeigen foll. Er nunt ale ein antiphlogiftifches und Lariermittel, und weil er bie Gafte gegen Die Saut treibt. Er war bas Lieblingsmittel von Soffmann. In bem Blutfpepen erfordert fein Gebrauch viele Bebutfamteit, weil er bie gungen reigen und Suffen erregen fann. Ich habe ibn aber boch nach vorhergegangenen ftarfen Aberlaffen, in Berbindung mit ben narfotischen Mitteln und bem mineralischen Rermes, mit Rugen gebraucht. In andern Samor-rhagien fann man ibn nicht in einer fleinen Dofis geben, weil er Efel und fogar Erbrechen verurfacht. Giebt man ihn febr lange und ju fart, fo macht er jur Ruckfunft ber Bollblutigfeit, fo wie bas Aberlaffen, geneigt. Dan barf fich baber ben ben Sas morrhagien nicht auf die fublenben Rrafte des Calpeters verlaffen.

Die Sauren sind dem Saspeter vorzugiehen, und man faun sie ohne Sedensten in großer Dosse geben. Unter den Kimerassumer verdient die Vierriossaus dem Borzug i.). Auch die vogetabilischen Sauren sind nüglich, Callen erzählt in sienen Vorfeungen, es habe ein Londoner Liezt mit sehr gutem Ersoge

794.

Eine britte Gattung von Mitteln, woburch man aft die Blutsturgungen zu stillen suche, find die künstlichen Blutaustecrungen, und hauptsächlich das Aberlassen.

Es ift aber allerdings noch zweiselhaft, ob folches wirflich fchicflich ift, weil die Menge bes Blutes, Die burch tie Blutffurgung abgebet, vielleicht fo groß ift, baß fie bieienige Abficht erfüllet, um welche man burch eine andere Urt von Ausleerung bie Menge bes Blutes vermindern will. 3ch gestehe auch gerne ein, bag bas Aberlaffen in folchen Fallen oft überflußig, und zuweilen, wenn man mehr Blut wegließ, als nothig war ober ber Patiente entbehren fonnte, fogar fchablich gewefen ift. Unterbeffen aber muß man bod gleichfalls bebenfen, baf man ben ber Beilung ber Blutfiirzung bas Aberlaffen nicht bles aus ber Abficht vornimmt, um baburch Blut auszuleeren, fonbern bag man burch foldes auch die Reigung zur Entzundung, bie in bem Rorper zu einer folchen Zeit immer vorhanden ift, gu vermindern, und den entstandenen fieberhaften Krampf gu beben fucht. 3ft baber ber Pule ben einer Blutfturgung gefchwind und voll, und wird berfelbe burch ben Abgang bes Blutes nicht weicher ober langfamer; ift bie Menge bes abgebenben Blutes beträchtlich, und Scheint es, als wenn noch mehr Biut folgen mirte: fo iff nach meiner Meinung bas Aberlaffen nothig, und ich glaube, baf mir baffelbige auch oft in folden Fallen

> in einem Tage ein halbes Pfund Eitronenfaft, und noch darzu auch Efig und Litrichsauer in einer eben so beträchtlichen Dofis gegeben. Die Geduren find kiblend, und da der Magen sie leicht verträgt, so sollte man sie flätfer empfehlen, als man gemeiniglich zu thun pfiegt. A. d. fr. 18eb.

Dienste geleistet hat "). Es ift auch, wie ich bafür halte, die Offmung einer zurücksichenen Aber, wegen der damit verfruipfern berichtern Umfände, weit geschiefter, die Spannung und inflammatorische Reigung des Körpers zu heben, als dieses leigterere durch den almähligen Abgang des Blutes aus einer Schlagader geschehen kann.

795. Daß

\*) Diefe Bemerfungen find gur Beffimmung bes Ralles, mo bas Aberlaffen ben Samorrhagien nußet. febr wichtig. Es ift oft nothig, um bie inflammatorische Diathefis und Plethore gu beben, weil bie Bamerrhagie gemeiniglich zu biefem Endzweck nicht gureicht. Man muß fogar (zuweilen), ebe fich bas Blut ftillt, baffelbe fo lange laufen laffen, bis ber Krante in Dhnmacht fallt. Je ploglicher biefes erfolgt, befto nutlicher ift es, baber man allemal eine große Deffnung in bie Aber machen muß. Es ift fchwer, Die Menge bes Blutes zu bestimmen, bie man ben biefen Umftanben weggulaffen bat. Soffmann bestimmt fie auf acht Ungen, es ift aber nicht genug. Ginige frangofische Mergte verfallen in ben entgegengesetten Rebler. Go lagt Miruc ben ber Blutflurgung aus ber Gebarmutter aller vier Ctunben, ober boch vier- bis funfmal in ben erften vier und zwanzig Stunden, zur Aber laffen, und allemaf. woferne feine febr farten Gegenanzeigen ba find. gwolf bis funfgehn Ungen abgapfen. Es ift, nach ibm, fogar beffer, ben biefer Rranteit gwen Aberlaffe zu viel, als einen zu wenig zu machen. Affein man muß fich ben ber Bestimmung ber Menge bes weggulaffenben Blutes blos nach bem Pule richten. Go lange biefer gefchwind und voll ift, lauft man, fonberlich im Unfang ber Samorrhagie, ben ber Bieberholung bes Aberlaffens feine Gefahr. Alle anbere Mittel, und felbft bie fublenben, auf welche bie beutschen Mergte fo viel halten, muffen in bringenben Rallen bem Aberlaffen weit hintennach fteben. Es irren baber einige neuere Mergte, wenn fie bas Aberlaffen in ben activen Samorrhagien gang berwerfen. 2. D. fr. 1leb.

705

Daß ein in den kleinen Gefäßen entstandener Kramp vieles zu Unterhaltung einer Blutflützung beptröget, wird mit auch noch badurch wahrscheilich, daßtie Bleenpflaßer, wie die Erfahrung zeigt, oft zur Mäßigung und hemmung der Blutsflützungen nicklich stud ».).

# 796.

Können wohl Brechmittel und das dadurch verurachte Erbrechen etwas zu der Heitung der Bluftlitzungen beptragen? — Nam sehe sierüber D. Zirvan Robinsons Schrift von den Arasten und Witz Funten der Trauennittel (on the virtues and power of medicines <sup>207</sup>),

797. 2Benn

- \*) Man hat (fiche ben ersten Thil f. 10.9.) wenig son den reigenden Krefren der Vlassampfalter zu des fürchten, und es lesse die ihr des Wasse der Kreichten der Masse der Masse der Kreichten der Masse d
- \*\*) Die Brechmittel find ben Jamorrhagien, die lange gedautert haben, sonderlich ben Busschünden aus der Gebärmutter dienlich. Se sist unterderbefen dech sich der Busschunden und ber Gebärmuter die Busschunden und beschaften der Klieben der Klieben der Klieben der Klieben der Klieben der Klieben der Fleien der Wischelte und eine Schwäcke bes Magens beben sellren, die keine Echwäcke des Granzus Spfens der seiner der Gebär auch ausbericht und eine Schwäcke bes ganzen Spfens der vorderingt. Nach Auflens Frundsägen scheinen die Brechmittet den Krampf und die instammatorische Diathess zu heben. Ihre Art zu nüben sen der welche

797.

Menn eine Blutstürzung sehr start ist, umd es scheint, daß dieseldige dem keben des Parleinen Geschivoser, oder man voch zu bespirchten hat, daß daraus eine gesährliche Schwäche entstehen könnte; so ilt es, wie jedermann zugestehet, nötigs, daß wir selche so dab als möglich zu bermmen suchen, und uns darzu aller der Mittel bedienen, die wir nur in unsere Bewalt hoben. Beschwert aber müssen wir zu bieser Abstitut, auße den Abstitutionen, die wir bereits weiter oben zur Mäßigung der Blutstürzung vorzeschlagen soben, noch die innerstöchen und äußersichen zusammenziehenden Mittel amwerden, wenn irgend nur der Gebrauch derselben möglich ist 3).

798. Die

\*) Die Etablianer fürchteten bie zusammenziehenben Mittel vormehmlich bewegen, weil sie glaubten, bas, wenn doch Bie geschopf wörde, ehr die Songestien gehoben mare, sich solches auf ambere Theile werfen könnte. Der Gebrauch biefer Mittel ersorbert allerbings biel Behrustamfeit. Die duskeilchen sind wirksiamer, und können gefährelich werben, wenn man sie ohne gehörige Worsiche gebraucht. 28, of e. Ueb.

798.

Die innerlichen zusammenziehenden Mittel werden aber entweder aus bem vegetabilischen oder mineralischen Reiche genommen \*).

Die erstern ober die vegetabilischen zusammenziehenden Mittel sind selten ben der Peilung der Blutflugungen sehr wirksam, diesenigen Blutstüsse ausgenommen, die aus dem Canal der ersten Wege kommen.

Die mineralischen zusammenziehenden Mittel aber sind weit frästiger, nur hat man in Unsehung der Auswahl berselbigen eine gewisse Behutsamkeit nöthig.

Nach meinem Urtheil find die Mittel aus dem Eigen, als 3, 23. der Eisenwirriol und dergleichen, deren man sich soo et zu dieser Absticht bedienet, nicht sonder-lich wirkfam.

Die Zubereitungen aus bem Bleve aber fonnen wirklich weit mehr leiften, es sind aber solche im übrigen so schädblich, bag man sich berselbigen nicht anders alls nur in sehr gefährlichen Källen bedienen muß 2003. Die

- ") Keine einzige Erfahrung beweifet, daß innerliche gusammengebende Mittel plöglich die Jämorrhagie flopfen. Eie wirfen blos auf den Magen, dermindern burch ihre Wirfung auf denschlen die Wirfung der Gesche, und mößigen den Trieb und Umdauf der Estie, Man fann nicht einschen, wie zusammenzichende Mittel, wenn sie in die Wiurmasse gefommen sind, nach einen bestimmten Beil gehen sollen. Man fann dahre vermuthen, daß viele durch ihren Reits sich gehen allein diese Hage den der Beschaften der Wittel ab, die man giebt. Ann. d. fr. Uder
  - \*\*) Aundertmark (de faceharl fiturni vit interno) empfiehlt den Bleygueter ben Entgånbungen und Hamorrhagien zu einigen Granen. Einige deutsche Bergte geben ihrin Fiebern. Man hat ihn zuweilen in kleiner Dofis

Die fogenannte Blep. ober antlphtififche Linktur (Tin-Chura faturnina ober antiphthifica) fcheint wenig Rrafte gu befigen, ich weiß aber nicht, ob biefes von ber geringen Menge von Bley, Die Diefelbige enthalt, ober von bem Zuffand, in welchem biefes Detall fich in berfelbigen befindet, berguleiten ift \*) \*\*).

Unter allen aufammengiebenben Mitteln fcheinet mir der Maun bas fraftigfte und auch ju gleicher Beit

bas ficherfte zu fenn wein).

799. Heußers

Dofie ohne Schaben gegeben, allein nie feinen Gebrauch lange Zeit fortfegen fonnen. Es find in ibm fchwachende (fedatiue) Rrafte mit ben gufammengiebenten verbunden. Er erreat beftige Rrampfe, Berftopfungen und Colifen. Man muf ihn baber innerlich nie als vielleicht nur in bem Falle geben, wenn ein ploplicher Tob burch bie Bamorrhagie gu befürchten mare. 21. d. fr. 11eb.

- \*) Man giebt bie Blentinktur oft in England. Ibre Birfungen fcheinen febr gelinde gu fenn, und baraus feine ubeln Folgen gu entfichen. Cullen (in feiner Materia medica) verfichert, baf fie nur wenig Blen und eben fo viel Gifen enthielte. Er glaubt, bag die Bitriolfaure fich in Diefer Einftur mit bem Blen verbanbe und fich ale eine unaufideliche Maffe niederschluge, und er hat ohne alle Birfung ftarfe Dofes bavon geben tonnen. Diefes beweifet, baf biefes Mittel nur wenig Blen enthålt. 21. d. fr. 11eb.
- \*\*) Es wird biefe Tinftur, nach ber neueffen Ausgabe bes Ebinburgifchen Diepenfatoriume, aus Ichjucker und Gifenvitriol bereitet, Die man mit Weingeift falt bigerirt. Bu einem Pfund Weingeift wirb eine halbe Unge Blengucker und vier Ungen Gifenvitriol genommen. 21. d. 11eb.
- Der Maun vermindert bie befchleunigte Bemes gung bes Blutes. Unfer Berfaffer bat nie bavon able Birtungen gefeben, ohnerachtet binnen bren

Heußerliche gusammenziehenbe Mittel find, wenn man diefelbigen an ben Ort bringen fann, weraus bie Blutfturzung tommt, weit wirtfamer, als bie innerlichen Mittel von birfer Urt. - Die Wahl biefer außerlichen gufammengiebenden Mittel aber ift lediglich die Cache bes Wundarztes.

Das wirksamfte jeboch unter allen Dingen, bie Bufammenziehende Rrafte befigen, ift wohl bie Ralte; beren man fich zu biefer Absicht sowohl, indem man taltes Waffer außerlich umschlägt u. f. m., als auch baburch bedienen fann, bag man bergleichen Waffer in die innerlichen Theile bringt und einsprift \*).

801. Es

Tagen eine halbe Unge babon gegeben wurde. Man tann unterbeffen nicht mehr als gebn Gran bon ibm auf einmal geben, weil er in großerer Dofie Erbrechen erreget. Man muß ihn fobaun, wenn ce bie Beftiafeit ber Samorrhagie erforbert, alle halbe Stunden geben. 3ch habe mich bes Mauns ben Blutfturgungen, wo alle andere Mittel vergeblich maren, mit Dusen bebient. Die gufammengieben. den Pillen des Gelverius wirfen nur burch ben in innen enthaltenen Maun, nicht aber burch bas bas ben befindliche Deachenblut, bas blos besmegen bargugefest gu fenn fcheint, baf man ben Maun gu Dillen machen fann. 21. d. fr. Heb.

\*) Es ift fchwer, die Wirfungsart ber Ralte gu erflaren. Gie fcheint reifend gu fenn, und bie 2Birfung ber Gefaffe burch ben gangen Rorper, bornehmlich aber bie besjenigen Theile, an bem man fie anbringt, gu erregen. Cullen fabe, baf ein Mafenbluten burch die Ralte (aufgeschlagenes faltes Maffer) vermehre murbe. Allein er fiebet biefe tonifche Wirfung blos als bie Folge ber augenblich. lichen Unbringung ber Ralte an. Es findet fich 801.

Es find auch zu ber Stillung ber Blutffurgungen viele aberglaubische Mittel vorgeschlagen worben, und

aber ein betrachtlicher Unterfchieb, wenn bie Birfung ber Ralte einige Zeit anhalt. Gie nutt fogar, wenn fie an entfernte Theile gebracht wirb. 4. 3. ben bem Dafenbluten bas Umfchlagen von faltem Baffer auf ben Sobenfact. Go nugen auch ben ber Blutfturgung aus ber Gebarmutter abnliche Umschlage auf ben Rucken. Berfchiebene active Blutfiurgungen werben burch falte Sandund Sufibader gehoben.

Es fcheint duf die Ralte, felbft wenn fie als Reit wirfet, ein grofferer Trieb ber Gafte gegen Die Dherflache bes Rorpers ju folgen. Gie fann baber ben innerlichen Blutfturgungen nicht nur unfchablich, fonbern fogar nuglich fenn, wie biefes ber Rugen beweifet, ben ber innerliche und aufferliche Gebrauch bes falten Waffere ben biefer Gelegenheit verschaffet. Soffmann hat fich beffelbigen ben febr hartnactigen Blutfturgungen mit bembeften Erfolge bebient. Man muß zu bemfelben aber feine Buflucht nicht eher nehmen, als bis bas Blut fchon febr baufig und lange Zeit abgegangen ift. Much ift biefes Mittel ben febr reitbaren Perfonen fchab-

lich, und fann, wie ich felbft gefeben babe, fobann

febr traurige Folgen haben. Man hat auch bie Fieberrinde als ein fehr wirffames Mittel ben Blutfturjungen empfoblen, allein man fann nichte auf ihre gufammengichenben Rrafte rechnen, und eben biefes gilt von andern vegetabilifchen Mitteln biefer Urt. Ueberbiefes hat bie Rieberrinde auch nicht die fillende und fchwachenbe Rraft ber Mineralfauren, fonbern ftarfet und bermehret bie Gyannung. Es giebt gemiffe Blutftur-Bungen, fonderlich aus der Gebarmutter, Die mehr bon einem Berluft ber Spannfraft ber Gefage als bon einem bermehrten Umlauf bes Blutes und einer

allgemeinen Bollblutigfeit berguruhren icheinen. In Diefen Sallen ift bie Fieberrinde nuplich. Allein es

gehd.

es behaupten viele, bag man fich manchmal berfelben mit gutem Rugen bebienet batte. 3ch meines Ortes glaube jeboth, baf in ben Gallen, mo biefes lettere gu gefchehen schiene, folches lediglich bavon gefommen ift, baf bie Umftebenben bas Mufhoren ber Blutfturgung. welches von frenen Ctucken erfolgte, ber Wirfung bes gebrauchten Mittels gufchrieben. Es haben unterbeffen auch gewift bie Mittel biefer Urt oft baturch Rugen ge-Schaffet, baß fie ben ben Patienten ein gemiffes Schre ten, Ehrfurche ober Furcht erregten.

802.

Man bat fich ferner ben farten Blutfturgungen noch ber Opiate mit gutem Bortheil bebienet, und ich glaube guch, baf man fie in vielen Fallen ohne allen Schaben bes Patienten gebrauchen fann, wenn nur bie Unfullung der Befage, und bie in bem Rorper vor-

gehoren biefe Samorrhagien unter bie vaffiven. Unterbeffen fann aber boch bie Rieberrinde auch ben activen Samorrhagien nuben, indem fie bie Dies bertunft ber periodifchen Unfalle bes Riebers verhindert, Die gumeilen gur Rucffehr ber Blutfturgung Gelegenheit geben. Dan finder biefes manchmal 1. 23. ben bem Mafenbluten, vor bem ein Rieberfroft porhergebet. Ift bie Intermiffion in folchem beute lich, fo wird die China angezeigt. Unterbeffen fann bie Rieberrinde boch auch bier, wenn Bollblutiafeit und Congestion vorbanden ift, indem fie Die Rucktehr bes Unfalls bemmet, Die Congeftion bierburch vermehren und viel Cchaben perurfachen. Cie ift alfo ben ben Samorrhagien blos glebenn nublich, wenn bie Rieberanfolle bas Bfut nach gewiffen Gefaffen befonders treiben, ober eine Er-Schlaffung porbanben ift. Go fchmer auch biefer verschiedene Zuftand in der Praxis zu unterscheiden ift, fo muß ihn ber Urgt boch, wo möglich, nie gus ben Mugen perlieren. 21. d. fr. Ueb.

II. Zand.

banbene Deigung zur Entzundung, erft burch bie Blutfturgung felbft, ober burch bas Aberlaffen gehoben morben ift.

803.

Was bie ligatur ober bas Binden ber Merme und Beine anbelanget, burch welches man ben Rudfluß bes in ben gurucfführenden Abern befindlichen Blutes aus ben außern Gliebmaßen und beffen Ausfluß aufhalten will, fo fcheinet mir ber Rugen biefes Mittels ameifelhaft, und fein Gebrauch unficher zu fenn \*).

Benn ben einer ftarfen Blutfturzung eine Donmacht entsteben will, fo muß man folche gar nicht zu perhindern fuchen, weil eine Ohnmacht oft bas beste Mittel zur Stillung einer folchen Blutfturzung ift.

805. Mach

\*) Die Alten haben ben Blutfturgungen bie Ligaturen empfohlen, allein ihr Rugen ift ungewiß. Dan will burch bas Binben ber außern Gliebmaßen bie Beftigfeit mafigen, mit ber bas Blut nach bem Bergen gebet, und bie Determingtion beffelben gegen einen gemiffen Theil hemmen. Allein wenn bie Liggturen ju feft find, fo verhindern fie bas Blut burch bie Schlagabern zu geben, und fchaben alfo: find fie aber an locker, fo brucken fie bie Benen nicht genna sufammen. Allein auch bann, wenn man ben geborigen Grab von Zusammenschnurung trifft, ift boch ihre Wirtung nur furg. Denn wenn bie Benen über ber ligatur aufschwellen, fo machen fie einen großern Wiberftand gegen bie großen Echlagabern, und berbindern bie Musteerung berfelben. baber benn bas Blut burch folche langfamer lauft. fchwerer aus ben lungen geht, und wirflich bie Samorrhagie vermehret wird. - Es fcheinen auch wirtlich die Mergte Diefes Mittels fich fast gar nicht mehr zu bedienen. 21. d. fr. Ueb.

Machdem ich auf diese Weise bie allgemeine lehre bon ben Blutfturgungen überhaupt vorgetragen habe. fo mende ich mich nunmehro zu ben besondern Urten berfelben. Ich habe gwar beren meniger, als bie meis ften andern Schriftfteller, welche foftematifche Mofologien berausgegeben baben, angeführet; es ift aber bier nicht ber Ort, bie Urfachen weitlauftig zu erzählen. Die mich zu biefer Henberung bewogen haben ").

# Bufage zu Diesem Hauptstud.

Das Vornehmfte, mas man ben ber hemmung einer innerlichen Blutfturzung zu thun bat, beffehet barinnen, bag man bie vermehrte Bewegung bes Blutes und ben Reiß zu vermindern, und biejenigen Dinge, welche bie frene Bewegung bes Blutes in anbern Theis len hemmen, und folglich baffelbe nach bem Theil treiben, woraus bie Samorrhagie fommt, ju beben fucht.

Cobann aber ift ben ben Samorrhagien vorzüglich barauf zu feben, baß ja alle Urfachen, bie zur Entftebung

e) Go rechnen g. B. Sauvages, Vogel und Linne nech bie Stomacace ober bas Bluten bes 3abnfleis fches: Die Haematemesis ober bas Blutbrechen: Die Haematuria ober bas Blutharnen, und Vogel und anbere Schriftfteller noch besonbere bie Samorebois den der Blafe bierber. Unfer Berfaffer aber bale alle biefe Gattungen bon Blutfluffen blos fur fomptomatifch. Giebe Deffen Rofologie ben erften Theil ber beutschen Ueberfetung G. 228. und oben 6. 736. Er hat aber boch unten bon bem Blute brechen und Blutharnen in zwen befonbern Sauptflucen in biefer neuen Ausgabe gehandelt. 21. 0. 11eb.

ber Hämorrhagie Gelegenheit gegeben haben, vermitwert und verhüter werden. Dager ist allere, was Reis, Krampf und größere Bewegung des Blutes verursachen kann, sorgsätig zu vermeiden. Der Körper und Gests müssen so verben. Der Körper und Gests müssen der mitternde Rastrungsmittel genossen werden. Dieher gehören vorzuglich vegetabilische und animalische Schleime und Gallerten. Eine zu strenge Enthalssamteit kann unterdessen der personen, die konformen der den eine zu aute Diet gewohnt sind, ischalbilich werden.

Das Aberlassen fann zwar in Kallen, wo bie Berlegung des Gefages zu groß ift, als baß folche burch bie Bufammenziehung bes verlegten Gefages geschlossen merben fann, ingleichen ben einer Samorrbagie von Scharfe und Auflofung bes Blutes, ben einer mechanischen Urfache, die die Zusammenziehung Der Befäße verminbert, und ben großer Erschlaffung ber festen und Dunne ber flussigen Theile, unnug und oft Schablich fenn. Uncerheffen aber wird es boch nuben, wenn ber Puls eine Bolle und Barte zeigt. Man fann burch den Blutverluft nach und nach felbft eine weit groß fere Menge Bluts verlieren, ohne baf burch bie Berminberung ber Boliblutigfeit bie Bamorrhagie geftillt wirb. Das Aberlaffen bingegen wirft ploslich, und acht bis gebn Ungen auf biefe Urt abgehendes Blut vermindern die Spannung weit ftarfer, als ein weit größerer Blutverluft burch bie Samorrhagie. - Bas benienigen Theil bes Rorpers anbelanget, wo bie Aber zu öffnen ift, fo ift es hier nicht ber Ort, die Lehre von der Revulsion au untersuchen. Da unterbeffen bie Regeln, Die aus biefer Theorie fließen, ohne Schaben befolgt merben konnen, auch manche Thatfachen bie Wahrheit berfelben bestätigen, fo wird es am sichersten fenn, ben bem Aberlaß fich nach ihnen mit zu richten.

Die Schröpftopfe find schon von bem Sippo-Frates an verschiedenen Stellen seiner Schriften ben

ber

ber Hamorthagie empfossen worden. Er rath, sie an solden Orten zu seigen, die von dem Theil, aus welchem die Hamorthagie kömnt, entsernt sind. Die blutigen Schröftspe können auch durch die Aussterung des Blutes, wie der Aberlaß, obgleich nicht so state wirfen, allein die trochen nußen vornehmlich durch ihren Neiß, und badurch, daß sie die Spannung der Geschie vermindern. — Bey Blutstützungen aus Theilen, deren Geschie mit den Hamortholdagskäßen in Berbindung stehen, sind die am After gesetzen Vlutziege vorziglich nücktich.

Sind ben Hämmerhagien vie Hände und Füße kalf, und Krämpse vorhanden, welche das Bust und den ninnen Theinen treiben, so könne laus Juße und Jando dader nüßen. Ich habe davon ben dem Bluthussen mit den Buttvechen oft gute Wirtungen geseben. Man muß unterdessen der gitte Wertungen geseben. Man muß daden, und bie gleich aussehen, wehn man findet, daß sie die Hämmerhagie vermehren. Eben dieses gilt von lauen Umschlägen und Bähungen, an den Hisen, die auch den einer Hämmerhagie, die mit Krämpsen verkunft sitt und daraus entstehet, nüssich zum Krämpsen verkunft sitt und daraus entstehet, nüssich zum können.

Unter den innerlichen Mittels ist vorzüglich der Salpeter sehr gewöhnlich. Es ist aber oben schon erinnere worden, daß sein Reis Justen und ein große X 3 Doss

Dofis bavon Erbrechen erregen fann. Gelbft in Cipflieren fabe Cullen (f. beffen Borlefungen) eine fleine Dofie beffelben ben bem Blutfpenen einen heftigen und fchablichen Reif in ben fungen erregen. - Bon ben Mineralfauren ift fchon oben auch erinnert worben, baß fie nicht nur baburch, baß fie Suften erregen, fchaben, fonbern ben manchen Perfonen wirflich burch ihren Reif Sife erregen, welches ich vorzuglich ben Blutffurjungen aus ber Webarmutter, Die ein Abortiren befürchten ließen, bemerft babe. - Bon ber burch bie Blafenpflafter ju erregenben Strangurie bat man nichts zu befürchten, wenn man unter bas Pflafter, bem Rath mehrerer Herzte zu Folge, ein Stud Flor unterleget, und bie unmittelbate Berührung ber Saut etwas baburch vermintert. Gie werben aber auf alle Balle nur felten eine Strangurie erregen, wenn man bie Dberhaut nicht eber öffnet, als bis bas Blafenpflafter weggenommen ift, ba fie bingegen biefes oft thun, wenn fie bie robe Dberhaut berühren. Ben feiner Samorrhagie zeigen fich bie Blafenpflafter nuglicher, als ben bem Bluthuften.

Der Gebrauch der Brechmittel beh den Hämorfragien, sonderstich in kleiner Doss, ist von mehrenn Nersten vorzüglich ber den Musschließen aus der Gebärmutter und in einigen Arten des Busspillens empfoslen worden. Die Precacuants zeigt sich hier wegen ihrer frampfillenden Eigenschaft worzüglich missisch. Manche ratzen das Doversche Puster zu geden, werinnen die Jecacuantha mit dem Mohnsalt verbunden ist, und einige schlagen auch die Wechindung der Vereinvorinsteins mit dem Optim vor.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß die inniertichen zusammenziebenden Mitret, wenn sie das Such ber innerlichen Hämerrhagien, die außer dem Magan sind, siillen, diese dadurch chun, daß sie in die Masse

ber Gafte aufgenommen und an ben verlegten Ort gebracht werben. Gie geben gwar, wie bie Wirfung ber vegetabilischen Dinge biefer Urt auf bas Drufensp. ftem zeiget, mo fie oft Verftopfungen erregen, babin über, allein ihre Wirfung ben Samorrhagien ift zu ploglich, als baf fie folche anders als burch bie allgemeine Berbindung ber Theile ober Sympathie unter fich bervorbringen konnten. Ihr gufammengiebenber Reif fcheint fich, fo wie ber von ber Ralte, wenn er auf Die Merven und Gefafte bes Magens mirtet, auch entfernten Theilen mitzutheilen. Die von unferm Berfaffer zugeftanbenen Blenmittel (fiebe oben) find allemal fchablich. Wenn bie Blentinftur lange Zeit ftebt, fo bleibt ber bloge Eifenvitriol übrig, und man kann in ber Auflofung fein Blen mehr entbecken. - Die Gifenmittel aber fonnen, indem fie ben Tonus ber Gefafe verftarten, gur Ruckfunft ber Samorrhagien Gelegenheit geben. Da fie auch immer auf die monatliche Neinigung und die Hamorrhoiden wirken, fo find fie ben zu ftarken Musleerungen biefer Urt, fo wie auch ben bem Bluthuften, mit Bebutsamkeit zu gebrauchen. - Won bem Maun werben ben Samorrhagien fonberlich bie Maunmola fen, wo zu einem Pfund Milch ein Quentchen Maun gebraucht wird, empfohlen. 3th habe aber baburch Magenframpf und Verftopfung bes Ctublgangs entfteben feben. Der Maun fcheint wirklich in Die Maffe ber Gafte ju fommen.

Die dußerlich und inmerlich an den Körper gebrachte Aatte, durch kaltes Wasser, Sis u. f. m., das man geniest ober außegt, hat oft wortreffliche Wistungen geleistet. Den Krämpsen und einer großen Zerreissung der Gesäße aber vermehrt es auch manchmal die Winsstrugung. Die Jiederrinde giedt, wenn sie zu zeitig gebraucht wird, wie oben erinnert werden ist, bisweisen zu Nücksällen der Hannertwerte gesendert.

34

295

Ich habe bieses mehrmalen nach bem Abortiren gesehen. Blos aledann, wenn die Hämorthagie von allgeimelmer Ersblaffung und einer Dunne des Blutes herrührert, ist sie nücklich. In dem von Zosequillon oben angezeigten Ball einer periodischen Hämorthagie würde ich doch vor dem Gebrauch der Fieberrinde die Bollbütigfeit und Wallung auf alle Urt zu vermindern tathen. Daß sie den einer von einer saulichen Aufläung der Blutes entstandenen Hämorthagie das vorzügslichste Mittel mit dem Alaun, den Mineralsauren u. f. w. ist. ist bekannt.

Die vornehmste Absicht ben dem Gebrand der Ligaruren war ben der wirden wohl diese, um einen Theil des Buttes in dem gedwichenen Giebe gurchglubaten. Ihr Rusen ist ungewis. Welleicht können sie mit zum Theil durch ihren Neis wirken. Lange sortsichen aber dass man ihren Gebrauch nie.

Personen, die sehr durch eine Hamorrhagie erschöhrt sind, mussen blos mit gesinden schleimichten Nahrungsmitteln, dunen Boulssons u. f. w. erquickt, bie reisenden und hisigen Erquickungsmittel aber nur mit arofter Worsicht gebraucht werden,

Unfer Berfasser hat ben den erzählten Mittelen gegen die schon vorhandene Dämorrhagie der antripbliogistiftischen abssählenden Mittel nicht erwähnt. Da so oft innerliche Blutstürzungen von stockenden Unreinigfeiten in den Gedämen, und durch sie Rodumen, Schäffe u. s. w. Ries, Kräunsfe und ein erschwerter Unstauf des Blutes durch den Unterleib enststen, und die fübelnden Punganzen die heftige Bewegung des Blutes durch den Unterleib enststen, und die fübelnden Punganzen die heftige Bewegung des Blutes durch den Bulblutigfeit mitdern, so ist den den Rossblutigfeit wieden, die für der Gebärnutter und den Hamerschaldungen der Gebärnutzer der Glauberischen Salzes, der Manna, der Samarinden,

bes Schwefels u. f. w. nublich. Ben bem Blutbrechen

sind sie, so lange der Anfall dauert, schädlich, und auch nachher muß man lieder eine Nihadarderaussdung zur Alführung des Buttes aus den Gedärmen erwählen. — Erweichende und fühlende Ciptietze sind den do vortseilhaft, und östers zu wiederholen. Allein es ist aller Reis daben zu vermeiden. Kalte Elnstiete sind den zu farken Handel biendich, den Anfall selbst aber sin lie nur mit Verhutzumfeit zu gedrauchen.

Ber einer Hamorrhagie, die von einer großen Schwäche und den von dieser Schwäche erregen Krampsen herrüfte, können auch innerliche analeptische Mittel blutfillend werben, und diese ist wahrscheinlichen Weise der einzige Umstand, der dem die Jumntinftur, die einige den Hamorrhagien aus der Gebärchtung der Bentle der Be

mutter empfehlen, nußen fann.

Bu munbern ift es, baß unfer Berfaffer bes Dugens ber frampfftillenden Mittel und fonberlich bes Opiume gegen bie Samorrhagien nicht gebenft. Benn folche burch Rrampfe erreget und unterhalten wirb, wenn ein Reif ihre Urfache ift, ober gewiffe Gemuthsbewegungen bie Samorrhagie unterhalten, ba find nach andern vorhergegangenen Mitteln bie Opiate fehr bienlich. Ben manchem Blutspepen find fie in und nach bem Unfall gur Berminderung bes Buftens unumganglich nothig. Es ift mabr, baf fie vielleicht im Unfang guweilen bie Befchwindigfeit bes Pulfes vermehren, allein Diefe Wirkung ift vorübergebend. Co lange aber eine ftarte inflammatorifche Diathefis vorbanten ift, ingleithen ben Berftopfungen bes Stublgangs, find fie fchablich. Ben Blutfluffen aus ber Gebarmutter verwerfen fie einige wegen ber emmenagogen Rraft bes Opiums. Ich habe aber auch hier nie üble Folgen von ihnen ge-Seben.

3 3

\*\*\*\*\*

# Zwentes Hauvtstück.

Bon dem Nasenbluten (Epistaxis \*) oder Haemorrhagia narium).

806.

Da die Gesässe, die sich auf der innern Obersiäche der Nase vertheilen, auf die oben (§. 757.) von mir beschriebene Art beschaffen sind, so macht dieses,

Das Nafenbluten wird von Cullen in das biepathische und somptomatische eingetbeilt. Das idiopathische ist, nach ibm, ben jungen und alten Versonen verschieben. Ber den erstern ist gleisges mit Kennzischen einer arterissen, ben den letztern ader mit denen einer vernsten Pletspore verbunden 47).

- †) Dieser Name ift nicht passend, ba er blos ein Erdpfeln bes Blutes, von έπισαζω, infiilto, bezeichnet. 21. 0. 11eb.
- ti) Das lettere findet fich nicht burchgebends, und es giebt mabricheinlich auch ein arteriofes ibiopathilches Nafenbluten ben manchen alten Personen. A. d. tteb.

baff aus ber Nase weit öfterer, als aus andern Theilen bes Korpers, eine Blutstürzung erfolget \*).

807.

Ben dem Nasenbluten sließt das Blut gemeiniglich nur zu dem einen Nassenloche heraus, und diese zwar dermutsslich deswegen, weil, menn das Blut auch nur aus einem Gefäße herausgehet, dieses doch schon der mögend ist, die in allen denachdarten Gefäßen enstandene Stockung zu beden.

Fliest das Blut zu gleicher Zeit zu benden Nafenlochern heraus, so giebr bieses einen starten Grad der Krantbeit zu erkennen.

808.

Das Nasenbluten ereignet sich ben Personen von jeder Leibesbeschaffenheit und Temperament, am häusigsten aber doch ben vollblütigen und solchen, die ein sanguinisches Temperament haben. Es befällt Leute

Die spunptomatischen Arten des Assenblutens sommen von innerlichen oder äußerlichen Urfacken. Ju den ersten rechnet Gullen z) das bes des Eisern oder auch mit Zichen. 2) Das freisige mehren eine Anderen Sturffissen. 3) Das Urien Blutten in Ziehen, das nicht friesige, sowieren ich eines die Anderen Schaffissen. Das in chronischen Kranfhetten. Das Rafenbluten von dußerlichen Urfachen ist mit von einem Eres am Kopse, einer Berlebung der Rase durch Blutiget u. f. w. 3. Z. 5, fr. 11cb.

- f) Berfchiebene biefer Arten gehoren nach bem Sharafter ber Elaffe und Gattung offenbar nicht hieher, fonbern unter die Localabel und paffiben Samorphaaien. 2. 3. 11eb.
- \*) Der schlaffe Bau biefer Gefäge und ihre Berbins bung mit den Gefägen bes Gehirns scheint die Stahlsche Theorie zu begunftigen. 21. d. fr. Leb.

von benderlen Geschlechten, doch aber vorzüglich Mannspersonen.

809.

Es kann das Nasenbluten zwar ben Personen vom einem sehen Alter entstehen, gemeiniglich aber ereignet sich dasselbige, wie ich es auch schon oben (s. 756.) gesagt habe, dach nur ben jungen Personen, umd diese zwar wegen dersenigen besondern Beschaffenheit des Gleichgewichts des Körpers, die in diesem Alter Statt sindet.

810.

Ohnerachtet sich das Nasenbluten gemeiniglich vorer, ehe der Körper vollkommen ausgewachsen ist, und
nur selten nach biesem Zirpuntt ereignet; so ersolgt es
dach auch zuweilen in dem männlichen Alter. Man
hat alsbenn Ursache, es einem ungewöhnlichen vollbsigen Auftand der Gefäse, einem größern Tried bes
Blutes nach den Gefäsen der Nase, der eine Folge
der durch vorherzggangenes österes Nasenbluten entstandenen Gewohnscht ist, oder einer besondern Schwachheit bieser Gefäße zuzuschreiben.

811.

In allen solchen Fallen hat man die Krantseit als eine Blutstinigung anzuschen, be bles aus den Schlagabern könnnt (haemorrhagy purely arterial), und les diglich die Folge einer Wollblütigkeit ist, die in dem Spstem der Schlagadern Statt sindet. Aumeilen aber ereignet sie sich doch auch später und im Aller, da sie dem nochricheinsicher Weise von einer Wollblütigseit der zurückführenden Abern (venous plechora) des Kopfes herruhrt, und als ein Zeichen einer Wollblütigsteit anzuschen ist. (Siebe K. 772.)

812. Hußer-

RIA.

Außerdem entstehet auch ben Personen von allen Utern ben gewissen siedensten Krankseiten, die gänglich oder zum Speil instammatorischer Natur sind, und ben Bestäben des Kopfes hat, noch Nasienbluten. Es wird dabunch oft die heitung der Krankseit bestädert, daher man denn dieser Blusstützung sodam mit Necht den Namme eines Erittsschen Tassenblutens beglegen kann.

813. Diefe

\*) Sippotrates erinnert in feinen Borberfagungen. baf bas Rafenbluten in bigigen Riebern mit einem ftarten Ropfichmerg ben Perfonen, bie unter bem brenfligften Jahre find, eine vorzügliche Aufmertfamfeit verbiene. Ben alten Leuten entfteht im Gegentheil oft ein Erbrechen. Im Commer ift biefe Erifis haufiger, als ju anbern Jahreszeiten. Gie muß, wenn fie gut ift, ber heftigfeit ber Rrantheit gemaß fenn, weil ben einer fchweren Rrantheit eine maffige Musleerung nie fritifch ift. Ben inflammatorifchen Rrantheiten verlieren Die Patienten gumeifen mehrere Pfund Blut mit großem Bortheil. ob fie gleich nach einer foleben Samorrhagie febr geschwächt finb. 3ch fabe, baß ben einem Rinde pon gebn Sabren, bas gufammenfliefenbe Blattern ben einer fehr fchlimmen Epibemie batte, nachbem bas Rieber und andere Bufalle bis jum fiebenten Tag febr beftig gewefen waren, an folchem ein mehr als amolfftunbiges Rafenbluten entftand, wodurch ber fleine Rrante auf bas auferfte geschwacht murbe. Unterbeffen verschwanden boch balb Die schlimmen Bufalle, die Blattern hoben fich wieber, und bas Rind fam leichter und gefchwinder burch, ale feine übrigen bren Gefchwifter. Diefes und mehrere Benfpiele beweifen, bag ben einer Bollblutigfeit und inflammatorifchen Rrantheiten bas Rafenbluten eine beilfame Musleerung ift. 3. d. fr. Ueb.

<sup>\*)</sup> Dber einer Berftopfung in andern Theilen, Die eine Congestion nach bem Ropf macht. A. d. Heb.

813

814.

Da die Gefässe der Nase so schwach sind und so wenig Wiertland thun, so sliest oft das Blut aus selchen heraus, ohne das daden eine große Unstrengung oder Bewegung des Körpers vorhergehet, und man bemerket dieserwegen auch den biese Kranken vor und bep dem Nasenbluten nicht die geringlie sloerhoofte Bewegung; da man hingegen ben andern ein Fieder, mit alle den damit verfnipsten Umständen, sehr deutlich unterschieben kann.

815.

Ein Nasenbluten, das sich ben einer jungen Perfon ereignet, psiegt und kann auch in den meissen Schle len wirftlich sitt eine siehe leiche Krontsbeit angeschen verden, die ohne alle übte Solgen ist, und salt zur kein Utzneymittel ersordert; und ich gestehe auch, daß sieh des in siehr vielen Sällen Scatt sinder. Unterdessen der ist den die Solgen in der der der die die der ist deht, selbst ben jungen Personen, wenn das Nasenbluten siehr oft wiederdimmt ums selv start ist, daben eine gewisse Worsche nöcks. Man hat dassel. bige nämlich sodann als ein Zeichen einer Wollbürtgkeit der Schlagabern anzusehen: es kann leicht so kant werden, das dracaus geschliche Folgen sir den Patienken ertlichen können, und es vermehret endlich, wenn es oft wiederkömmt, die Wollbürtigkeit, daraus denn mit der Zeit die schödliche Folge entlichen kann, daß das Blut, wenn der Patiente älter wird, seinen Trieb nach gewissen anderen Theilen nimmt, woraus die Wintschützungen geschielter als aus der Nache sind, wohl z. die Lungen gerechnet werden mussen. Alle diese Umstände erspotere nien besto größere Iussmersfamseigt, je stärken die vor dem Nassenbuten vorausgespenden Zeichen der Wollbürtigseit und einer bespindern Anfahusung m Kopfe sind, und je stärker der Grad einer Fiederbewegung sist, der vor Passenburten vorbanden sist,

816.

Ereignet sich aber das Nasenbluten ber Personen, die siden ihr völliges Wachselbum erreicht haben, sömmt es ben ihnen östern wieder, und ist es altemal sehr starts so ist es jederzeit als eine gesährliche und als eine solche Krankseit anzuschen, welche alle die bei eben (§. \$15.) gemeldeten übeln Kossen bevordringen fann.

817.

Bey alten Personen ist das Nasenbluten zwar an und sir sich selbst etwas sehr Heilhause, allein es ist doch auch zu sleicher Zeit ein Merkmal einer sehr gesährlichen Beschaftenhelt des Körpers, nehmlich einer sehr staten Neigung zu einer Wollblitzigkeit in den zurücksübrenden Abern des Hauptes. Die sie in den zurücksübrenden Abern des Hauptes. Die sei ist auch die Ursahe, warum, wie ich selbs beobachtet habe, ost ein Schlagssuß, eine Schmung oder andere solche Krankheiten darnach zu erfolgen Pseasen.

STR.

Ein Nasenbluten, das in einem Fieber auf die oben (5. 812.) beschiebene Urt erfolget, und woden viel But heraussflißet, kann als kritisch und heissam an gesehen werden. Unterbessen ham dech immer daben zu besürchten, daß es allzustark werden möchte, in welchem Fall es denn leicht üble Folgen hervordringen kann.

Auch ereignet sich das Naschbliten zuweilen in Ausschlagssiebern, z. B. ber den Massen, Blotten u. f. w., woder, es denn gleichfalls in manchen Föllen heilfam ist. Ist aber ber diesen steinen Ausschlädigen eine Neigung zur Fäulnist vorsanden, so kaun diese Butstützung eben so, wie die kunstlichen Butauckeetungen, sich schlimme Folgen bervorbringen.

### 819.

## 820.

3ch muß aber gestehen, daß die von mir oben (5.794.) angestührten Urfachen mich glaubent machen, daß man dies Krankbeir selten der Natur ganz allein überlassen darf. Bielmehr halte sich dafür, daß man in allen Fällen bas Nasenbluten daturch zu mäßigen sichen muß, daß man den Parieuren an einem kühlen Ort sich aufgalten tösser, ihm katres Gertanke giebt, den Kopf aufgerichte halten, den Kopf aufgerichte halten, und den Kopf aufgerichte halten, und den Kranken sich vor allem Schneugen der Nase, Neden oder andern Krigungen hiten sässer. Dat ader das Bluten sich einige zich gedauert, und es scheint doch nicht, als wenn dasselbige aufhören wollte, so muß man zu versinderen sichen, das diese Schiebet am besten dicht zu heftig werbe. Dieses geschiebet am besten daturch, das welchem das Blut berausstließer, das Gesicht mit sichen Wassen der vollen geschieden daturch, das welchem das Blut berausstließer, das Gesicht mit sichen Wasself wässel, der auf andere Zheite des Körpers kalte Umschläge u. s. w. macher "

821. Hille

\*) Ober durch von vorne, oder hinten durch den Schlund, hineingebrachte Charpie die Gefäße felbst zudrückt. 21. o. Ueb.

\*\*) Man muß jedoch nicht zu sehr eilen, das Nasenbluten zu stopfen. Diese gift vornehmlich von dem in bisjonen Kramsbeiten. So lange der pulst noch ziemlich voll und die äugern Theile noch warm sind, das Geificht und die Eupen aber nicht außerordentsich bled vereben, ift nichts zu sürches unferdentsich bled vereben, ift nichts zu sürches

Ställt den Patienten ben der Plutsfürzung eine Ohnmacht, so muß nam nichte four, um ihn wieder zum Eden zu dernen, weil send die Stutigkung giech wieder ankängt. Wan muß ihn vielmehr in dem schwacht gleich vieler eine Lang Auften der Schwacht bereich geften, ohnerachter solchen verler eine Lang Zuften den Erfen der Schwacht bereich geften, der Schwacht bereich gie und der Schwacht bereich gelte durch den Massacht der Massacht der

Dan

821.

Alle biese Mittel halte ich auch ben jungen Perfonen, ben welchen bas Nasenbluten am wenigsten gefährlich

Dan Swieten empfiehlt ben einem gu ffarfen Rafenbluten, eine in eine Huflofung bes weißen Ditriols getauchte Biecke in die Rafenlocher zu fteden. Es haben mir aber mehrere Beobachtungen gezeigt, baf biefes Mittel fich blos fur bas paffive Mafen-Bluten fchicft, bas von einem Kall auf Die Rafe ober pon anbern abnlichen Urfachen berrührt. Ich habe ben activen Blutfturzungen von biefer Urt allemal bavon febr üble Rolgen gefeben. Gine Mannsperfon war von ihrer Rinbheit an einem Rafenbluten unterworfen, welches ich burch Liberlaffen und antinblogiftische Mittel einige Tabre binburch bemmte. Da bem Rranten aber bie Diat, welche er halten mußte, beschwerlich fiel, fo beobachtete er folche gar nicht, fonbern af und trant, was ihm einfiel, und brauchte meiter aar fein Mittel. Das Rafenbluten nahm bierauf gu, und tam querft alle Wochen, hernach alle Tage, und endlich aller zwen bis bren Stunden fomobl ben Tage als ben Racht wieber. Das Blut mar fo fehr feines farbenden Theils beraubt, baf ed faum mehr die Leinwand rothete. Man gab ibm Gauren in großer Dofie, und fette fie auch lange fort, allein fie fchafften nur wenig Duten. Sch ließ hierauf Biecken mit ber Auflofung bes weißen Mitriels in Die Rafe bringen. Diefes bemmte gwar Die Blutffurgung, allein es fchwollen alle Renen bes Gefichte febr auf, ber Rrante befam einen bef. tigen Ropfichmers, mit einem lebelbefinden, einer Menafflichfeit und anbern übeln Bufallen. Das Blut fam jum Dunde beraus, und alle biefe fchlimmen Bufalle verloren fich nicht eber, als bis bas Blut wieder feinen vorigen Musgang burch die Rafe nahm. Sich fabe mich baber genothigt, ben Patienten feis nem Schicffal und ber Ratur zu überlaffen. Er fiel einige Jahr barauf in eine Leucophlegmatie, und ftarb in feinem funf und fechzigften Jahre, nachbem er fein ganges geben binburch biefer Blutfturgung unterworfen gemefen mar. 2. d. fr. 1eb.

fährlich ift, und zwar sogar schon ben dem ersten Anfall, sür dienlich. Noch weit nüglicher aber wird der Gebrauch derselben son, wenn das Nassenbuten von sich selbs oft, und ohne daß eine äußerliche Gewalt vorwberzggangen ist, wiederfömmt, und wenn dies Nückfälle sich den Personen ereignen, deren Körper zu einer Wolfbürtigfeit geneigt ist, besonders aber, wenn die vorherzesenden Zusälle (S. 813.) die Gegenwart einer solchen Vollbürtigseit zu erkennen geben,

822.

Auch ben jungen Personen muß man, woserne das Nasenbluten sehr start ist und sange ansätt, noch mehr aber, wennt der Puls daden schwald und das Geschöb blaß wird, dasselbe durch alle die Mittel zu stillen suchen, die in unserer Gewalt sind. Man sele sierviber das nach, was wir oben (5. 797 u.s.) gesaat daden

823

Man muß ferner ben bergleichen jungen Personen, wenn die Anfälle des Nasienblutens östers vielertrammen, who heho ders, wenn dahen Keunzeichen einer Wolfblütigkeit verhanden sind, sich einer solchen Bidt und eines solchen Werhaltens bedienen, als zu der Verspitung der Wolfblütigkeit bereits von mir oben (S. 783 bis 787.) empfohlen worden ist. Ju gleicher Zeit aber muß man auch alle biesenigen Umstände zu vermeiden suchen, die das Blut mehr nach den Gräßen des Kopfes hintreiben, oder den Nickfuß bestieben aus dem Haupt verspituhern, auch muß man noch überdiese des deit offen erhalten, um dabunch die Säste von ben obern Tollen absuleten.

821.

Ben Erwachsenen, die oftere Nassenbluten bekommen, muß man alle oben (g. 823.) empfohlne Maastegeln noch weit gewisser und in einem stärkert Grade 11 2 gebraus

309

gebrauchen. Wenn man fiehet, bag bas Mafenbluten allzustark werden will, und wenn sich baben die oben (6. 813.) angeführten Umftande ereignen, so ist auch fogar ben jungen Derfonen ein Aberlaft am Arme bienlich. Noch weit schicklicher, ja felbst nothwendiger, aber ift biefes alsbann, menn ben einem Erwachsenen ein Masenbluten auf folde Urt erfolget.

Bon bem Dafenbluten.

825.

Wenn ben einer Perfon, bie zu oftern Unfallen bes Mafenblutens geneigt ift, es mag biefelbige übrigens von einem Alter fenn, von welchem fie will, bie oben (6. 817 u. f.) empfohlenen Maasregeln vernachläffiget worben find, ober biefelbigen wegen gewiffer besondern Umftanbe in bem Gleichgewichte bes Rorpers nicht bie verlangte Wirfung hervorgebracht haben, und fich ben Diefem Kranten nun die Zufalle, welche eine Blutfturjung vorherverfundigen (6. 738.), zeigen, fo ift es nothig, bag man burch Aberlaffen, fublende Purgiermittel und alle Stude bes fogenannten antiphlogiftie fchen Berhaltens, bie Blutfturzung zu verhindern, ober es wenigstens babin zu bringen fucht, baß folche, wenn fie fich auch ereignet, boch nicht allzustart wirb.

826.

Ben biefen eben gemelbeten Umftanben (6. 825.) find bie bier empfohlenen Maasregeln bienlich, nur muß man baben bemerken, baß folche ben weitem benjenigen Ruben nicht schaffen, ben bie weiter oben angeführten Mittel (6. 824.) ju leiften pflegen. Denn wenn auch bas Aberlaffen, bie fühlenden Durgiermittel und bas antiphlogistische Berhalten es babin bringen, bag vorjest feine Blutfturjung erfolget, fo machen fie boch auf ber anbern Scite unausbleiblich ben Rorper zu ber Wieberfunft berienigen Bollblutigfeit gefchieft, um berenwillen fie angewendet werden mußten. Man

Man kann fich baber gegen bie Ruckfehr folder Blutfrürzungen nicht anbers in Sicherheit ftellen, als wenn man die oben (6. 823.) empfohlne Worficht und Mittel gebrauchet, die Entstehung ber Bollblutigfeit auf alle mögliche Art verhindert, und alles vermeidet, was einen farfern Trieb bes Blutes nach bem Ropf hervorbringen, ober ben fregen Ruckfluß beffelben bemmen fann. Sierben muß man aber auch noch ju gleither Reit ben Leib offen zu erhalten fuchen.

827.

Man fonnte, wenn bas Masenbluten ben einer Perfon, Die bald ihr völliges Wachsthum erlangt hat, entfiebet, und vor ber Wieberfunft beffelbigen biejenigen Bufalle vorhergegangen find, bie wir oben (6.813.) angezeiget haben, glauben, baß, mofern bie Bieberfunft beffelbigen burch bie von mir (6. 825.) angezeigten Mittel verhutet murbe, Diefes ohne allen Schaben bes Datienten gescheben fonnte, indem ja bie Beranberung, welche balb in bem Gleichgewicht bes Rorpers borbergeben muß, machen murbe, bag bie in bem Rorper entstandene Bollblutigfeit weiter von feinen übeln Folgen mare. Man fann aber biefes nicht einraumen, weil die Musleerungen, die man ben Befolgung biefes Dlans macht, alle biejenigen übeln Wirfungen bervorbringen, bie, wie ich oben gefagt habe, aus ber oftern Bieberfunft ber Blutfturzungen felbst entstehen.

828.

Wenn bas Masenbluten periodisch und immer fast zu ber namlichen Zeit wieberkommt. fo fann man fich berienigen Magsregeln, bie wir oben (6. 825.) zu beffen Berhutung empfohlen baben, mit weit größerer Bemiffheit bebienen; und man kann, indem man allemal, fo oft man eine folche Ausleerung wiederholet, Diefelbige etwas schwächer als bie vorhergebenben machet. 11 3 hiera hierdurch bis auf einen gewissen Grad verhindern, daß solche Auslertungen keine neue Wollbätügkeis betweiseningen. Ist die Wieberholung des Averlassen werneiblich, so thut man allerdings wohl, wenn man iedesmal veniger Wlut wegsässelt, als man das leste Mal abegapte hat. Es ist aber hierben viel Vehukamkeit nöchig, umd der Erfolg doch noch immer ungewiss, daher man sich auf beier Vehandtung nie so weit vertassen Vahre man viel auf den der von mit (S. 825.) empsohnen Maastegeln, wosern nur irgend die Untstäde der Vernachslässen der vernachs

## 829.

Ift bas Dafenbluten bie Rolge einer Bollblutig. feit ber gurucfführenden Ubern in bem Ropfe, wie folches in bem von mir (6. 772.) befchriebenen Kalle gu gescheben pfleget, fo fann man ben Patienten immer viel Blut baburch verlieren laffen: vornehmlich wenn fich biefes Dafenbluten ju einer Beit ereignet, mo bie monatliche Reinigung ober ber Bamorrhoidalfluß verftopfet worben find, ober gar ganglich gufgehoret has ben. Man muß aber bod) auch in biefem Ralle, wenn man gleich bas erfte Mal bas Blut lange Beit fließen laffet, nachber fich alle Mube geben, bie Wieberfunft bes Mafenblutens ju verhuten. Diefes gefchiebet aber nicht nur burch bie oben (6. 783 u. f.) vorgefchlagenen Mittel, fonbern man muß auch, ba bie Folgen, bie aus einer Bollblutigfeit ber Befaffe bes Sauptes entfteben konnen, allemal febr ungewiß find, und leicht gefahrlich werten tonnen, fobalb als man nur bie Wegenwart einer folden Bollblutigfeit mahrnimmt, hauptfächlich aber, wenn man fiebet, baf ein Rafenbluten entfteben will, fogleich biefe Bollblutigfeit zu beben, und bie Entflehung bes Dafenblutens zu verhindern fuchen. Diefes geschiehet burch schickliche Musleerungen, 3. 3. burch

direct affen, Purgiermittel \*), Fontanelle u. f. w. ober dadurch, daß man gewisse naturliche unterdrückte Ausleerungen, wenn solches nur möglicher Weise geschen un, wiedenberautztellen ünder

# Zufaße ju biefem Sauptftud.

Es giebt eine Urt von Masenbluten, bie zuweilen auch mit Blutfturzungen aus anbern Theilen, j. B. mit einem Bluthuften, Bluten bes Zahnfleisches, Blutfluß aus ber Gebarmutter u. f. w. berfnupft ift, ben welcher rothe, ben Petefchen ahnliche, oft ziemlich große Riede zum Borichein fommen. Das abgebende Blut ift zuweilen belle, zuweilen aber auch fchwarz. Das Fieber ift baben leicht, bie Bunge feucht, Die Patienten phantafiren nicht, und bie Rorper ber auf biefe Urt verftorbenen Derfonen zeigen feine Spur ber Saulnif. Diefe Rrantheit ift zuweilen tobtlich, ofters aber merden auch beraleichen Kranke wiederhergeftellt. 3ch habe felbst eine Schwangere in ber leften 2Boche vor ber Entbindung mit biefer Samorrhagie auf eine auf. ferft beftige Urt befallen gefeben. Gie murte nachher glucklich, obgleich wegen übler lage bes Rintes burch bie Wendung entbunden, verlor ben ber Mieberfunft noch viel Blut, murbe aber boch vollfommen bergeftellt. Diefes

\*) Das Nasenbluten ift oft mit Verstopfung vertnüpst, man muß daber ben Leib durch gelinde Karienuites offen erholten. Die fluerschap Richte, die Wolken und Emulstonen find auch isbe bienlich. Der Kraufe muß sich so viel als möglich in einer aufgerichteten Erelung balten, weil ber Personen, die immer vorgebung fissen, das Nasenbluten leicht wiederschuntt. 24, d. ft. Urb.

Diefes ift ber fogenannte Morbus maculosus haemorrhagicus bes Werlhofe. Man febe beffen Opera T. itt. an verschiebenen Orten, nebft Behrends und Wichmanns bengefügten Bemerfungen. - Ingleis then Guldbrand Ad. Soc. Hanmenfia, T. II. p. 140. C. C. Seipe Diff, fub praef. Aragenftein Sylloge Observat. Hann. 1782. P. I. Und Donald Monro on the preferving of the health of foldiers. T. II. p. 205. Sier war ein befriger Gcorbut zugegen. - Man nimmt gemeiniglich eine ber fcorbutifchen gleichenbe plogliche Auflofing bes Blutes als bie Urfache biefer Samorrhagie an, und einige glauben, baf fie fich von ber faulichten ben Siebern theils burch bie Bufalle, theils baburch unterfcheibe, baß bier bie Auflofung blos im Blute und nicht in ben übrigen Gaften Statt fanbe. Ben benen mir borge-Fommenen Rallen waren feine Zeichen einer fcorbutifchen Auflösung bor ober nach ber Krantheit, aber mohl Merkmale einer heftigen Congestion nach bem Ropf, frampfichte Bewegungen und Zeichen von gallichten und scharfen Unvelnigkeiten in ben erften Wegen borhanden. Die Rranten erholten fich geschwind. Die Rlecte erfchienen auch in einem Falle nur allemal ben ber Erscheinung ber Samorrhagie, ba folche periobisch war.

In Ansehung des Rasenblutens überhaupt ist noch au erinnern, daß, wenn ben solchem eine spassische Consystenor der Bischen eine Rasische Blasen pflaster sich amweilen, nach Duncans Beobachungen, sehr nußlich erzeigen.

Drittes Hauptstück.

Bon dem Bluthuften oder der Blutfturzung aus den Lungen (Haemoptyfis \*).

Erfter Abschnitt.

Bon ben Erscheinungen ben dem Bluthusten und ben Ursachen biefer Blutstürzung.

830.

Menn nach einem Schmerz ober einer anbern Krantfeit und übeln Empfindung auf der Bullt, Blut durch den Mund mit mehr ober weuiger Huften U 5

- \*) Callen gicht in seiner Rosologie (B. I. S. 273, ber deutsch, liebers) von dem Blutspepen oder Blutsusken folgende Beschreichung: Der Hariente hat rethe Backen, erempfindet eine Beschreichung: Der vorsiente hat erbe Backen, erempfindet eine Beschreibe der einen Schnerz, und zuweilen eine Wahren ein der Bruft. Das Alfhombolen fit ihm beschwertlich. Er verspürft ein Küseln im Halft, und betsimmt einen bald sichtern bald geringern Justen, wodurch er ein hellrosses ihm des fichten der Butten vor der ihm beller des Butteppen in das divorptissisch und hymptomatisch ein. In dem erstern rechtet er das von einer Wollbüttigette naftsfehe, weiter das von einer wellblüttigette naftsfehe, weiter das von einer erstittenen Gewalt (wohn er aber auch die Erhigung, Fehler in der Didt, Schofter best Tutten, in. 186). der, ferner das Buttefte, kerner das Eluteft u. f. 186, der
- †) Das Blut fichet, wenn es aus Benen ber Lunge tommt, die oft varicos find, nicht felten schwarglich aus. Anm. d. 1teb.

ausgewerfen wird, so kann man nicht zweiseln, daß dasselbige aus der Lunge könnnt, und daß also der Hatiene von dereinigen. Krankheit und Urt einer Blutstürzug besalen ist, die wir mit dem Namen des Zölutscheyene oder des Zölutschuftene belegen, und von der wir hier handeln wollen. Unterdessen der kommen doch in der Prasis

das von Lungensteiner, und endlich das periodische nach Unterdrückung der monatlichen Reinigung und der Hömerbeiden. — Empuromatische Attension and ihm das Huthepen bey andern Krantseiten, 2. S. Catarrhen, Brustenstylndungen, der Anssteiten, der Angeleiten, der Angeleiten Hern dieser Krantseit an i. d. der Angeleiten Jämerrhoiden u. f. w. forumen, siede er als undehte Arten dieser Krantseit an i.). Inn. d. fr. Neberg.

t) Ben ber Cullenfchen Gintheilung bes Blutfpepens find auch manche Urten blos paffive und locale Blutfiurgungen. - Das Blutfpenen ift mit ober ben und ohne einem Fieber. Das Fieber ift inflammas torifch, gallicht, fchleimicht ober faulicht. Das ohne ein wefentliches vorhergegangenes Ricber entfiehet von einer beständigen ober borgbergebenben Dollblutigfeit, von Berletung ber Lungen, von Knoten in folchen, ober es ift chronifch ben Schwindfüchtigen, ober periobifch von unterbrudten Blutausleerungen, ober es entftehet von einer Die Gefaffe gerfreffenben Scharfe u. f. m. Enblich aber fann es auch feinen Gis im Unterleibe haben. welches febr oft ber Sall ift. Die Schwangerfchaft, Bafferfucht, Berftopfungen und Rrampfe im Unterleibe (man febe bie Bufage) geben oft bargu Gelegenheit. Ueberhaupt muß man ben ber Behandlung bes Bluthuftens fehr auf Die frampfhaften Bemegungen und Zusammengiehungen im Unterleibe und in andern Theilen, und auf die badurch verurfachten Congestionen nach ber Bruft feben. 26, 0. Heb.

auch Fälle vor, wo man in Ansehung bes Theils ungewiß ist, aus welchem das Blut kömmt, baher man benn noch auf gewisse andere Umstände, die wir weiter unten ansühren werden, Achtung geben muß, ehe man mit Gewissheit bestimmen kann, daß der Paciente von einem wirklichen Bluthussen aus der Aunge befallen vorden ist.

83I.

Die lungen haben weit mehr Blutgefaffe, als irgend ein anderer Theil bes menfchlichen Rorpers, ber mit ihnen von gleicher Große ift. Die großern Stamme Diefer Gefage werben unmittelbar, fo wie fie aus bem Bergen fommen, gleich wieber in febr fleine Gefaffe vertheilet, bie fich gang nabe an ber innern Dberflache ber Luftrobrenafte und Luftblaschen vertheilen, in einem febr lockern gellichten Bewebe liegen, und nur mit einer febr garten Saut bebecket find. Ueberlegt man nun. wie leicht und oft biefe Wefake mit Blut vollgepfronft werben, fo fann man leicht einsehen, warum bie aus biefen Gefagen entftebente Blutfturgung, ober ber Bluthuften, fich nach bem Nafenbluten am baufigften ereignet, und warum befonders eine heftige Erfchutterung bes gangen Rorpers fo leicht ein Blutfpegen berporzubringen pfleget.

832.

Der Bluthusten kann durch eine außerliche Gewalt in einem jeden Alter hervorgebracht werden; und ich gabe oben (§. 760.) die Ursachen zu erklaren gesiuht, warum den erwachsenen Personen, so lange den den eine Wollblütigseit der Schlagadern worsamden ist, und das Spillen der großen Schlagader und der Lungenschlagader nicht in einem völligen Gleichgewichte zegen einander stehen, durch eine bloße Wollblütigseit der Lungeng zu jeder Zeit ein Butthyliefen entstehen and. Dieser Ausge zu jeder Zeit ein Witthyliefen entstehen and.

niffes ereignet fich hauptfachlich vom fechzehnten bis zu bem funf und brenfigften Jahre.

#### 833.

Ich habe auch schon an besastem Orte (§, 761.) bie Bemerkung gemacht, daß der Bluthussen met öherer von einem schlerhasten Verhältniß zwischen der Beite der Befäße der Lunge und der Gesäße des ganzen Körpers entsteßen kann. Es ist daßer dersche der Gesäße der Lunge und der Gesäße der eine nageerdte Krankfeit, welche die Folge einer besondern widernatürlichen Bildung ist. Daupfäddich aber sind diejenigen Personen dem Bluthussen am häufigsten unterworfen, bey denen die Enge der Brust und die Jervorragung der Echustern zu erkennen giebt, daß sie eine sehr kleine Lunge haben. Besonders ist dieser Lestere Umstand ein Zeichen, daß solche Personen schon lange mit einem beschwertigen Ilkemholen belasset gewesen sind.

# 834.

Allein auch in bergleichen Fallen ereignet fich bas Blutfpenen boch nur vorzüglich ben folchen Perfonen, die pon einem blutreichen Temperamente find, und ben melchen eine Bollblutigfeit ber Echlagabern Statt finbet. Es find bemfelben ferner hauptfachlich gartliche und Schlanke Perfonen, bie einen langen Sale haben; folche Dersonen, bie febr empfindlich und reisbar fint, und baber ein aut Benie haben; und endlich leute, bie vorher oftere Mafenbluten gehabt baben, ober ben benen fonft eine andere Blutausleerung, zu ber fie ebebem geneigt gemefen fint, unterbrucket morben ift, ausgesett; baher benn 3. 23. Frauenspersonen, ben benen bie monatliche Reinigung verftopft wird, ofters Bluthuften bekommen. Mukerbem pflegen auch Derfonen, benen ein großes Glieb, als ein 21rm ober Ruß, abgelofet worden ift, nicht felten bavon befallen zu werben.

835. In

835.

In ben meisten ber eben ergählten Fälle (§. 834.) ereignet sich das Blutsperen hauptsächlich um die Zeit, wo der Köpper völlig ausgewachsen ist, oder bald nach derselben. Wir haben die Utsachen davon bereits an einem andem Orte ertfart (§. 812.).

## 836.

Ich glaube, baf man aus alle bem, was ich hier gefagt babe (6. 831 bis 835.), bie pradisponirenben Urfachen bes Bluthuftens einsehen wirb. Es fann aber auch fchon biefes lettere bles bavon erfolgen, wenn Die prabisponirente Urfache zu einem boben Grabe vermehret wird. Unterdeffen entftehet es ben Derfonen. die darzu geneigt find, oft badurch, wenn noch verschiedene gelegentliche und zufällige Urfachen mit wirten. Gine bavon, und zwar eine folche, bie febr baufig ben Bluthuften bervorbringt, ift die außerliche Barme, bie auch schon ba, wenn sie nicht allzuheftig ift. biefe Kranfheit im Fruhiahr und zu Unfang bes Commers verurfacht, als zu welcher Zeit bie Sike bas Blut mehr ausbehnet, ale fie bie feften Theile, welche burth bie Winterfalte aufammengezogen worben find, erschlaffet. - Eine andere gelegentliche Urfache zu Diefer Rrantheit ift eine plobliche Berminberung ber Echwere ber Utmofphare, vornehmlich wenn fich folche mit einer frarfen Unftrengung ben einer leibesübung ober Bewegung bes Rorpers verbindet. Gine folche Unftrengung fann fchon fur fich allein ben Rorpern, Die zu bem Blutfpenen prabisponirt find, baffelbige bervorbringen; noch mehr aber geschichet folches burch ein ftartes und eine gewiffe Zeitlang fortgefestes Uthemholen. Heberhaupt aber tann ben Derfonen, Die schon eine gewisse Deigung zu bem Bluthuften haben, berfelbe burch eine jebe auferliche Bewalt, wenn fie gleich geringe ift, bervorgebracht werben.

837. 2Birb

837.

Wird die Krankheit durch eine oder die andere der oder (6, 836.) gemeldeten Urfachen hervorgebracht, so gehet gemeiniglich vor dem Buthussen die Empfindung einer Schwere und Ungst in der Brust vorher. Er wird dem Patienten das Urhemholen ichwer, und er hat zu gleicher Zeit einen Schmetz auf der Brust oder an andern Stellen des Detreibes, und eine gewisse Empfindung einer Wärme unter dem Drustheine. Oft verspürt auch der Kranke furz vorher, ehe er das Blut auswirft, einen salighten Geschward im Munde.

#### 838.

Unmittelbar zuvor, ehe das Blut kömmt, empfinber Patiente ganz oben in der duftedpre einen gelinden Neig, der ihn sich zu räußern beweget. Er bringt dadurch ein wenig Blut herauf, das eine hellrothe Karbe hat und etwas schaumicht ist. Der Reifz zum Husten kömmt bald von neuem wieder, und der Patiente wirt nun noch mehr solches Blut aus, woben zu gleicher Zeit ein gewisse Geräusch in der kuströhre gehöret wird, das so klingt, als wenn kuft durch eine Feuchtigfeit dringet.

#### 839

Und dieses ist die gemeinste Art, auf welche der Bluthusten seinen Anfang nimmt. Zuweilen aber kömmt gleich im Anfang das Blut mit einem Husten bervor, oder es sindet sich wenigstens ben dem obgemeldeten Räuspern etwas Husten.

#### 840.

Manchmal ist im Anfang die Menge des Blutes, welche weggefullet wird, sehr geringe, und es verliert sich dassiliebige bald gänglich; in andern Fällen aber ist diese Wenge, besonders wenn der Bluthussen oft wieder Menge, besträchtlicher, und es wird östers einige. Tage

Tage hinter einander von Zeit zu Zeit frisches Blut ausgeworfen. Bisweilen ist das Wutspepen sehr beträchtlich, boch aber selten sp start, daß durch den alzu großen Abgang des Blutes, oder auch durch die dadauch verursachte Verstopfung der Luftröhre und daraus solgende Erstickung, der Lod unmittelbar ersolget. Gemeiniglich hört dassiche entweder von sich sichts auf, oder es wird durch die daben gebrauchten Mittel gestopfet.

#### 84T.

Es ift nicht in allen und jeden Jällen eine leichte Sache, denjenigen Heil zu bestimmen, aus welchem das durch dem Mund ausgeworfeire But seinen Urfprung hat, da solches aus der innern Oberstäde des Mundes slöft, aus dem Halle, oder der den Aufgen, der endlich aus der Halle, oder der Aufgen, der endlich aus der Lunge kommen kann. Unterdessen, der endlich aus der Lunge kommen kann. Unterdessen, und der einfander zu umserschieden, und den eigentlichen Eig des Urflimmen. Es kann auch solches meistentheils geschehen, wenn man nur auf solgende Umstände Uchtung giebt.

#### 842.

Wenn das ausgeworfene Blut aus einer Stelle der innern Oberstädze des Mündes selbst kömmt, so wird dasseldige ohne Käuspern oder Justen ausgeworfen, und man kann sast meistentheils, wenn man in den Mund siebet, den Ort entdecken, woher es seinen Ursprung hat »).

843. Rommt

\*) Dieses geichiehet oft ben unterbrüctten Samorrhoiden. Da unterbeffen ber Mund u. f. w. nie den Leitigen wurch die Forfeisung ihrer Jaute in Westbindung stehen, so geht oft ein Slutspucken aus dem Jalfe bor bem wirtlichen Slutspufen borfter, und man

843-

Rommt bas Blut aus bem Schlund ober aus ber bomit zufammenhangenden Soblung ber Dafe, fo fann es allerdings mit einem Raufpern und manchmal gar mit einem Suften auf biejenige Weife ausgeworfen werben, bie wir oben (6. 837 und 839.) beschrieben haben, unter welchen Umftanben benn freulich ein Zweifel über bie eigentliche Quelle bes Blutfpepens entfleben fann. Der Rrante ergreift oft biefen Umftand, um fich felbft mit bem Bedanten zu beruhigen, baß ben ihm bas Blut nicht aus ber lunge, fonbern blos aus bem hals fame, und man fann ibm auch bierinnen nachsehen. Allein ber Argt fann nicht leicht betrogen werten, wenn er nur überlegt, baf ein blutiger Muswurf aus bem Salfe eine weit feltnere Sache als ber Bluthuften aus ber funge ift; und bag ber blutige Auswurf aus ber Dafe fich fast nie anders als nur ben folchen Perfouen ereignet, Die fonft bem Dafenbluten unterworfen gewesen fint, ober ben welchen augenscheinlich eine Urfache vorhanden ift, die ju ber Berfreffung eines Befoges bat Unlaß geben tonnen. Und endlich wird man auch in ben meiften gallen von biefer Urt, wenn man bem Pacienten in ben Sals fichet, ben Ort balb entbecken, aus weldhem bas Blut bervorbringt.

844.

Rômmt das Blut aus der Lunge, so wird die Act und Beise, auf welche dassielbige ausgeworfen wird, den Theil gemeiniglich bald bezeichnen, aus welchem es seinen Ursprung hat. Außer diesen Umfländen aber giebt es noch

man muß daher ein seichtes Blutrauspern ben Personen, die zu dem Blutspepen geneigt find, allemas mit Aufmerkamier behandeln, weil man bierdurch oft einer gefährlichen Krankheit vorbeugen kann. A. d. Ueb. viele andere, die mit zur Bestimmung der Natur des blutigen Auswurfs dienen können; als z. B. das Alter des Patienten, seine keibesbeschaffenheit, und andere Amstande, welche zu erkennen geben, daß den demsselbige eine gewoisse Allege zu dem Bluthussen vorhanden gewesen ist. (Siehe oben §. 833 bis 839.) Hierher gehört auch noch, wenn von den oben angesührten gelegentlichen Ursachen der Bluthussens (§. 836.) eine oder mehrere kutz vorherzgegangen sind.

845.

Gift mit bem Blutausmurfe ein Erbrechen verfmipft, fo fonnen, ba ber Suften und bas Erbrechen einander mechfelsmeife zu erregen pflegen, biefelben auch oft mit einander verbunden fenn, und es baburch zweis felhaft machen, ob bas ausgeworfene Blut aus bem Magen ober aus ber lunge fommt. Dan fann es aber boch gemeiniglich gang genau bestimmen, wenn man nur barauf 21cht bat, baf bas Bluibrechen fich weit feltner als ber Bluthuften aus ber funge ereignet: baf ben bem Blutbrechen bie Menge bes ausgeworfe. nen Blutes gemeiniglich weit betrachtlicher, ale ben bem Blutbuffen ju fenn pfleget, und bag bas Blut aus ben Lungen meiftentheils eine gang hellrothe garbe hat, und blos mit ein wenig schaumichtem Echleim vermischet ift, ba bingegen bas aus bem Magen fommenbe Blut fast immer von einer bunfeln Sarbe, mehr geronnen, und mit ben Ueberbleibfeln von ben Speie fen, Schleim u. f. m. vermifchet ift. Es fann auch bas Eingeweibe, aus welchem bas Blut fommt, noch mit baraus bestimmt werben, wenn man ben einem Patienten, wo ber Suften und bas Erbrechen nachber mit einander verbunden find, fich erfundigt, welches bon biefen Benben querft gekommen ift. Endlich bient gur Beftimmung ber mabren Rotur bes Ues bels noch febr viel, wenn man auf die Umftande und IL Zano. Bufalle

Bufalle Rudficht nimmt, bie bor ber Blutfturzung

vorhergegangen find.

Won ben oben (6. 837.) angeführten Zufällen find bie meiften Zeichen einer wirflichen Berlekung ber Lungen. 2Ben bem Blutbrechen bingegen ober berienigen Blutfrirzung, die aus bem Magen fommt (Haematemefis). geben auch gewiffe besondere Umftande und Bufalle vorber; als eine Rrantheit ober wibernaturlicher Buffanb bes Magens, ober wenigstens ein Schmerz, eine Unaft und Schwere, Die ber Patiente recht gengu in ber Begend bes Magens angiebt. Man fann hierzu noch fesen, baf bas Blutbrechen fich ben Frauenzimmern weit ofterer als ben Mannspersonen ereignet, und baß es hauptfächlich ben den erffern von einer Verstopfung ber monatlichen Reinigung entftebet. Wenn man nun auf alle bier gemelbeten Umftanbe (6. 842 bis 845.) eine geborige Rucfficht nimmt, fo fann man bieraus ben einer fich ereignenben Blutfturzung in ben meiften Rallen mit einer ziemlichen Gewißbeit bestimmen . ob bas ausgeworfene Blut aus ber lunge kommt, und ob also die Krankheit für ein wirklicher Bluthuften zu halten ift.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Zwenter Abschnitt.

Don ber Beilung Des Bluthuftens.

846.

S fam Källe geben, wo ber Bluthuften, wenn er auch aus der Lunge könmt, doch mit keiner gröffern Gefahr als ein Nasenbluten verknupft ist »). Da hin gehort 3. 23. berjenige Bluthusten ben Frauenspersonen, ber von einer Werstopfung ber monatlichen E 2

wirb, baff er gur Entfiehung ber Lungenfucht Gelegenheit giebt. Unterbeffen ift er boch allegeit ben jungen Berfonen, felbft wenn er von ber Unterbrus chung ber monatlichen Reinigung fonnnt, gefährlich, wenn die Gebarmutter fo befchaffen ift, baff bie Reinigung nicht balb wieberbergeffellt wirb, und ber Bluthuften fart ift. Denn in Diefen Sallen entffebet gemeiniglich eine unheilbare Lungenfucht, ober es bleiben boch bie Rranten, wenn ber Bluthuften periobifch wird und bie Ctelle ber Reinigung vertritt, fchwach. - 3ch fabe ein Benfpiel biervon ben einer Frau bon swen und vierzig Jahren, ben ber bie monatliche Meinigung burch ein Schrecken unterbruckt murbe. Es entftand gleich ein Rieber und anbere Bufalle eines Geitenftechens, Die aber burch wieberholte Aberlaffe gehoben wurben. Dach Berlauf eines Monats fam ein Froft, Mengftlichfeit und alle Bufalle bes Siebers jum Borfchein. Die Rrante hatte eine ftarte Beflemmung, und befam enblich einen heftigen Bluthuften. famen alle Monate ganger gebn Jahr hindurch mit einer großern ober geringern heftigfeit wieber. Allein in ben erften funf Jahren war bas Blut hellroth, in ber folgenben Zeit aber huftete bie Rrante ein Blut weg, bas bemjenigen abnlich war, welches ben bem fchwarzen Erbrechen abgebet. murbe endlich weniger bunfel, und gulegt burch eine fchleimichte Materie erfett, welche bie Rrante alle Monate gwen Jahre lang wegbrach. Die Patientin lebte nachher noch einige Sabre, allein fie hatte oft mehr oder weniger beftige Bruftfehmergen, und fie ftarb in ihrem feche und funfzigften Jahre an einer Lungenentgundung. - Dan ficht, baf Diefe Beobachtung gur Erflarung ber Datur ber fogengnnten fchwargen Rrantheit vieles bentragt, und tie beweift auch, baf ber Bluthuffen nie als mabre haft fritisch angusehen ift, wenn er gleich auch bie Stelle einer anbern Husleerung vertritt, und boff man

<sup>&</sup>quot;) Es ift wahr, daß der Bluthuften nur felten als Samorrhagie todtlich ift, und es nur dadurch gemeiniglich wird,

Reinigung berrühret; - ein Bluthuften, ber ben eis ner Perfon, ben ber fonft fein Zeichen einer Meigung barzu vorhanden gewesen, burch eine außerliche Giemalt entstehet; - ober auch überhaupt ein jedes Blutfpenen, bas, es fomme von einer Urfache, von welcher es wolle, both feinen Suften, Engbruftigfeit ober eine andere Beschwerde und Krankheit ber kungen gurucklaffet, Unterbeffen kann boch auch in biefen Rallen baraus Gefahr entsteben, wenn in ben Gefaffen ber Lungen eine zu große Wunde gemachet wird: wenn eine Menge von rothem Blute in ber Soblung ber Heffe ber Luftrobre zurudbleibt \*), vornehmlich aber, wenn baburch ein größerer Trieb bes Blutes nach ben bungengefäßen bervorgebracht wird, melcher zu ber Bieberfunft bes Bluthuftens Gelegenheit geben, und bas burch üble Bufalle verurfachen fann. Sieaus folgt. baß man ben allen und jeden Fallen bes Bluthuffens bie Ergieffung bes Blutes burch bie verschiebenen oben (6. 792 bis 795.) erwähnten Mittel maßigen muffe.

#### 847.

Dlese Maasregeln sind aber hampstädhlich alsbenn nöckig, went der Buthulsen zu Folge einer gewissen der zu im Körper dorfandenen Weigung entstehet. Es muß folglich auch in allen denenjenigen Köllen, wo sehr viel Blut dadurch weggehet, oder wo die Blutstätzung öfers wiederförmut, dieselbe nicht nur gemäßiget, sondern gänza sich gestopit werden; daher wir uns benn zu dieser Abstick aller derzienigen Mittel bedienen milsen, die in uns sere Gewalt stehn. (Man sehe oden § 7.77 u. f.)

man ihn folglich bald wegzuschaffen suchen mug.

848.

Man hat zu der Scillung der Bluffürzungen oder zu der Verhütung der Wiedertungt verselben haupfächtich zweierlen Urten von Mitteln angewendet, deren Gebrauch ich jedoch gar nicht billigen kann. Diese sind des Siehen und desse verstungen, und die Fiederinde. Da aber beigderten Mittel die Neigung zu der Entzühnung in dem Koper verstärken, so missen sie den wirkende gakien Burstützungen, die wir oben wirkende sachien zenemet haben, nochwendig schol sich sein, und ich siede sie auch wirklich in meinen Erfahrungen ostmals so befunden 3).

E 3 849. Da

\*) Man febe bas, mas oben (6. 801. G. 288. in ber Unmerfung; über ben Gebrauch ber Rieberrinde ben ben Samorrhagien gefagt worben ift. Diejenigen, bie fie ben bem Muthuften (ohne Unterfchieb) empfehlen, baben auf bie Umftanbe, ben benen fie gu nugen fcheint, nicht binlangliche Rudficht genoinmen. Man hat bie Sieberrinde oft nach einem lange Beit fortgefetten Gebrauch ber Aberlaffe, ber tublenden und anberer allgemeinen Mittel, bas ift, nachbem vielleicht ein Auffand von Erschlaffung auf Die Entrundung gefolgt mar, mit Duten gebraucht, allein es ift fchwer gu entbecken, wenn biefer 3u= ftand Statt finbet, und man muß fie baber nur mit vieler Borficht geben. 3ch habe gefeben, baf fie ben Bluthuften wieber erreget hat. Buweilen tommt ber Bluthuften auch periodifch ale ein Unfall und mit ben Unfallen eines Wechfelfiebers wieber. Rlagt ber Rrante fobann, auch wenn bes Riebers Unfall poruber ift, aber Henaftlichfeit. Reflemmung und Schmers auf ber Bruft, fo muß man bas Aberlaffen und bie antiphlogiftifche Methobe befolgen. -Die Eifenmittel find ben bem Bluthuften eben fo gefährlich, ale bie Rieberrinbe, weil bas Gifen vorgualich bie Bruft angreift. Man muß baher auch bie pon einigen Mergten empfohlenen Berbinbungen bes Gifenvitriole u. f. w. mit Opiaten und abforbirenben

<sup>\*)</sup> Der wenn sich Blut in das zellichte Gewebe der Lunge ergieffet, baselbst ftocht und eine Vereiterung erreget. 26.0. Ueb.

849.

Da ein Bluthuften, welcher ju Folge einer bargu schon vorher im Körper vorhandenen Unlage entstehet, allemal mit einer Reigung zur Entzundung verfnupft ift, und ba man bie ubeln Folgen, bie aus bem Bluthuften entstehen konnen, vornehmlich aus ber Fort. bauer biefer Reigung zu befürchten bat; fo muß man fich alle mögliche Muhe geben, folche ja balb wegguschaffen. Sierzu bienen hauptfachlich bie Aberlaffe \*).

renden Mitteln ben biefer Rrantheit bermeiben +). 3. d. fr. 11eb.

- 1) Die Ricberrinde wird von ben meiften neuern Mersten ben Perfonen, die mit Sluthuften behaftet find, nur mit größter Bebutfamteit angewendet. Dan fehe auch Sorbergill (Lond. Observat. and Inquiry. Vol. V.). Blos ben bem bon Bosquillon angegeigten Sall, und wenn eine febr große vorhergegangene Comache, g. B. ben gu lauge faugenben Frauensperfonen, Bluthuften verurfacht hat, ober folcher von einer fchleimichten gungenfucht tommt, ift fie in Berbindung mit bemulcirenden Mitteln Dienlich. Man fann ihre Abtochung mit ber Abtochung bes islandischen Moofes und bem Guffolt verbinden. 2f. d. Ueb.
- \*) Das Aberlaffen ift bier bas bornehmfte Mittel unter allen; man muß ce ohne Bebenken fo lange, als ber Puls voll ift, wiederholen, insbesondere aber, tvenn ber Patiente gum erften Male biefe Krantheit hat, und folche auf eine fonft gewehnliche Blutausleerung folget. Es ift bas Aberlaffen bas eingige Mittel,' bie inflammatorifche Diathefis gu vernichten. Die Gefchwindigfeit, mit welcher fich Perfonen, Die burch eine Samorrhagie viel Blut verforen haben, wieder erholen, zeigt, baf bie gurcht, welche einige Mergte gegen die haufigen Aberlaffe in biefem Falle begen, ungegrunbet ift. Die Alten machten ben bem Bluthuften febr große Aberlaffe,

beren mehrere ober geringere Grofie und oftere ober seltnere Wiederholung nach der Beschaffenheit der Rufalle eingerichtet werben muß. Bu gleicher Beit aber muß man fich auch noch ber fühlenden Purgiermittel bebienen \*), und ben Patienten alle Studen bes antiphlogistischen Berhaltens genau beobachten laffen \*\*). Man

und man muß ihnen bierinnen allemal folgen, wenn Reichen einer Reigung gur Lungenfucht vorhanden find. Menn ber Blutbuften borben ift, fo muß man nur gegen bie Beit gur Aber laffen, wo man Renngeichen verfpurt, Die uns eine Rucffehr bes Bluthuffene befurchten laffen, bergleichen fich oft um bie Beit ber Tag- und Machtgleichen ereignen +). Dan febe auch bie Unmerfung ju §. 787. 2. d. fr. Ueb.

- \*) Das Mandels und Leinel, welches einige Echrifts fteller empfehlen, fcheinen mir nur als Lagiermittel au wirfen ++). 21. d. fr. 11eb.
- \*\*) Man muß ben Bluthuften (wenn er inflammatorifch ift, man febe bie Bufate) ale eine febr gefabrliche Entjundungefrantheit behandeln, bem Datienten alle ftart nahrende Speifen, und fo weiter, perbieten, ibm blos fublende Getrante, als Gerftenwaffer, Molfen u. f. w. geben, und ihm nicht
- +) Diefes ift zu allgemein gefagt. Es giebt manche Alrten bes Bluthuftens, ben benen farte Alberlaffe. jumal wenn fie fo oft wiederholt werben, als Bosguillon will, gewiß schablich find. Man febe bie Bufabe. 21. d. Heb.
- #) Gie nuten auch in fleiner Dofie ben bem Bluthuften, ber pon einer Scharfe und Reit in ber Luft. robre u. f. w. entstebet, auch ben Rrampfen; boch tonnen fie, wenn viele Unreinigfeiten in ben erften Megen vorhanden find, ober eine gallichte und faus lichte Disposition ber Gafte jugegen ift, schaben. 21. d. 11eb.

328

Man fann auch fühlende Mittel gebrauchen, woben man aber boch Gorge tragen muß, baß ja bie Gauren, und " hauptfachlich ber Galpeter, teinen Suften erregen \*). 850. Hus

nicht eher Gleischbruhen erlauben, als wenn ber Bule weich wird, und ber Rrante feinen Schmere und feine unangenehme Empfindung in ber Bruft mehr hat. Man muß auch dem Patienten, fo viel als es feine Leibesbeschaffenbeit (und bie Matur ber Rrantheit) erlaubt, falt trinfen laffen. Allein bas eistalte Baffer, bas man in warmen ganbern empfohlen hat, ift in unfern Gegenben nicht fo fchicklich. ba in folchen mehr Reigung jur Entzundung berricht. Man muß immer eine fuble Luft im Zimmer erhalten, ben Patienten auf Matragen fchlafen laffen, und bie geberbetten bermeiben. 2. o. fr. Ueb.

- \*) Man bat fich bes Citronenfafte und Effige mit Baffer mit Dugen bebient. Soffmann ichagte ben Calpeter fehr hoch, und Didinfon (Lond. med. Obf. Vol. IV.) glaubt, bag er bas ben bem Bluthuften fen, mas bie Chingrinbe ben ben Dechfelfiebern ift. Der legtermabnte Schriftfteller machte eine balbe Unge Galpeter mit einer Unge Rofenconferve gu einer Latwerge, wobon ber Parlente einer Mustatens nuß groß bier - feches bis achtmal bes Lages ein nahm. Doch machte Dickinfon borber, wenn es nothig ift, einen Aberlag. Bar ber Suften beftig, fo gab er bes Abende ein Opiat. Ich habe bereits oben G. 280. ermabnt, baf mir ber Galpeter, mit Dpiaten (und dem Rermes) verbunden, febr nublich fich gezeigt hat †). Unfer Berfaffer bat ber balfamifchen
- t) Ginige empfehlen ben in Weingeift aufgeloften Galpeter Loffelweife. Dan febe bie Nov. Act. Societ. Hauniens. Vol. I. p. 109. und bie Camul außerles. Abhl. jum Gebr. praft. Mergte, B. II. St. 4. G. 56. Selle (Prax. clin.) rath, ibn mit einem fpiritudfen Baffer gu geben. Er nust fonberlich auf biefe Urt ben bem aus einer Schwache ber Befafe entfiebenben Buthuften. 2. d. 11eb.

350 mile 36 V ton many 850. Mus bem, was ich oben (6. 795.) gefagt habe, erhellet, baf bie auf ben Ruden ober bie Bruft gelegen Blafenpflafter ben einem vorhandenen Bluthuften febr beilfam fenn tonnen, und bag an eben biefen Dertern gemachte Fontanelle bie Wieberfunft bes Bluthuftens verbuten tonnen.

## 851.

Ein febr wichtiges Stud bes antiphlogiftifchen Berhaltens ift bie Bermeibung ber Bewegung, ober bie Rube, baber auch ben bem Bluthuften nichts nothwen-

mifchen Mittel nicht erwähnt, weil folche gu bitig find, als bag man fie bier geben tonnte. Der So. mig aber ift nublich. Das arabifche Gummi, welches viele febr erheben, fcheint bor andern meblartigen Mitteln nichte voraus gu haben. - Don ben Bufammengiehenden Mitteln febe man oben §. 798 +). 21. d. fr. 11eb.

t) Bon ben Brechmitteln febe man Robinfon (fiebe oben 6. 796.) G. 156. und Stoll Ratio medendi. T. II. und III. an verfcbiebenen Orten. Man febe auch unten bie Bufage. - Unfer Berfaffer bat ber Beffcatorien, beren fich, unter anbern, Stoll auch mit Dugen bedient hat, nicht erwahnt, Die boch. menn eine frampfhafte Determination nach ber Bruft borhanden ift, ingleichen wenn eine Scharfe ben Suften erreget u. f. w., febr bienlich find. Man legt fie gwifchen bie Schultern, ober, wenn ein bem Geitenftechen abnlicher Schmerg ba ift, auf bie leibenbe Stelle. - Die Dpiate nugen nach vorbergegangenen Aberlaffen und Ausleerungen, fonberlich ben Rrampfen, Scharfe u. f. w. ungemein. Die fühlenben Elpftiere, Sugbaber, warmen Um-Schlage auf die Sufe und andre Theile u. f. m. muffen auch, jeboch mit aller nothigen Bebutfamfeit. angemenbet werben. 2. d. Heb.

Che

biger ist, als baß man ben Kranken sich vor aller heftigen keibendung ind starken Bewegung des Körpers forgfältig hitten lasse. Einige Arten der Bewegung aber, woben sich der Patiente nur leibend verhält, als 3. 26. das Schiffen oder bas Fahren ir einem bequemen Wagen, auf einem gut gebahnten Wege, haben boch oft febr gute Dienste geleistet \*).

852. Unb

\*) Sydenham empfohl befanntermagen bas Reiben gar febr, allein es errege ben Berfonen, bie gur gungenfucht geneigt find, leicht Ructfalle vom Bluthus fen. Man muß baber febr behutfam baben berfabren. Didinfon (a. a. D.) rath, es bes Morgene mehr ju thun, ale bee Machmittage, weil fo. bann ber Pule ruhiger ift. Das Gehen ift ben Beobachtung gehöriger Borficht auch nuglich. Cullen ergablt in feinen Borlefungen, er habe eine Rrante gefehen, ben ber ber Bluthuften burch bas Spokierengeben pergieng, und wenn folches unterlaffen murbe, wieberfant. Gine maffige Bemegung treibt die Gafte gegen bie haut. Man barf fich ibrer aber nicht eher bebienen, ale bis bie Gefaffe geborig ausgeleert find. - Außerbem muß man noch eine genque Diat halten, und (wenn es fonft andere Umftanbe verffatten) blos Begetabilien und Milch u. f. w. geniefen. Die Alten (s. B. Merane Der Crallianus) lieffen nach bem Bluthuften Jahre lang blos Milch genießen. Die Gallerten bon Rleifch, Die einige Reuere in ber Abficht empfehlen, Die Cafte gu verbicken und bie Samorrhagien gu verhuten, vermehren bie Reigung gur Entzunbung, werben fchwer verbaut, berminbern bie Musbunfing baburch, und schaben mehr als fie nugen. Die pegetabilifchen fchleimichten Dinge find baber beffer, 1. 3. bas arabifche Gummi, bie Gibifchmurgel u. f. m. Gie maffigen ben Suffen, und verhina bern bie Wiederfunft bes Blutipenens. - Die beftigen Gemuthebewegungen fchaben noch mehr, als Die Bewegung bes Rorpers, und find baber forg. faltig ju bermeiben. 2. o. fr. Heb.

852.

Und diese ist die Behandlung, die wir ben dem Bluthussen in se seine empsehlen kömen, als wir solchen als eine blosse Allettinzung detrachten. Wenn ischoch, aller Worschungeachter, derschliege östers wiederkömmt, so entsiehet gemeiniglich in den Lungen ein Beschwing, und es erfolget diesenige Art der Albestung daraus, die man mit dem Namen der Lungenusuch (phthis pulmonalis) beleget, von der ich jetst handeln muß. Da aber solche auch aus andern Urfachen als aus dem Alushussten entsiehen fann, so missien wir sehnen allgemeinen Geschiedspunkte betrachten.

# Bufage zu diesem Hauptstud.

Die Ulten theilten den Bluthuften darnach ein, nachdem er durch Zerreiflung, Zerfreffung oder Defftung der Wählbungen der Geffde entliebet. Allein es ist oft ganz unmöglich, diesen Unterschied zu bestimmen, und er hat auch auf die Hellungsmethode keinen beträchtlichen Einfluß.

Das Beste ist, baß man blos auf die Natur und Ursache des Butputsens sieht, und seine Behandlung dernach einrichtet. Ist das Butspepen instammatorisch, umd mit einem allgemeinen Entzündungssseher oder einer Lungenentzündung verknüpft, so ist es als eine siche durch Idverlassen, füssenderen Engliche und Idverlassen, Engleter in schleinischen Gertänken, Emussienen u. f. to, zu behandeln. Das Gertänke muß sau sen, umd es können hier Wasenpstelter, zwischen die Echultern, oder, wenn ein Seitenssehen dasse) ist, auf den schwerten der Witter schwerzeit, wiesen. Kalese Wasser und vergleichen Umschläge, Dpiate und zusammenziehende Mittel schaden.

Che fann man noch laue Umschläge auf ben Oberleib und auch an die guße erlauben. - Rufret ber Blutbuffen von einer fogenannten chronifchen Lungenentzunbung ber (fiebe ben erften Theil G. 479.), ober ift er blos wegen ber Schwache ber lungen in einem jungen fonft gefunden und noch nicht völlig ober erft fürglich ausgewachsenen zur Lungenfucht geneigten Korper babituell, fo muß man fleine Aberlaffe, gelinbe fuhlenbe Mittel u. f. w. anwenden, vornehmlich aber Die Diat und bas übrige Berhalten gut orbnen, ingleichen Mildh= curen u. f. w. gebrauchen. Der Rrante ift fo gu nah. ren, bag man alle Bollblutigfeit vermeibet. Rleine frampffeillende ben Suften verhindernde Mittel find auch bienlich. - 3ft ber Bluthuften bie Folge einer allgemeinen ober blos burch Erhibung entftanbenen Bollblutiafeit, fo ift bas Aberlaffen, fühlenbe Mittel u. f. w. und bas gange antiphlogistische Berbalten bienlich. Ralte Betranke und bergleichen Umfchlage auf ben Oberleib nußen erft nach bem Aberlaffen, und fo auch bie Opiate, bie fobang jur Berbutung bes Suftens febr bienlich find. - Der Bluthuften in faulichten Riebern von einer Auflofung bes Blutes ift mit antifeptifchen Mitteln, berjenige aber, welcher eine Folge bes Scorbuts ift, mit ber biefer Rranfheit entgegengefesten Curart zu behandeln. - 3ft ein Bluthuften mit ber falfchen ober schleimichten Lungenentzundung (fiebe ben erften Theil G. 427.) verbunden, fo find, nach Beschaffenheit bes Pulses, Aberlaffe, gelinde abführende und ben Schleim auflofende Mittel, guweilen auch Brechmittel bienlich. Bier fonnen auch bie Blafenpflafter nugen. - Entftebet ber Bluthuften ben und von einem gallichten Bieber (fiebe Stoll Rat. med. T. II, p. 190. und T. III. an verschiebenen Orten), fo schaben bie ohne Ungeige gemachten Aberlaffe und bie Opiate, fie unterbrucken gleichfam bie Rrantheit, und geben zur Entftehung ber Lungenfucht Belegenheit. Blos Blos bie ben bergleichen gallichten Riebern nothige Debanblung, und felbft bie Brechmittel, Die Stoll febr empfiehlt, find bier bienlich. Ich wirbe aber boch allemal rathen, vor ben Brechmitteln einen Aberlaß zu machen. -Derjenige Bluthuften, welcher periodifch ift, und von ber unterbruckten monatlichen Reinigung ober ben Samorrhoiden entstehet, erfordert Uberlaffe, insbesondere am Ruft, Galpeter, Gauren, Rufbaber, und bie gur Wieberherftellung ber gewohnten Ausleerung bienlichen Mittel. - Ben einem Bluthuften, ber bie Folge ciner burch außerliche Gewalt ober burch einen heftigen Unfall von Suften . 2. 3. bes Reichhuftens . entftanbenen Berletung ber Lunge ift, fint Aberlaffe, fuhlende Mittel, und nach erfolgten Ausleerungen auch gelinde Opiate, porzuglich aber die größte Rube bes Rorpers, bienlich. - Rommt ber Bluthuften von einer Scharfe ber, bie fich nach ber Luftrobre und ben lungen wirft, und bie Gefage gerfrift, ober boch immer jum Suften reißet, fo bienen einwickelnbe milbernbe Mittel, Opiate, Blafenpflafter, und bie ber Matur biefer Scharfe entgegengesette Specifiche Behanblung. - Mit biefer Urt und ber baben nothigen Curmethobe hat auch die Matur und Beilart des von Knoten in der Lunge entstehenden Bluthuftens eine große Hehnlichfeit. Dier bienen fleine Aberlaffe u. f. w. in bem Unfall, und außer bemfelben gelinde vegetabilische auflosende Mita tel, J. B. Die Abfodjung ber Queckenwurzel ober bes Somengabus mit bem Brechweinstein, fleine von Beit au Beit gegebene Brechmittel u. f. m., vielleicht auch ber gebrannte Edwamm mit Spiefiglas, wenn Gulfe moglich ift. - Eine febr gemeine und ehemals oft verkannte Urt bes Blutspenens ift bas, welches von bem burch bie Eingeweide bes Unterleibes verhinderten Umlauf bes Blutes entftebet. Buforderft geboret bas bieber, welches eine Bolge ber Schwangerschaft, 2Baf. ferfucht und ftarter im Unterleibe befindlichen Berftopfungen

334

3. d. Ueb.

stopfungen der Eingeweide ist. Man sieht leicht ein, daß in dem Unfall eine leichte antiphlogistische Behande ung das einzige ist, was geschehen kann. Ben Vertstopfungen der Eingeweide sind sedam auch selche mieralische Wosser, die man sonst der Vertstopfungen der Eingeweide sind sedam auch selche mieralische Wosser, die Malle der Vertstehreit und die haben Vertstehreit der Vertstehreit der Vertstehreit der Vertstehreit der Vertstehreit der Vertschaften der Vertschaft der Vertschaf

Varncand holien Schöfe, is felbst von Würmern, Krämpse, die das Slut gegen den Oberleib treiben, und den Schwachen Lungen Bluthussen erregen.
Jier sind nach dem Arectass die krampfillenten Mitele, die Blasenpslaster, Opiate, kleine Doses der Jeecacuansa u. s. w., ja selbst wurmtreibende Mittel aufker dem Anschläß bestich. — Entssehe es von Setzien
in den Lungen, so sind, nach Mortone Rath, demulcis
rende Mittel und Opiate, und wenn es sehr start wird.
Voerlässe diesen die Ein mäßiges Blutspeven kann den Sein sortschaften, und also nissen. Außer dem Anfall behandelt man viese Mittel wie eine andere Lungensucht, und hüter sich vor allem, was die Ereine
in Vewegung sesen fann. — Ben dernich Wite-

buften endlich, ber von einem Fehler bes Bergens und

ber großen Gefaße an bem Bergen entstehet, ift, auf-

fer einer Palliativeur, feine vollige Beilung moglich.

Viertes Hanvistück.

Bon ber Lungensucht (Phehisis pulmonalis \*), ober derjenigen Abzehrung, die von einem Geschwüre der Lungen entstehet.

Erfter Abschnitt.

Bon den Erscheinungen und Ursachen der Lungenfucht.

853.

Or Auswurf eines Siters ober einer bem Gifer abnilichen Materie aus ber Lunge, ber mit einem schleie

- Dherrachtet man mit dem Namen Phethifis fehr oft alle die Kransheiten, wobey der Körper nach und nach field abgebert, ut delegen pflegt, jo begeichnet man doch eigentlich diejenige darunter, bie von einem Geschwar ober andern Fehre betweit ellenge entfebet, weil solches die gewohnlichte Urlach der Schwindsuche oder Phibisis zu sein pfleget. Sie ist oft eine Folge des Bluthustens ?), und Cullen gielb
- j) In unfern Gegenden entstebet die Lungensucht gewisse dem 6 oft, wo nicht öfterer, won andern Urschachen, als von Entschiffen, wenn auch dergleichen in der Folge sich mit zeiger. Den der ichteinschren Aungensache siehe unten) ist gar fein Biltabusten vorhanden. Die Einstellung unfere Verfasser in die ansangenden wir deltstammen Lungensicht ist, in he fern derfelbe den terchen oder mit einem eiterhaften Austrumf degleiteten Husten aber mit einem eiterhaften Austrumf begleiteten Husten auch nicht richtig, indem ein trochne.

schleichenben ober sogenannten hectischen Fleber ver-

giebt (Mofol. I. B. G. 217. ber beutschen leberf.) folgende Befchreibung bon ihr. Die Anngenficht ift eine Abnahme und Magermerben bes Rorpers. mit einer Schwache, einem Suffen, einem bectifchen Rieber und einem oft eiterartigen Musmurf. - Er nimmt zwen Urren an: 1) bie anfangenbe, woben fein Giter ausgeworfen wird (Phthifis ficca), fonbern nur ein schleichenbes alltagliches Rieber, trochner Suften, colliquativifche Schweife, Engbruffigfeit und eine ftarte trocfne Site ber Sanbe und Rufe befindlich ift. 2) Die vollige, woben Eiter ausgeworfen wird (Phthifis humida). Gie machen nach ber Berichiebenheit ihrer entfernten Urfachen (f. Cullen a. a. D.) Abanderungen. Auch ift bie Quelle bes Giters, bas ausgeworfen wird, ber-Schieben. Es fann folches aus einer Urt non berfchloffenem Cache fommen, und, ohne baf bie gewohnlichen Zeichen ber Lungensucht porbergegans gen find, auf einmal ausgeworfen werben. Diefes macht bas fogenannte Lungengeschwar (Vomica) im eigentlichen Berftanbe aus. De Saen glaubt. bag auch bas Giter fich in ben Zellen ber Lungen. ohne ein Gefchwur zu machen, erzeugen, und fo burch Die Lungen ohne Berletung berfelben burchaeben tonnte, allein es ift biefe Urt ber Lungenfucht noch febr gweifelhaft. Es ift moglich, baf ber Schleim fich in eiterartige Materie veranbern, ober boch eine Scharfe Materie bervorbringen fann, bie burch ihren Reit zu bem bectifchen Fieber und allen beffen Rolgen Gelegenheit giebt. Es tonnen bie zu ber Ergeugung bes Eitere fchicflichen Reuchtigfeiten fich in Die Schleindrufen ber Luftrohre, ober auch bas

frocher hufen ben einer volligen Lungensticht, und wieder ein eiterhafter Auswurf ben einem sehr leichten Grade oder wenigstens ben einer viele Jahre lang daurenben Lungenstucht vorhanden sehn fehn kann. Ann. d. Heberk.

knupft ift, wird von mir mit bem Namen ber Lungens fucht beleget \*).

Da

scharse Eiter in die Höhlung der Aeste ber Lufröhre stellst ergiesen, durch die Stockung scharf werden, und danden. Allein alle diese Mussmaßnagen sind nachen. Meite alle diese Wutsmaßnagen sind nicht hinlanglich bewiesen, Uederviesen under eine nicht einer Mosologie a. a. D. demerket, diese von de saen angenommene Art (Phihlis cellularis) beswegen nicht gut in ein noologische Gestem aufmehren, weil nicht gut in ein noologische Gestem aufmehren, weil sich sieden gut erstennen giete.

Balen ermabnt einer Phthifis, bie blos in bem obern Theil ber Luftrohre ihren Gis bat. Es fcheint auch wirflich in manchen Gallen bas Gefchmur ober Die excoriirte Stelle fich blos auf biefen Theil ingufchranten. Unterbeffen muß man, wenn ein Schmers an biefem Drt mit einem fchleichenben Rieber perfnupft ift, folchen als einen Bufall einer febr gefahrlichen Rrantheit ber Lungen anfeben. Diefe Urt ber Lungenfucht, die ich oft gefeben babe, ift allezeit tobtlich, und ihr Fortgang febr gefchminb. Dan fann oft bas Brennen in bem obern Theil ber Luftrobre burch gar nichts ftillen, weil alle Schleimichte Dinge, fuße Cafte, Dele, und fo weiter, nur ben Reit vermehren. Die Rranfen fonnen gumeilen gar nichts ober nur etwas meniges mit vieler Dube verfchlingen. 3ch fabe, baff ein folcher Rranter in ben letten bren Monaten nur etwas bon Molfen und Emulfionen und gwar mit arofter Dube geniefen tonnte. 2. d. fr. Ueb.

O Cullen giebt seine Beschreibung ober Charafter ber Lungensucht nur mit einigem Zweisel, und die ses nicht nur wegen der von de haen angenommenen zellichten Lungensucht, sondern wiel auch zweilen ber einem Sunsen, beschichem Fieder, blagsem Sesschift, starter Abgebrung, Schwäder u. f. w. blos ein schaumichter Schleim ausneworfen wird. Es haben die Alten, und sonderlich Aretstus, biefes fodon

1.23and.



Da biefes bie vornehmfte Urt ber Ubzehrung ober Schwindsucht (Phthisis) ift, so werbe ich mich in biefem Sauptftuck ofters bes allgemeinen Ramens ber Schwindfucht ober Phthifis bedienen, ohnerachtet ich bier blos von berjenigen Urt rebe, bie aus einem Lungengeschwüre entstehet, und ohnerachtet ich eigentlich blos Diejenige Urt der Abzehrung barunter verftebe, bie man fonft mit bem Damen ber Lungenfucht gu belegen pfleget.

854.

Ich habe felbft einige Derfonen gefeben, bie eine eiterartige Materie viele Jahre hinter einander auswarfen, und ben benen man nur fehr wenig Bufalle einer Sectif. ober boch wenigstens fein ordentliches becti.

Thou beobachtet. Man febe auch unten 6. 872. -Zuweilen entstehet auch die Lungenfucht von einem Giter, bas aus anbern Theilen, in welchen fcon lange Beit ein Gefchwur vorhanden war, nach ben gungen perfett wirb. 3ch fabe, baf ben einer Gefaffiftel, Die fchon lange gebauert hatte, fo oft ale Die Bereiterung abnahm ober aufhorte, ein heftiger huften und ein eitriger mit Blutftreifen vermifchter Muswurf entfand. Der Patiente brachte auf Diefe Urt gwolf Sabr gu, und ftarb endlich an ber Fiftel. (Giebe auch bie Bufasc.)

Die Lungenfucht, welche von fremben in Die Luftrobre gebrachten Rorpern tommt, fann gu feis nem hinlanglichen Ginwurf gegen die von unferm Berfaffer angenommene Definition bienen. Es bringen nehmlich biefe Rorper einen Reis, Suffen und Gefchwure ber gungen bervor. Diefes erfolgt ben folchen Arbeitern, Die in vielem Staube fich aufhalten, s. B. Millern, Steinmeber, Deruckenmacher u. f. w. Ohnerachtet die Lungenfucht bier bon feiner Urfache berrührt, die von einem urfprung. lichen Kehler ber Lungen abhangt. fo braucht man boch, ba alle Zufalle gleich find, feine befonbere Urt Daraus zu machen. 2. d. fr. 1leb.

bectisches Fieber entbeckte. Unterbeffen waren boch biefelbigen niemals ganglich von allen Bufallen eines folchen hectischen Biebers fo fren, baf mich folches bewegen fonnte, ihrentwegen eine Ausnahme von ber von mir mitgetheilten allgemeinen Befchreibung ber Eungensucht zu machen.

Rach meiner Meinung ift ben einer feben lungenfucht auch ein Geschwur in ben lungen vorhanden. Der ebemalige berühmte Bienerifche lebrer ber Urgnenfunft, Berr de Zaen, ift, fo viel ich weiß, ber einzige, ber bas Gegentheil biervon behauptet, indem berfelbe annimmt, baf bas Eiter, auch ohne ein wirflich vorbanbenes Gefchwure, fchon felbft in ben Blutgefagen ents fteben, von ba in die Hefte ber Luftrobre gebracht, und burch folche ausgeleert werben tonnte \*) \*\*). - Da ich voraussette, daß fich die von de Zaen angeführ-

- \*) Giebe Deffen Ratio medendi. T. II. Cap. 2. und T. IV. p. 40 u. f. Ingleichen die andern im erften Banbe biefer Ueberfetung G. 393. in ben Unmerfungen angeführten Stellen. - Bor bem de Saen bat febon Quennay behauptet, baf fich Giter obne Entgundung erzeugen tonne. Man febe Deffen Abbanblung fur les vices des humeurs im erfien Banbe ber Mémoires de l'Acad. de Chir. T. I. p. 193. ber Musgabe in Octab. M. d. Ueb.
- 36 fabe einen Rranfen gefeben, beffen Rranfbeit ben bon de Gaen bef briebnen Fallen febr abulich mar. Er hatte viel Schleim mit cewas Giter und gumeis len Blut ausgeworfen, und doch fand man ben ber Leichenöffnung fein Gefchwur ober Rnoten, fonbern blog bie Lungen voller Blut und Gofte, und ent= gunbet. 3ch glaube aus vielen Beobachtungen fchließen zu tonnen, baf eine jebe Urfache, Die einen mehr ale gewehnlichen Zufluft von Blut nach ben Lungen verurfacht, binreichend ift, einen beftigen Suften und einen mehr ober weniger betrachtlichen

ten Benfpiele wirflich fo verhalten, als er erzählet, fo habe ich in bem erften Theile Diefes Werts ben ter Bruftentzundung (6.349. C. 392 u. f.) bie Urt und Beife zu erflaren gesucht, wie ein eiterartiger Husmurf, ohne ein wirfliches in ben Jungen befindliches Beschwure, entstehen konnte. Allein wenn ich alles zusammennehme, so bin ich noch immer geneigt, bie Genauigfeit und Richtigfeit ber be Saenischen Beob. achtungen in Zweifel zu ziehen; und ich muß gesteben, baß es uns noch immer an wirflichen Benfpielen und binlånglich bestätigten Beobachtungen mangelt, welche bie von mir an befagtem Orte vorgetragene Erflarung beweisen konnen, Die auch überhaupt, wie ich glaube, fich nie auf einen Fall ber Lungenfucht wird anwenben laffen. Ich schließe vielmehr aus bem Zeugniff aller Schriftsteller, Die femint füchtige Derfonen geoffnet, und ju Folge ber Meinung aller übrigen Herzte, baß bie Zufalle, bie ich in meiner oben (6. 853.) gegebenen Beschreibung ber Lungenfucht angeführet habe, allezeit von einem wirflichen in ber lunge entstandenen Beschwüre ihren Urfprung haben.

856.

Amar ist zuweilen auch ben einem Catarrh ein Auswurf vorhanden, ber dem Eiter so abnlich ist, baß oft

bie Aerzie nicht wissen, ob das, was der Kranke auswirft, wirkliches Eiter oder ein Schleim sey, und ob man daher die gegenwärtige Krankfeit sir eine Untgensucht der eine bloksen Catarrh halten misse, und der eine bloksen Catarrh halten misse, wie eine Scalpe, auf welche viel ankömmt, und es kambeldes auch nach meiner Meinung mit hinkänslicher Bewisseit gesche nehm man nur auf folgende Umstände Acht geicht, beren einer allein zwar nicht völlig entschebet, die aber, wenn sie zusammengenommen werden, uns schwertigen können.

- 2) Muß man auf bie Karbe ber ausgeworfenen Materie Ucht haben. Der Schleim iff allemal von Matur burchschigt, bas Siter aber undurchschiftig. Wirt der Schleim bieses lestere, welches zuweilen zu geschehen pfleget, so nimmt er eine weiße, gelbe oder grüne Karbe an, welche lestere Karbe aber boch in dem Schleim selten so start das in dem Schleim selten sel
- 2) In Ansehung der Consistenz ist der Schleim mehr zähe und zusammenhängend, als das Eiter, das, wenn ich mich diese Ansehundes bekienen kann, gleichsam mehr zerreiblich und klümpricht ist. Wird der Schleim in das Wasser geworfen, so verbreitet sich dereiblige nicht leicht, sondern bleibt in einsörmigen und runden Massen vereiniget. Das Siter aber bleibt im Wasser, wenn es sich auch schon nicht leicht verbreiter, doch nicht so einsörnig vereiniger, sondern es wird, wenn man es nur ein wenig berumschütztelt, in sehr ungleiche zortichen Sexicien versteilet \*).

9) 3 3) Der

\*) Es ift nicht allemal ben dem Anfang einer Lungenfucht viel erzoffenes Eiter vorbanden, sondern der Auswurf befieder zum Zbeil aus Echschiem; allein ich habe allemal gefunden, daß, wenn das Eiter häufig 342

- 3) Der Schleim hat selten einen Geruch, das Eiter aber sehr oft, einige Schriftfeller thun den Roesschlag, die ausgeworfene Materie auf glübende Rohsten zu versen, indem sie glauben, man könne, wenn die Materie sodann einen Geruch von sich zielt, am nehmen, daß wirfliches Eiter ausgeworfen würde. Allein es geden in diesem Ralle, sowohl der Schleim als das Eiter, berde einen unaugenehmen Geruch von sich, und man kann sie daßer pierdurch nicht leicht von einander unterschleiden.
- 4) Ein sehr gemeiner Bersuch ist, daß man die speecksiche Schwere der ausgeworfenen Materie mit dem Wassel vorgleichet, und dataus, ob die erstere in dem lestern untersinkt oder schwimmt, bestimmten will, ob sie Eiter sen oder nicht, weil der Schleim gemeiniglich auf dem Wassels untersinkt weil der Schlein es kann uns dieser Versuch zuweilen betrügen, da ein Eiter, in welchem viel Lust enthalten,

und faft afchgrau ift, die Rrantheit einen viel gefchwindern Fortgang bat. Das Eiter breitet fich, wie Start (Medical Communications. Vol. J. p. 359.) bemertet, in bem Baffer leicht aus, wenn man es ein wenig berumbewegt, follt aber in menig Stunden ju Boben. Der Schleim hingegen verbreitet fich in dem Waffer nicht anders, als vermittelft eines farten Bernmichuttelne, macht aber fobann eine fchleimichte bauerhafte Feuchtigfeit aus. Die bon ben Cominbfüchtigen ausgeworfene Das terie verbreitet fich im Gangen leichter in bem Daffer, ale ber Schleim, und bilbet auch bald mit ihm, fo wie ber Schleim, eine fchleimichte Reuchtigfeit, allein es entfiehet nach wenig Tagen balb in folcher ein Bobenfas, fo wie bom Eiter, boch bleibt bie Reuchtigfeit schleimicht, und ift ber Dis fchung von Schleim und Waffer abnlich. Unm. d. fr. Ueberf.

und bas also ichaumicht ift, ichwimmen, ein Schleim aber, in dem feine auft sich befindet, unterfinken kann ").

- 5) Auch die Art und Weise, wie die ausgeworsene Materie unter sich gemischet sie, kann uns in etwas dienen, die Natur berschisigen au bestimmen. Ist im Auswurf eine gelblichte oder grünlichte Materie mit einer andern durchsichtigen oder doch nicht so dunken und nicht sie sier gestieten Materie umgeben, so kann man die erstere mehr gefärdte Materie gemeiniglich sir Eiter halten; well man nich leicht einsesen kann, wie ein Tehi von dem Ungenschlein eine so beträchtliche Beränderung erleiden könnte, da unterdessen der übersche Ehrlich werige Weisen der werige verändert oder gänzlich von einer natürlichen Beschaftspielet sist.
- 6) Endlich kann man auch die Natur des Auswurfs badurch erkennen, wenn man demjeldigen die Witriolfaire oder dos cauflische Alkali beprinschet, und auf die Veränderungen Achtung giebt, die badunch entstehen. Es lehren nämlich die von dem Herrn Carl Darwin hierüber angestellten Nersuck 2005.
  - a) Daß gwar die Vitriossaufe sowost den Schleim als das Siter auflöset, daß dieses aber dem erstern noch weit leichter geschiedet. Gießt man zu dem mit der Vitriossaure vermischten Schleim D 4
- \*) Es fann auch schon bas Eiter schwimmer, wenn ihm nur viel schaumichter Schleim auchäugt; boch fiuft im lebten Halle, wenn man bas Wasser einige Zeit sichen lässer, und ber Schleim aufgelöset ist, bas Siere zu Soben. 22. 6. Ueb.
- a\*) Man sehe die Medical Commentaries. Vol. V. P. III. und die Sammlungen für praktische Aerzte, H. VI. S. 231. A. d. Neb.

Waffer, so sondert sich derselbige davon ab, und schwinmt entweder auf der Obersäche des Wassers, oder wird, in Flocken vertsgeliet, in der Beuchtigkeit schwedend erhalten: da hingegen, wenn Wasser zu einer ahnlichen Auflöfung des Eiters hinzugeschütter wird, dass einer Anlichen Auflöfung des Eiters hinzugeschütter wird, dass einer einschwitztelt, sich so verbreiter, daß das Gangs zu einer einsörmigen trüben Fauchtigkeit wird.

b) Eine Auflösing des caustischen firen Alcali töset nach einiger Zeit den Schlein und gemeiniglich auch das Eiter auf. Wird aber sodam Wasser hinzugeschürter, so schlein, das Eiter, keinestriges aber der Schleim, daraus nieder.

Durch diese hier erzählten Versuche soll man das Eiter und den Schleim mit Gewissheit von einander unterscheiden können \*) \*\*).

7) Enb.

\*) Man sehe von der Unficherheit dieser Kennzeichen die Zusätze.

\*\*) Wenn man die von dem Auswurf des Kranfen befleckten Tücher mit lauem Waffer wafcht, so geht der Schleim ab, und das Eiter bleibt übrig.

7) Enblich fann man auch noch bie Natur bes Uuswurfs baraus bestimmen, wenn folder mit einem bectischen Rieber verknupft ift. 3ch lougne nicht, baß oft ben einem Catarrh ober bem Muswurf eines Schleims ein Ficber jugegen fen, allein es ift baffelbige niemals fo beschaffen, als bas bectische, bas ich eben beschreiben will. Die Begenwart eines folchen Fiebers ift, wie ich glaube, bas ficherfte Rennzeichen, bag in irgend einem Theile bes Rorpers eine Bereiterung vor fich gebet. Gind einige Merzte einer andern Meinung gewefen, fo ruhrt foldjes nach meiner Deinung baber, baß fie, inbem fie glaubten, es fen eine jebe lungenfucht, bie fcon einige Beit gedauert hat, und moben ein eiterartiger Musmurf vorhanden ift, tobtlich, alle bie Ralle, wo die Datienten wiederhergestellet murben, blos fur Catarrhe bielten. Gie haben fich aber bierinnen geirret, wie ich biefes nachber noch weitlauftiger zeigen werbe \*).

9 5 857. Nach-

ähnlich ist. Eben bieses gift auch bis auf einen gewissen Erad von dem Sier, besten Farbe und Constleng oft durch sehr einer humfahre verabent tweiben kann, so daß z. B. der Eiter, ob er gleich gemeiniglich flüssig, ist, doch sie die vie der Schleum verben kann. A. d. e. ft. Ueb.

Das hectische Kieber ist das wahre charafteristische Zeichen der Lungensiucht. Es giebe gutartige Catarthe, wo die Kransten eine biete, able, assprangerinische oder gestlichtet, ja selbst zuweilen erwad weiniges mit Wilte geschrete Maerie, wei den der Lungenslucht, auswerfen; allein es ist, wenn sich ein solcher Auswurf zeiger, das vorher vorfandene Catarrabischer sehr micklig oder ginzisch vergangen, der Schlaf ist rubig, der Auswurf zeschied berühren der Mittig auf. Kennut aber der Lussen ausgestellt gauf. Kennut aber der Lussen ausgestellt weise sellig auf. Kennut aber der Lussen ausgestellt weiten.

857

Nathem ich von dem ersten Stück der von mit oben (§. 853.) gegebenen Beschreibung der fungensucht (Psthis pulmonalis) geredet, und solches au erstären gesucht habe; so wende ich mich um au dem gweyten Kennzeichen derselben, oder dem mit ihr verdundenen hectischen Sieder, von welchem zu handeln ich nun desto nötsiger sinde, von ist da halfelbe im ersten Ehrile (§. 74. S. 111.) ausgelassen, und dessen Beschreibung bieber versparet habe \*).

#### 858.

Das hectische Fieber hat den Bang eines alltäglichen ermittirenden Riebers, welches aber zweymal des Taremittirenden Riebers, welches aber zweymal des Taremittenden ereignet sich um den Mittag, zuweilen etwas zeitiger, zur andern Zeit etwas später, worauf dem

wieder und fällt dem Kranken sehr beschwerlich, vornehmlich des Meinde und in der Nacht, und zeigensich die Krankeiden eines hertischen ziebert, bo dat und viele Urfache, einen schlimmer Ausgang zu färchten, vernehmich wenn der Patiente schon sonst um Lungenstudich geneigt ist. A. d. et. Ued.

\*) Culten giebt in feiner Rossolge (I. Band. E. 104, der deutschen Rieber (Heckten) folgende Befchreibung: Est ilt in töglich wieberfommendes Bieber, woden die Unfälle des Mittage und Bennel, die gerichte der eine bestiebt der in fellen der eine bestiebt gerichte der eine bestiebt gehoperie, des Morgens erfolan, bey welchem fremer gemeinglich Bachtssweise vorhanden find, und der Urin einen flegenartigen und dem Ziegelindel ähnlichen Bedenfag machte. Man fielt aus dem von Sauvages und aus ihm von Culten a. a. D. ergäblen Urten, das bliefes Bieber, die es auf Culten und Buchteries behaupten, gemeiniglich somptomatisch ift. Anm. d. fe. leberf.

eine schwache Remission chngesähr um sünf Uhr des Nachmittags erfolget. Es dauert aber solch nicht lange, sondern das zieder ninnt dabt wieder und zwar die gegen Witternacht immer zu, worauf dem wieder nach zwen Uhr des Morgens eine Remission sich eines sieder, immer der Kranfe, so wie sich der Zag nähert, immer besser ein kleiner Frost vorhanden, oder es ist dach werden siedere ein kleiner Frost vorhanden, oder es ist dach werden singliens der Kranfe gegen die Kalte außererbentlich empsindlich, er such die außertliche Währne, und bestägt sied oft über die Empsindung einer Kalte, wenn gleich nach dem Thermometer seine Jour widernachtlich warm ist. — Unter den bezden zier beschriebenen Exacerbationen ist diesenst, allemal die sächtste.

## 859.

Man hat gemeiniglich unter bie Rennzeichen eines bectifchen Riebers noch biefes gerechnet, baf fich baf felbe meiftentheils vermehret, wenn ber Patiente etwas Mahrung zu fich genommen bat. Es ift auch mahr. baf bie fogenannte Mittagsmablzeit, bie man gerabe um ober boch balb nach ber Mittagsftunde zu genießen pflegt, eine Urt von Gracerbation zu verurfachen fcheinet. Allein biefes barf uns boch nicht bewegen, Diejenige Bermehrung bes hectifthen Fiebers, Die, wie ich oben (6. 858.) gefagt habe, um bie Mittagszeit zu gefchehen pfleget, lediglich als eine Wirfung bes Effens anaufeben, weil fich, wie ich felbft oft bemertet habe, foldhe fchon oft um eilf Uhr und nicht felten einige Gunben ber bem Mittagseffen anfangt, bas man, wie bekannt, ben uns in England anjego erft um zwen Uhr ober noch fpater genießet. Es pfleget gwar faft ben allen Leuten ber Genuß ber Speifen einen gewiffen Grab von Rieber zu erregen, es murbe aber biefes ben einer Perfon, bie bas hectische Fieber bat, boch nicht in einem so, hohen Grade geschehen, woserne nicht schon von einer andern Ursache eine Exacredation des Fiebers vorhanden wäre, dager bern auch der Genuß des Frühstüdes saft gar keine merkliche Wirtung bervordringt.

860

Dieses ist eine furze Beschreibung, der allgemeinen Form, unter welcher sich das herrische Fieder gemeiniglich zu zeigen releget. Es sind aber den dernelbigen nach viele andere Umstände vorhanden, deren wir hier Erwähnung thun mitsten.

Wenn das hier beschriebene Fieber eine kurze Zeit gedauert hat, so fangt der Potiente ben der bes Abends erfolgenden Eracerbation an zu schwissen: diese Schweift könnt auch die ganze übrige Zeit der Krankbeit hindurch täglich wieber, und wird immer stärker.

Oer Uein hat, sast von dem ersten Unsang des heinen häusigen steders an, eine dunste Karde, und macht einen häusigen steyenartigen rothen Bodensas, der sast nie gänzlich auf den Boden des Gesäses niedersunfer, sondern noch etwas über solchem herumschwimmt.

Ben ben Patienten von dieser Urt leidet der Uppetit gemeiniglich weniger, als ben irgend einem gebern

Rieber.

Der Durft ist selten bertächtlich, die Junge gemeinfallch welß, im Fortgange ber Krantspeit wird beidde gang rein, umd sie ist mit keiner Haut bebecket. Hat aber die Krantheit schon geraume Zeit gedauert, so siehet die Junge und auch das Juwendige des Munbes gleichsam etwas entzündet aus, und es sind dies Thelle mehr oder weniger mit Schwämmichen bebeckt.

Nach und nach verlieren sich auch die rothen Gefäße, die man in dem Beisen im Auge bemerket, und
bie gange angewachsene Haut (Achata) bekömmt eine Portsarbe. Das Gesicht des Kranken ist gemeiniglich gang blaß, ben den Eracerbationen des Jebers aber nimmt nimmt es eine lebhafte Rothe an, und es zeigt sich auf ben Backen ein fast ganz umschränkter, runder, rother Fleck.

Eine Zeitlang ist der Patiente gur Berstepfung geneigt, allein in dem höhren Brade der Krantspiel entsteher sigt ben allen Patienten von dieser Art ein Durchsall, der die übrige Krantspiel hindurch öfters wiederkömmt, und auf eine gewisse Weise mit den oben von mit bestörtiebenen Schweisen abwechselt.

Dieses Fieber ist allemal mit einer gre Jen Schwache bes Kranken verknupft, welche in dem Fortgang ber Krankheit immer mehr und mehr zumimmt.

Bahrend biefer Zeit nimmt ber Patiente ab, und biefe Ubzehrung ift weit starter, als sie es ben andern

Rrantheiten zu fenn pfleget.

Das Ausfallen der Haare und das Krummmerden der Nagel sind auch Zufalle, die von dem Mangel der Ernährung abhängen.

Begen bas Ente ber Rrantheit entftehet oft in ben

Fußen eine mafferichte & fchwulft.

Die Kranten haben in ben Stumben, wo bas Fieber ben ihnen frarter wird, felten Ropffdmergen, und fast niemals befommen sie Phantasiren.

Sie behalten auch meistentheils ihre Sinnen und ihren Berstand fast bis jum Ende der Krankheit, und gemeiniglich schmeicheln sie sich noch immer mit einem guten Ausgang der Krankheit, und sind voll guter Hoffmung.

Allein einige Tage vor ihrem Ende fangen fie boch an zu phantafiren, und biefes bauert bis an ihren Tob.

861.

Das von mir bisher (siehe Paragraph 858 bis 860.) beschriebene hertische Fieber ist, wenn sich solches ben einer Vereiterung ber Unge geiget, berzenige Zustand bieser Krankbeit, unter welchem solche an öfteröfterften fich uns barftellet. 3ch babe baffelbe aber boch nie ben einem Patienten gefeben, ben welchem nicht eine augenscheinliche Gewißheit ober boch ein Grund zu vermuthen ba mar, baff eine befranbige Wereiterung ober Geschwure in einem außerlichen ober innerlichen Theile vorhanden mare. Diefes ift bie Urfache, warum ich oben (im erften Theil 6. 74. 6 111.) foldes für ein blokes somptomatisches Rieber ausgegeben habe. Es scheinet mir baffelbige allemal von einer aus ben Eitersammlungen ober Befchmuren eingefogenen Scharfe ju entfteben: unterbeffen aber mirb baffelbige boch nicht von einer jeben Urt von Scharfe hervorgebracht, weil & B. Die fcorbutische und frebsartige Scharfe oft lange Zeit in bem Rorper vorhanben fenn konnen, ohne baf folche ein hectisches Rieber erregen. Die aber eigentlich bie Scharfe beschaffen fenn muffe, wenn fie ein folches Rieber hervorbringen foll, biefes kann ich nicht bestimmen: es scheinet mir aber boch bauptfachlich eine Scharfe zu fenn, Die non einer verberbten Giterung entstebet.

#### 862.

\*) Der Puls ist allemal kein, zusammengezogen und beschleunigt, die Haut fühlt fich trocken und berunent, vorreichmist in der Fische der Hand, an. Diese Zusälle sind zu der Zeit der Berdoppelung ober Bersächung des Anfalls viel merklicher. In Anfang Tages ereignet, und es fann diese Vermehrung hier blos von einer Schärfe im Mute entlichen. Es einen fich diese Vermehrungen der nachtlichen größen. Geschwen die Verlegen der dicht die Verlegen der die Verlegen

# 863.

Nachbem ich auf diese Welfe die bezeichnenden Zufälle und den vernehmflen Zheit der nahen Ursäche der Umgenschet erklärte habe, muß ich nun noch einnern, daß ein Lungengeschwäre und die dassielbe begleitenden Umstände eines hertischen Fieders auch wieder von verschiedenen nortgeregangenen Krantbeiten der umgen ihren Ursprung nehmen können. Man kann, wie ich glaube, selche alle unter fämf Cassen beringen. Es entstehen amstich vergleichen Geschwise entweder 1) aus einem Bluchussen, oder 2) aus einer Bereiterung der umgen, welche die Folge einer vorherigegangenen Entagündung diese Eingenveides ist; oder 3) nach einem

fang bes schleichenben Fiebers ift ber Puls bes Morgens oft kaum merklich, allein bie Spannung, bie man in ber Schlagaber sibtle, ift nit ber Tocken-heit ber Natur bem baufigen Huften sedam gur Bestimmung er Natur ber Arantheit schon hin-fanglich. 24. d. fr. 14eb.

Catarth; 4) nach einer Engbriftigfeit, und endlich 5) wenn in den Lungen Knoten und Aerhätungen vorbancen sint. Ich werbe elle biese verschiebenen Krantheiten, in so serne sichte Ursache von Geschwüren sind, anzug in derstenigen Ordnung abhandeln, in welcher ich sie bier erzählet habe.

#### 864.

Man ift gemeiniglich ber Meinung, baß auf einen Biuthuften natürlicher und fast nothwendiger Weieauch ein Geschwüre in den Lungen entstehen imisse »).
Allein

\*) Man bat auf verschiedene irrige Arten Die Urfache ber Entfiehung eines Lungengeschwurs nach bem Bluthuffen zu erklaren versucht. Manche glauben, es rubre biefes von ber Cchwierigfeit ber, mit welcher fich bie gerriffenen Befage ber Lungen vereinigen. Dan bat biefe lettere ber bestånbigen Bewegnna ber Lungen zugefchrieben, allein es scheinet folches nicht gegrundet zu fenn, weil, wenn bas Athembo-Ien im naturlichen Ruftanbe ift, Die Gefaffe eben feiner gu beftigen Bewegung ausgefest finb, ba bie Lungen im naturlichen Buftanbe fich nur langfam und auf eine einformige Urt bewegen, feine Qlusbehnung ber Kafern baburch geschieht, und blos bie Winfel, unter benen bie Gefafe entfteben, vergrößert, und bie Erweiterung berfelben beforbert wirb. Es giebt auch viel Benfpiele, baf Berlegungen ber Lungen, bie burch außerliche Urfachen entstanden maren, febr aut geheilt worben find, und man fieht alfo, baf in biefem Eingeweide nichts Befonberes vorhanden ift, was bie Beilung feiner Mermundungen verbindert. Die pornehmften Urfachen, welche biefer Seilung entgegenfteben, find bie beftige Bewegung bes Rorpers, ober eine jebe andere Urfache, welche bie Bewegung bes Blutes febr verftartt, und die Rucffehr bes Bluthuftens beforbert. Dan fieht, baf ein nach Unterbrudung ber monatlichen Reinigung entftanbener Bluthuften, wenn biefe Musteerung wieberberAllein ich getraue mir zu behaupten, daß bieses mirklich ein Irrthum ist, da ich viel Personen geschen habe,

gestellt wird, welche, ohne eine Lungensucht zurückzulassen, vergebet. Ich fenne viele Personen, die Wlushusen, ja selbst einen eiterschnlichen Auswurfbatten, und doch nicht an der Lungensucht gestorben sind. Einige erlangten sogar ein ziemliches Miter, oh sie gleich oft Catarrhe hatten, mit denen ein ziemlich beträchtliches Fieber verfrührft war. Ich habe unterbessien der doch bemerket, daß, wenn epidemische Catarrhe herrschen, vergleichen Personen leichter davon befallen wurden, und im wenig Zaan un einer Lungennenkündung afterben.

Geffmann bemerkt, daß ben Beobachung einiger Borschat ber Bittshuften, wosern nicht noch einige abertalt ber Auflahren wied. Diese wied und einige andere Umsände wied. Diese wied auch der kasilie Erfahrung bestäuft. Man siede bit Bereiterungen, ja selbst eitersammungen vormiese) in bem Lungen nach Entzimbungen biese Eingeweides entstehen, die aber boch volltommen gebeilt werben. Mes bieses deweiten das die einzigen nach ihren Bereitenungen, zum Heilen geneigt sind, und bas auch selbst ein nach bem Butchussen einstehen ist.

Die Schwierisfeit, mit welcher die auferlichen Bunden am Körper zuweilen beilen, hat einige auf die Gedanken gebracht, dast der freie Augang, welchen die Luften und kann der Keite Augang der die Englich der Keite Augang der Bunden der Lungen beinigen ber Bunden der Lungen der Analogie schließen, weil die Luft, die in die Lungen deringt, ber sieren weil die Luft, die in die Lungen deringt, ber sieren Durchgang durch dem Pund und die Kufter der vorsere erwärmt wird, und sich mit einer großen Wenge von der Vereitigt in den Gefen der Luftrefore vorsere erwärmt wird, und sich mit einer großen Wenge von der vereinigt. Es ist dader siedes ger nicht mehr fe falt, als fe vorfere war, und fie sie von derfinigen Luft, die auf die außerlichen Berwundungen wirfet,

II. 25and.

geftellt

ben welchen auf einen Bluthusten, ber nach einer aufferlichen Gewalt und Verlegung ber Lungen entstand, boch gar eine Messchwie ber Lungen erhfland, boch gar ein Welchwie ber Lungen erhofgte, und eben bieses habe ich auch ben vielen andern Patienten beobachtet, ben benen die Blutstürzung aus den Lungen den

febr berichieben. Ueberdiefes ift noch in ben Lungen eine gewiffe Reuchtigkeit befindlich, die folche verhindert, von der luft trocken gu merben, melches febr viel gur Beilung ihrer Berletungen bentragt. Man fieht, daß die hunbe ihre Bunben baburch beis Ien, baf fie folche lecken, und baf folglich fchon eine fleine Menge von Renchtigfeit hinreichend ift, Die Wunden gegen die Wirfungen ber Luft gu fichern. Alles Diefes geigt, baf nicht bie Lage und ber Gis ber Berlegung ober bes Gefchmures, fonbern ein anberer befonderer Zuftand ber Lungen, Die Beilung ber bafelbft entftanbenen Berletungen berbinbert. Es scheint biefes durch bas Benfpiel ber scrophu-Idfen und fcorbutifchen Berfonen bewiefen zu merben, bie vorzüglich zu ber Lungenfucht geneigt finb. Meniaftene find in unferm Glima bie meiften gungenfüchtigen fcrophulos. Denn man finbet, bag Die Inmphatischen Drufen fich ben ihnen in Knoten permanbeln t), bergleichen auch ohne vorhergegangenem Bluthuften fchon bie Lungenfucht berborbringen tonnen, obgleich im übrigen boch immer noch

licher Shuthusten benurster wird.

"mweiten ist eine Berstopfung und allyagroße
Unstättung der Unneungeschse schon hinreichend, eine
Greiselung vom Kenchrigstetten in das glichter Gewede
bieses Eingeweides zu verursachen. Da diese Keuchtigstetten nicht leicht wieder eingesogen werden, de
fammeln sie fich, und dieben eine Ziet vom Sack
(Cystis), der die Lungensuch oder dem Blutdussen,
oder bepode zugleich verursachen fann. Mick dieses
ist die greisen, das der Slutdussen unter bei

"Mick dieses

ben biefen Kranken ein mehr ober weniger betracht.

t) Diefes laugnen einige Meuere. 21. 0. leb.

bon einer innerlichen Urfache herrührte. Diefes ges fchabe aber nicht nur in bem Falle, wenn ber Bluthuften ben noch jungen Perfonen entstand, und nur einige Male wieberfam, fonbern auch alsbann, wenn bie Patienten ihre gange giemlich lange lebenszeit binburch jum oftern bavon befallen murten. Man fann fich auch leicht vorstellen, baß, fo wie eine Berreiffung ber Gefaße in ber Dafe, welche bie Urfache bes Dafenblutens ift, von fich felbft wieber, ohne eine barauf folgenbe Bereiterung und Gefchwure zuheilen farn, eben bergleichen auch ben einer Berreiffung ber Wefafe ber Lungen erfolgen tonne. Es ift baber mabricheinlich. bag auf einen Bluthuften nicht jeberzeit und nothwenbiger Weife, fondern nur unter gemiffen Umftanben. ein Lungengeschwur entstehet; allerdings aber ift es fcwer, mit Bewifibeit biejenigen befondern Umfrande gu bestimmen, bie, wenn biefes gefcheben foll, vorhanben fenn muffen. Blos ber Grab ber Berreiffung ober bie oftere Bieberholung berfelben, welche verhindert, baß bie Bunte nicht gang frifd wieber gubeilet, fann bie Urfache eines folchen Geschwures werden; ober es fann bas aus ben Gefagen ergoffene Blut, wenn folches in ben Heften ber Luftrobre focft und nicht gange lich weggehuftet wirb, fcharf werben, bie Theile gerfreffen, und hierburch ein Befchwure bervorbringen. Milles biefes aber find nur bloge Bermuthungen, Die burch feine mirflichen Erscheinungen und Beweise beftatiget werben. Un wenn man überleget, baf ber Bluthuften, welcher ben Perfonen entftebet, ben benen die von mir oben beschriebenen prabisponirenben Urfachen bes Bluthuftens (6. 832-835.) vorhanden find, auch insgemein berjenige zu fenn pfleget, nach welchem eine Lungenfucht erfolget: fo tann uns tiefes auf die Gebanten bringen, baf es nicht blos bie Grofie ober bas oftere Hufreiffen ber Bunbe, ober bie Gros dung bes ergoffenen Blutes ift, welche machen, baf

sich ein Bluthusten in eine Lungensucht endiget, sondern daß hierzu gewisse andere Umstände das meiste behotragen, die wir in der Folge angeben werden.

865.

So viel wir aber auch ben einem Patienten Urfache zu glauben haben, daß ben ihm der Bluthusten von keinen weitern übeln Folgen sepn wird, so nuch ums doch solche ja nicht bewegen, die oben zur Huffung eines Bluthustens empfossenen Maasregeln zu vernachtästigen. Denn außerben, daß man nicht mit Gewispeit die Folgen vorhersehen kann, die bet bier genannte Zusall hervorzubrüngen vernag, so sind auch die von mir oben vorgeschlagenen Mittel ganz umb gar unschädelich, weil alse Uerzee darinnen übereinsformen, daß die in dem Körper vorsambene Nerigung zur Enzähndung basjenige ist, was vorrespmilch zu allen den übeln Folgen der Studystiens Unlaß geben kann.

866.

Die zwente ber oben (§. 863.) angegebenen Urfachen eines Lungengeschwüres ist eine Vereiterung, die durch eine Lungenentzundung herdorgebracht wird.

867.

Sind die Umstände so beschaffen, wie ich sie oben (5.557.358.) beschieben sode, so kann man mit vieler Grouisseit schillen, daß ein Eitergeschwüre ober in sogenamtes verschlossenes Lungengeschwüre (Vomica, an itgand einem Thill des Nibbenfelles entstanden ist. Im häusigten aber pflegt diese in dem jenigen Theil vieler daut zu geschehen, welcher die Lunge überziehet \*). Dier bleibt nun die Materie öfe

Das Lungengeschwure fist oft tief unter ber aufferlichen haut ber Lunge und mitten in ber Gubfiang berfelben. 21, d. Neb.

ters einige Zeit in einem Beutel eingeschloffen, es mabret aber nicht allzu lange, fo wird foldhe entweber wieber eingesogen, und nach irgend einem andern Tocil bes Korpers gebracht, ober es macht fich folde entweber nach innen einen Weg in bie Soblung ber Uefte ber luftrobre, ober nach außen in bie Brufthoble. In bem legtern Kalle bringt fie basjenige bervor, mas man eigentlich eine Literbruft ober Emprem nennt; es entstehet jeboch erft alsbann, wenn fich bie Materie in Die Hefte ber Luftrobre ergießet, und burch folche ausgeworfen wird, biejenige Kranfheit, bie man eigentlich mit bem Damen ber Lungenfucht zu belegen pfleget. Ben bem Empnem finden fich zwar auch bie vornehmften Umftanbe einer Schwindfucht, allein ich rebe boch hier vornchmlich von bemjenigen Falle, wo ein in ber Lunge vorhandenes Gitergeschwure zu einem eiterhaften Huswurf Gelegenheit giebt.

868.

Es ift nicht fcblechterbings nothwenbig, baf auf ein Eitergeschwure, bas in ben lungen nach einer lungenentzundung entftanden ift, nothwendiger Weife eine Lungenfucht folgen muß. Denn zuweilen entftebet gar fein bectifches Fieber; Die Materie, welche in Die Hefte ber Luftrobre ergoffen wird, ift ein gutartiges und orbentlich beschaffenes Eiter, welches ofters fehr leicht aufgehuftet und ausgeworfen wirt : und menn auch biefer eiterartige Muswurf einige Zeit bauert, fo wird bodh, moferne nur ben bemfelbigen fein hectisches Rieber vorhanden ift. bas in ben Lungen entstandene Weschwüre balt zuheilen, und es werden alle widernaturliche Bufalle fich folglich in furger Zeit verlieren. Diefes lefitere hat fich fo oft ereignet, bag wir mit Cicherheit fcbließen konnen, bag weber ber Bugang ber luft, noch Die beständige Bewegung ber Lungen, bas Bubeilen eines lungengeschmures verhindern wird, woferne nur bie Mas

# 869.

Es fann bie Verberbung ber Materie folcher Ub. fceffe von verschiedenen Urfachen berrubren. Dieher geboret s. 3. 1) wenn tie Materie, welche fich mahrend ber Lungenentzundung ergoffen bat, fein reines Blutwaffer ober lymphe gewesen ift, fo baf fie in que tes Eiter hat vermandelt merben fonnen, fonbern menn mit berfelbigen lymphe noch andere Materien verbunben maren, bie biefe Meranberung verhinderten, und ber gangen Maffe eine große Scharfe mittheileten. Dber, wenn 2) die ausgegoffene und in bas Giter verwandelte Materie blos baburch, baß fie lange Zeit in einem verschlossenen Lungengeschwure (Vomica) gestodet, ober mit einer Giterergieftung in die Brufthoble ober einem Empnem verbunden mar. fo verberbet morben ift, baß fie nun nicht mehr bagu geschickt ift, bas, was bas Eiter vornehmlich thun foll, namlich die Beilung eines folchen Gefchwures zu bewirfen. - Benbe bier genannte Urfachen fonnen, wie es mir fcheint, bie in einem Abfref befindliche Materie fo verberben, baft baburch ben Perfonen, die fich fonft gang gefund befinden, eine mahre Lungensucht bervorgebracht werben

Fann.

kana. Allein wahrscheinlicher Weise erreget boch ein in den kungen nach einer kungenentzündung entstandener Albses nur besonders in dem Kall eine kungensucht, wenn er sich ben Personen ereignet, die sich und also nur alsdam, wenn er sich mit andern Ursachen der kungensucht verkinder.

#### 870.

Die britte Urfache, bet man gemeiniglich bie Entftebung einer gungenfucht aufchreibt, ift ein Catarth. Es Scheint in vielen Rallen, als wenn ber Ochleim, ber ben dieser Krankheit ausgeworfen wird, nach und nach sich in eine eiterartige Materie verwandelte, und als ob, wenn noch zu gleicher Zeit ein hectisches Fieber bargu Fommt, die Rranfheit, welche im Unfang nichts weiter als ein bloker Catarrh mar, in eine wirkliche tungenfucht verandert murbe. - Allein man fann biefe Meinung nicht fo fchlechterbings annehmen. Der Ca. tarrh ift eigentlich eine Rrantheit ber Schleimbrufen ber Luftrobre und ber Hefte berfelben. Es bat folcher mit bem Schnupfen und ben leichtern Arten berjenigen Halsentzundungen, moben bie Mandeln vorzüglich leiben (Angina tonfillaris), bie sich nur felten in eine Bereiterung zu endigen pflegen, eine große Mehnlichkeit. 11nb menn auch ein Catarrh hierzu geneigt ware, fo murbe boch bas burch biefe Bereiterung entstandene (Sea fchmure leicht beilen, fo wie folches ben ber Ent; unbung ber Manbeln zu geschehen pfleget, und es wird baber berfelhe feine Lungensucht auf Diese Weise verurfachen.

#### 871.

Ferner ist ein Catarrh, der blos die Folge einer geschehenen Erkältung ist, gemeiniglich eine gutartige Krankfreit, die gleichfalls immer nur furze Zeit zu dauen pfleget. So zahlreich auch die Catarrhe sind, so sinder man man boch nur wenig Fálle barunter, von welchen man fagen fann, baß sich siche in eine Lungenschutz geen biget haben. In allen ten Benspielen, worinnen dieses zu geschehen schien, waren die Patienten währscheinlicher Weise sich on verher zu der Lungensucht geneigt. Es hat auch der Ansang einer Lungensucht of eine sielche Alephiloheit mit einem Cataert, daß man den Ansang der erstern Krankseit leicht sür die lecktere hat ansehen können. Dieser Irrhum ist um destickter, weil eine äuserliche Käter oder Erkältung, die man als die gewöhnlichste Ursahe des Cataerths anzusehen hat, auch östers die gelegensliche Ursahe des jenigen Hustens ist, der ein Ansang zu der Lungensucht mit,

#### 872.

Mach meiner Meinung ist baher wohl nur sehr seiten ein Catarih die Ursache zu einer Lungensucht; unterdessen getraue ich mir aber boch auch nicht zu beschaupten, dass solchen es geschiebet. Denn es kann mit einem sehr hestigen Catarih auch eine Aungenene zündung verknupft senn, und sich durch eine Wereiterung endigen "), oder es kann ein Catarih, der eine sehr

\*) 3ch glaube, dog in einem folchen Kall off eine Lungurlicht zugegen fom tann, ohne daß baber ein wahrer Busdwurf den Eiter zugegen ist. Surkam bemerkt mit Recht, daß die durch ein Lungungschause hervorgsdrochte Lungurlicht weit feltener ist, als man gemeinsglieh glaubt (f. dessen Opera physico-medica eura Keicheit, i.d.) 4. 773. T. I. p. 198. Man sieht, sog et nach einander, eine erstauntlich Wiege von einem falighen, oder lüßen, a auch elbig untdmachgeten Gehleim außwerfen, und vie diese Lusswurf mit einem Justen verfunden, und vie elbig untdwachgeten Gehleim außwerfen, und vie diese Lusswurf mit einem Justen verhunden ist. Mien vieler Schlein hat keinen übeln Geruch, und ist auch nicht eiter.

fehr lange Beit anhalt, burch bie heftige Erschütterung, bie et in den Lungen verursacht, einige von denen-3 5 jenigen

artig. Burbam fcbreiht ihn ber Erfcblaffung ber ausführenden Gange ber Schleimbrufen ber Luftrobre ju, und ich zweifle feinesweges, baf biefes in einigen befondern Sallen wirklich gefcheben tann. Allein es tann auch biefes allemal Ctatt finden, fo oft die Materie ber Musbunftung burch bie Ralte nach ben Drufen ber Lungen getrieben wirb. Es verurfacht biefes einen Reit und großern Zufluß ber Gafte gegen bie Lungen und fonberlich gegen bie Drufen ber Luftrobre, welches gureichend ift, einen huften und fchleimichten Muswurf hervorzubringen. Der huften fann schon an und fur fich felbft burch ben Reit, ben er verurfacht, ben Umlauf bes Blutes burch bie Lungen in Unordnung bringen, gu gefabrlichen Congestionen Gelegenheit geben . und Die Abfonderung bes Schleims fo fart vermehren, baff bie Lungenfucht hervorgebracht wird, ohne baff Knoten in ben Lungen porbanben finb.

Ich babe oft, fonberlich ben Rindern von gehn bis gwolf Nahren, eine Urt von Lungenfucht beobachtet, die gemeiniglich mit einem heftigen Unfall eines Riebers fich anfangt. Es ift folches bemienigen abnlich, welches fich ben Catarrhen finbet, nimmt aber nach einigen Tagen wieber ab. Unterbeffen bemerte man boch baben feine folche Remiffion, wie ben bem hectifchen Sieber, fondern es balt faft immer an. Das Geficht fieht meiftentheile roth und erhitt aus. Die fleinen Rranten flagten über bie Empfindung einer betrachtlichen Site in ber Bruft. Ginige, fonberlich folche, bie ein wenig alter waren, verficherten, es ware, als wenn ihnen etwas bie Bruft gerriffe. Gie warfen taglich wenigstens ein Pfund von einer Materie aus, bie bem Speichel ober einem mit Geife gu Schaum und Blafen gemachten Baffer abnlich mar. Der Kortgang biefer Rrantheit ift viel gefchwinder, als ber bon ber gewohnlichen Lungenfucht, indem Die Datienten gemeiniglich hinnen vier Monaten . und

jenigen Knoten und Werhartungen in biefem Eingeweibe hervorbringen, die, wie ich oben gesagt habe, eine ber gewöhnlichsten Ursachen ber tungensucht find.

873. 3ch

oft weit eher, baran fterben. 3ch bin geneigt, Diefe Lungenfucht als bie Wirfung eines Catarrhs angufehen, weil ich fie fonberlich ju ber Zeit; mo catarrhalische Rrantheiten herrschten, beobachtet habe. Gie entftebet auch ben Perfonen, bie nicht gu ben Geropheln geneigt gu fenn fcheinen, und oft bor bem Allter, wo fich bie Lungenfucht ju geigen pfleget. Unterbeffen Schienen boch bie Patienten, ben benen ich fie beobachtet habe, bon Matur bon einer fchwachlichen Leibesbeschaffenbeit gu fenn. Es Scheint mir, baß in biefen gallen bie nehmliche Urfache, welche ben Catarrh bervorbringt, auch in ben Meften ber Luftrobre eine chronifche fuperfizielle Entjundung berurfachen fann, bie berjenigen chronifchen Entzundung abnlich ift, welche oft auf bem fogenannten Beiffen im Muge entftehet. Diefe Entgundung ift hinreichend, einen faft beftandig anbaltenben Suften hervorzubringen, und ju machen, bag ein haufiger Schleim abgefonbert wird, bernach Berhaltuiß ber Menge ber mit ihm vermifchten Luft, mehr ober weniger fchaumicht wirb. Denn es wird bie ausgeworfene Materie, menn man fie fteben laffet, eben fo wie ber orbentliche Schleim, ju einer gaben Materie. 3ch merbe in meiner Meinung, baf biefe Krantheit bon einer Art chronifcher Entzundung unterhalten wird, baburch beftartet, bag bas Aberlaffen und anbere antiphlogistische Mittel biejenigen Dinge mir gu fenn gefchienen haben, die am meiften fabig find, fie gu maffigen. Diefe Urt von Lungenfucht ift bem Sippotrates fchon befannt gewesen, ber fie in feinem Buche von ben innerlichen Rrantheiten (T. II. p. 204. Cap. XI. ber Musgabe bon pan der Linden) befchrieben hat. Allein Dr. Carmichael Smyth (Medical Communications. Vol. I. p. 385.) irret, wenn er glaubt, bag Sippotrates von biefer Grants heit auch im gehnten Sauptffuct bes befagten Buche redet. 21. d. fr. 11eb.

Oma

Ich muß hierben meine Leser bitten, sich durch das, was ich bier eben gesagt habe (8.871.), ja nicht bewegen zu lassen, das sie krantbeit, die ein Erkantbeit, die ein Erkantbeit, die ein Erkantbeit, die ein Erkantbeit, die ein Erkantbeit zu geschehen psieget. Denn es fann diese entweder der wirkliche Unsang einer wahren kundenschuler, den zu der Trethum sir einen Eatarth ansehen, oder es kann, wenn es auch ein Ecatarth ist, doch derseschie, woserne er lange Zeit anhätt, auf die oden (§.872.) angegebene Weise die Utsäche einer Langenschicht werden.

#### 374.

Wiele Uerzte stehen in der Meinung, als wenn die tungensticht oft davon entstinde, daß eine gewisse Schäre der Schte einige von den tungengeschen an frist. Ich glaube aber, daß diese eine bloße Hypothese inte Lungenguch fade entstehen sehen, wo ich eine kungennuch fade entstehen sehen, me ein deutliches Kennzeichen einer folden Schärfe des Blutes vorhanden war, welche die Gestäße date zerfressen können. Daß in vielen Fallen dieser Art eine in einem gewissen Daß in vielen Fallen biese Art eine in einem gewissen Ehgie der Schärfe der Schärfe ber Schärfe der ungenfucht ist, kann nicht geläugnet werten; allein es wirket in diesem Falle solche Schärfe wohrscheinlichen Weise mehr dahungen verursachet, als daß sie Steckungen und Knoten in den Lungen verursachet, als daß sie die Gestähe wirstild onfressen between das daß sie Steckungen und Knoten in den Lungen verursachet, als daß sie die Gestähe wirstild onfressen Gitte.

#### 875.

It habe oben (§. 263.) gesagt, daß man unter die Ultscheft der ungensucht auch das Assyma oder die Enghristissteit rechnen könne, ich verstehe aber unter diesem Namen hamptsächlich diesenige Urt von Englerik fligkeit, die man gemeinigslich das spasmodische ober Etampf-

Erampfartige Astbina zu neinen pfleget. Diese Krantseit dauer öfters sehr lange Zeit, ohne irgend einen andern Zusall hervorzubringen, und kann, wie ich an einem andern Orte bereits angesühret habe, schon sir sich allein den Tod des Patienten verursachen. Allein sie endigt sich auch, wie ich selbst öfters gesehren habe, in die Lungensucht. Wenn diese geschiebet, so bewirfet sie es wahrscheinlicher Weise daburch, daß sie Knoten in den Lungen hervorbringt, und hierdurch zu denen ungsücklichen Folgen Gelegenheit giebt, die aus solchen zu entstehen pflegen.

876.

Ich komme nun auf die fünste Art von den Ursathen der Lungensticht, die, wie ich glaube, auch die gewöhnlichste ist. Es sind diese die gegenannten Knoten (Tudercula), wermter man kleine Geschwülste verstehen, die den verhätteten Drüsen ahnlich sind \*1).

4) Diefe fo baufige Urfache ber Lungenfucht ift ber Dufmertfamteit und bem Scharffinn bes Sippotras tes nicht entgangen, ber an verschiebenen Stellen feiner Schriften bavon rebet. Die nachfolgenben Mergte aber, ben Balen und Merander Trallianus ausgenommen, haben berfelben nicht erwahnt. Unter Den Reuern ift Morton ber erfte, ber bie Knoten in Den Lungen (tubercula) als die vornehmfte Urfache ber Lungenfucht angefeben bat, und Sylvius de le Boe und Soffmann haben biefe Meinung beffartet. 211 permunbern ift es, baf Boerbaave biefer Urfache nicht gebacht bat. Start (Med. Communic. Vol. I. p. 361.) bat fie guerft genau befchrieben, (und por ihm, jeboch mahricheinlich aus Starts Banbichrift, Reid, fiebe bie Gamml, fur praftifche Merzte, B. X. G. 541.) 3ch will baber bas, mas Start barüber fagt, bier auszugemeife mittheilen.

Man belegt mit dem Namen der Anoten (tubercula) gewisse runde und feste Korper, die sich in dem BellenMan findet ben ber Deffnung tobter Körper bergleichen oft

Bellengewebe ber Lungen finben. Gie find bon febr berfchiebener Grofe. Ginige find gang fleine Rorner, andere haben faft einen halben Boll im Durchmeffer, und diefe lettern finden fich haufenweise benfammen. Die fleinen find allezeit, und auch felbft oft bie groffern, fefte. Gie feben weiflicht aus, und find bennahe fo fest wie ein Knorpel. Schneibet man fie burch, fo zeigen fie eine glatte, alangende und einformige Dberflache; man nimmt felbft mit bem Difrofcop teine Blaschen, Bellen ober Gefafe in ihnen mabr. Sat man bie gungenichlagabern und die Benen ausgesprist, fo fieht man auf ber innern Oberflache einiger Knoten, wenn man fie entemengeschnitten bat, fleine locher, ale wenn fie von Rabelftichen berrubrten. Dan findet in andern eine ober zwen fleine Soblungen, die mit einer bis den und weifen Reuchtigfeit, welche bem Giter abnlich ift, erfullt find. Leert man biefe Soblungen aus, fo findet man oft in ihrem Grunde viele fleine Eocher aus benen eine Materie tommt: es scheinen aber folche, eben fo wie bie, bon benen ich oben gerebet habe, mit feinen Gefagen gufammengubangen. Die Grofe biefer Sohlungen fehet mit ber bes Knotens im Berhaltnig, und ift nach folcher perschieben. Es giebt einige, bie fo flein find, baff man fie taum feben fann, andere aber, die einen balben ober bren Biertel Boll im Durchmeffer baben. hat man bie Anoten burchschnitten und bie in ihnen befindliche Materie ausgeleert, fo bleibt eine fleine biefe Materie einschliefenbe Saut bon ihrer Gubfang übrig. Die Sohlungen, die weniger als cinen halben Boll im Durchmeffer haben, find allemal ganglich verschloffen; in benen aber, bie groffer fint, bemertt man jebergeit eine runbe Deffnung in einen Uft ber Luftrobre. Die Materie ergiefit fich fobann in die Luftrobre, und es hat die auffere Ruft alebann einen Zugang in bas Innere bes Knotens, baber folcher jest mehr ben Ramen eines gungergeschwurd (vomica) verbient. 24. d. fr. Heb.

oft in den Lungen, und ich glaube, daß sie im Ansang dem Patienten nicht die gerüngsen Schwerzen verurachen. Endlich sangen se an sich zu entsimden, und werden hierdurch in kleine Sitersammlungen oder in verschießene Lungengeschweine vertvandelt, die, wenn sie ausgehen, und sich nun das Siter in die Aleste der Luftwire ergießer, hierdurch einen eiterartigen Ausrousf verursachen, und sie den Grund zu einer Lungenstuckt legen 3.

877. Dhna

\*) Es find also nach bem. mas in ber vorigen Unmerkung gefagt worben ift, bie Lungengeschwure (vomicae), welche gemeiniglich bie Lungenfucht berporbringen, blos Knoten, beren Sohlung fich in bie Luftrobre geoffnet bat. Die fleinften biefer Lungengeschwure find, wie auch bereite bemerft morben ift, meiftentheils gang verschloffen, ba fich bie großern ofters geoffnet haben. Diefe lettern find gemeiniglich bon einer langlicht runben Geffalt. Cie haben ohngefahr vier Boll in bie Lange, und find ganglich ober gum Theil mit einer glatten und bunnen Saut bebeckt, Die ber Capfel ber fleinen ver-Schloffenen Lungengeschwure abnlich ift. ihnen enthaltene Materie ift, fo lange bie Capfel gang ift, weifilicht ober gelblicht, nach ber Berreiffung berfelben aber rothlich; in benben Rallen berbreitet fich aber bie Materie leicht im Baffer. Unterbeffen ift auch in ben grofften Lungengeschwuren, to lange folche verschloffen find, und bie frene Luft feinen Zugang zu ihnen bat, bie Materie nur felten roth, fondern gemeiniglich gelblicht, afcharau ober grunlicht, und oft bat fie einen übeln Geruch. -Aufer den Deffnungen ber Lungengeschwure in bie Luftrobre, beren es gemeiniglich mehr als eine aus jedem vereiterten Knoten giebt, find fie auch noch burch bergleichen unter fich felbft verbunden. Diefe lettern aber find bon einer unregelmaffigen Rique und runglicht, ba die erftern meiftentheils rund und glatt zu fenn pnegen. Auch bie gröfiten Lungengefchwure. Ohnerachtet die bep dieser Gelegenheit ausgeworfene Materie dem Eiter, dem Ansehen nach, vollkommen ähnlich ist, so ist sie den nur selten ein rechtes gutartiges Eiter. Und da diese Geschwüre nicht seiche zuheilen, sondern mit einem hectsischen Kieder verbunden sind, das gemeinsallich einen unglücklichen Aussauna den sind, das gemeinsallich einen unglücklichen Aussauna

Die größten gungengeschwure find immer in bem bintern Theil eines ber obern gappen ber gungen befindlich, und liegen gemeiniglich in ber Cubftang ber Lungen verborgen. Doch findet man auch juweilen, baf bie Capfel nach außen ju fo bunn ift. bag man mit bem Finger einen Ginbruck machen fann, ja es find zuweilen fogar in folcher verfchiebene fleine Deffnungen vorhanden, die mit ber Sohlung bee Gefchwures gufammenhangen. Buweilen macht bas Lungengefchwur eine halbrunde Doblung auf ber außern Oberflache ber Lungen, boch ift biefes felten. Es bangen bie gungen allemal an bent Drt, wo bas Geschwur in ihnen befindlich ift, mit bem Rippenfell feft gufammen, fo baf gwifchen ber Soblung bes Gefchwures und ber Brufthoble feine Berbindung Statt finden tann. Ja es finden fich beraleichen Bermachfungen auch schon felbit ben ben meiften Anoten. 21. d. fr. 11eb.

bat, fo fcheint mir biefe Materie eine besonbere Ccharfe zu besigen, welche bas Zubeilen ber befagten Beschwure verhindert, und hierburch eine Lungenfucht bervorbringt, bie von allen benenjenigen Umfranden begleitet wird. Die wir oben weitlauftig angeführt haben \*).

878. 68

\*) Diefe Theorie unfere Berfaffere grundet fich auf bie faft burchgangig angenommenen Meinungen. Unterbeffen icheint boch in ber gungenfucht bie Rerciterung feinesmeges von ber Eutzundung ber Rnoten abzuhängen. Es beweifet biefes bie Befchreibung, bie Dr. Start von ber Befchaffenheit ber Bufts blaschen, bes zellichten Gemebes ber Lungen und bem Buftand ber Luftrobre in berjenigen Lungenfucht machet, die burch Anoten bervorgebracht wirb.

Es find nehmlich biefenigen Stucke ber gungen, bie an ben Knoten anliegen, roth, gumeilen weich, aber viel ofterer fefte und bart; und ob fich gleich bie anbern Theile ber Lungen, Die gefund find, leicht ausbehnen laffen, wenn man in die Luftrobre bineinblafet, fo bleiben boch die gungen an ben Drten, wo fie bie Anoten ober Gefchwure berühren. fobann zusammengefallen, und man fann folche mes ber burch die Hefte ber Luftrobre, noch burch gemachte Ginschnitte aufblafen. Es fcheint baber. baff bie Berrichtung ber Lungen. in Rucfficht auf ben Jugang ber Luft, in Diefen Theilen ganglich aufgehöret hat.

Es gieben fich bie Lungenfehlagabern und bie gua ruckführenden Abern, fo wie fie fich ben großen Lungengeschwuren nabern, gufammen, fo baf ein Blutgefafe, bas ben feinem Unfang faft einen balben Boll im Durchmeffer bat, ob es gleich feinen betrachtlichen 21ft abgiebt, boch einen Boll weit von feinem Urfprunge nicht mehr ber gange nach gerschnitten werden fann. Gelbft wenn biefe Gefafe von aufen febr ftart aussehen, fo findet man boch innerlich nur einen fleinen Canal, ber fast ganglich mit einer faferiche ten Gubftang erfüllt ift, und oft liegen bergleichen Gefåße, bie nabe an Lungengefdmuren vorbengeben.

878.

Es ift febr mabricheinlich, baf bie Scharfe, bie man nun in ben Geschwuren bemerket, auch vorher,

auf einen Boll lang gang fren, und ohne Bufammenbang mit ben übrigen Theilen, wie Stricke ba. Blaft man in Diefe Gefaffe, fo behnen fie fich mehr aus, und die Luft geht burch fie nur felten in bie Lungengeschwure, und wenn es auch geschiehet, blos Durch einige fleine ummerfliche Deffnungen binein. Sprist man aber bergleichen gungen burch bie gungen-Urterien und Benen aus, fo merben bie Theile, Die am wenigften bon ber Rrantheit gelitten haben, und bie bor ber Ginfprigung weich maren, nun hart; die franten borber barten Theile aber find fobann bie weichsten. Berichneibet man alebenn bie gefunden Theile, fo nimmt man in ihnen viel ausgefpritte fleine Gefage mabr, Die aber in ben franfent Theilen feblen. - - Die Ginfprifung bringt nur febr felten in bie Lungengefchwure von mittler Grofe. nie aber in die gang fleinen ober bie großen binein. - Die Blefte ber Luftrobre bingegen find nie in folchen franten gungen gufammenge ogen. Die innere Dberflache berienigen Diefer Mefte, Die fich in bie großen gungengeschwure offnen, ift bunkelroth, welthes pon ber Ermeiterung ber in ihnen befindlichen Gies fake herzurühren scheint , und es ift felbft bie innere Dberfiache ber Luferobre an manchen Stellen tuweis Ien roth.

Es find die Grabe bes franfen Buffandes ber Lungen ben verfchiebenen Berfonen, und felbft ben ber nehmlichen Berfon an verschiebenen Stellen bies fes Eingeweibes, verfchieden. In einigen Rorpert findet man feine Lungengeschwure, Die mehr als einen halben Boll im Durchmeffer haben, in anbernt aber viele von zwen, bren ober vier Boll. In bent erften Falle find Die Blutgefafe ber Lungen faum merflich zusammengezogen. Buweilen leibet nicht mehr als ein Drittel ober ber vierte Theil ber gungen, ben andern Rranten aber find ein ober bende Lungens

U. 23and.

ehe biese Geschwüre aufgiengen, vorhanden gewesen ist, und die Anoten selbst hervorgebracht hat \*); baher wir

Lungenflügel ganglich verberbt. Es beträgt fobann berjenige Theil ber Lungen, ber noch Luft aufnehmen fann, zweilen nur ein Weretl. Eeben die Lungen nur zum Sheil, so find es gemeiniglich die deren nund nach hinten zu gelegenen Stäfe berselben. Die untern und vorbern Theile abet find gefund. Auch dann, wenn die gange Lunge frank ist, preget es der obere und mehr nach hinten zu gelegene Theil derselben mehr als der übrige zu fern. Endlich ist derselben mehr als der übrige zu fern. Endlich ist derrechte Lungenflügel öfterer franker, als der linke. 2. d. fr. 14eb.

\*) Unfer Berfaffer thut Recht, bag er bas, mas er von ber fcrophulofen Scharfe ale Urfache ber guna gengeschwure und Knoten fagt, und welches bie burchgehende angenommene Deinung ift, nur nit einem gewiffen Diftrauen bortragt, ba aus ber von Start gegebenen Befchreibung erhellet, baß bergleichen Anoten auch ohne eine befondere porhandene Scharfe jugegen fenn, und blos von ber urfprunglichen Befchaffenheit ber Lungen herrühren tonnen. Gind fie bis ju einer gemiffen Grofe angewachsen, fo verhindern fie bas Athemholen, nicht nur weil fie die Sohlung ber Bruft ausfüllen, fonbern borguglich weil fie bie Berrichtung eines groffen Theile ber Lungen gerfidren. Die glatte Dberflache ber innern Sohlung biefer Knoten und ihre regelmäßige Geftalt zeigt, baf feine Scharfe porhanden ift. Gine fcharfe und freffenbe Materit wurde ben Bau ber Theile ganglich gerftoren, und aus ber gangen Lunge ein einziges Gefchmur machen, bergleichen man auch wirflich in einigen Sal-Ien beobachtet hat. Wenn man auch eine Scharfe annimmt, fo fieht man boch nicht ein, wie felbige Anoten machen fann, ba bie Scharfe gemeiniglich gang andere Wirfungen berborgubringen pfleget. Dach Grarts Beobachtungen entgunden fich bie Anoten, in benen boch die Scharfe befindlich fenn blos diese Scharfe als die Ursache berjenigen Lungensuch anzusehen haben, welch auf diese Knoten solget. Abahrscheinlicher Weise ist diese Schäfe ben verschiebenen Kranfen auch von einer verschiebenen Natur. Es wird aber immer sehr solwer fallen, die verschiebenen Abanberungen berselben zu bestimmten. Unterbessen aber will ich doch einen Wersuch machen, etwas hierüber zu lagen.

#### 879.

In manchen und zwar in sehr vielen Fällen scheint biese shabilite Schare von der nämlichen Art, als die zu senn, welche die Scropheln hervorderingt. Daß eine solche scropplusse Schare oft die Ulesade der Umgensucht sen, schließe ich daraus, weil Personen, die von scropplussen Sitern, das ist, von solchen, die ind ver Jugend mit den Scropheln behaftet waren, geboren sind, oft nachber zu den Zeiten, wo die Umgensucht leicht zu entstehen pfleget, von dieser Krankbeit befallen werden. Man bemerket serner sehr of

foll, niemale. Man finbet nur in ben bengebbars ten Theilen Spuren einer Entzunbung, und biefe fowohl, ale bie Blutfturgung, bie zuweilen in folchen Sallen entflebet, Scheinen mehr bon ber burch Die Rnoren verurfachten Bufammenbruchung ber benachbarten Theile, ale von andern Urfachen bergurubren. Es ift fchon biefe Bufammenbruckung und bie Berftopfung einer großen Denge bon ben Blutgefafen ber Lungen binreichend, ben Umlauf bes Blue tes burch die Lungen febr gu erfchweren. Dan fann Diefes leicht einfeben, wenn man ben furgen Raum awifchen ben Enben biefer Gefaffe, Die fich in bie Diefte ber Luferobre offnen, und ibren Stammen. und ben fchlaffen Bau biefer Gefage betrachtet. welcher folche geneigt macht, leicht ju gerreiffen. 21. d. ft. Heb.

au ber Beit, wo bie Lungensucht sich zeige, auch andere lymphatische Geschwülfte ober Verhartungen pon Inmphatischen Drufen in ben außerlichen Theis ten, und ich habe nicht felten gefunden, baf lungenfüchtige Derfonen zu gleicher Zeit noch mit berienigen Abzehrung befallen waren, bie aus ber Berhartung ber Drufen im Gefrofe entstehet (Tabes mesenterica), und bie eine fcrophulofe Krankheit ift. Ja auch alsbann, menn fein scrophulofes Uebel por ber Lungenfucht porheraegangen ift, ober felbige begleitet, finbet man both. baf biefe eben gebachte Rrantheit befonders folche Perfonen befällt, die eine leibesbeschaffenheit haben, die ber fogenannten fcrophulofen abnlich ift: bas ift, Perfonen von einem fanguinischen ober fanguinisch-melancholifchen Temperamente, bie eine gorte Saut, eine feine rothe Befichtsfarbe, große gurudführenbe Abern, ein weiches Rleisch und bicke Oberlippen haben. Es pflegt auch in bergleichen Rorpern bie Edminbfucht auf eben die Weise zu entstehen, auf welche fie ben ben Versonen, die Knoten in den Lungen haben, ihren Urfprung zu nehmen pfleget.

# 880.

 bie lungensucht baburch verursachen können, baß sie eine Materie barbieten, welche zuerst Knoten hervorbringt,

#### 221.

Eine andere Scharfe, die zuweilen eine Lungenfucht hervorzubringen scheint, ist die venerische. Es scheint mir aber doch noch nicht völlig ausgemacht zu senn, daß sie dieses ben andern als nur ben solchen Peronen thun kann, die schon vorher zu dieser Krantfeit geneigt gewesen sind.

#### 882.

Ich bin anjest nicht im Stanbe, zu bestimmen, bin was sir andere Vartungen von Schätze, als z. bie scrobnissisch Schäfe: serner die, welche von einem aus andern Theilen des Körpers eingesogenen Siter herrühret: die, welche von zurüchgetriebenen 21a 2 Aus-

\*) Sich habe ben einem gehniahrigen Rinbe, bas an ber Lungenfucht, Die nach ben Blattern entftand, gefforben war, blos eine große Giterfammlung in bem linten Lungenflugel und feine Knoten mabrgenommen. 3ch glaube baber, baff in biefem Fall chen fo, ale mie es an anbern Theilen bes Rorpers nach Und: fchlagsfiebern zu gefchehen pfleget, eine Giterfamm. lung entffanben war. Der Fortgang ber Lungenfucht war febr gefchwind, und bie Rraufe ftarb in meniger als einem Monat. Das Rieber war fehr frart, und bauerte fast beståndig. Das ausgeworfene Eiter mar gleich im Unfang ber Krantheit fehr bict, batte eine afchgraue Farbe, und enthielt wenig Chleim. Man fann biefe Befchaffenheit bes Gitere allemal ale ein Renngeichen eines nach einer Giterfammlung entftanbenen Lungengefchwurd ans feben. Denn in anbern Sallen ift ber fchleimichte Theil bes Auswurfe in einer großern Menge vorbanben, und ber Fortgang bes Gefchwures nicht fo gefchwind. 2. d. fr. 1leb.

Ausschlägen ber Haut, ober von andern Ursachen ente siehet, Knoten und die kungensich hervorbringen können. Ich muß vielnehr diese der Entscheidung solcher Perforen überlassen, denen bergleichen Fälle in ihrer Praxis vorgekommen sind.

883.

Eine besondere Entstehungsart ber Lungensuche aber kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen noch anführen. Diefes ift diejenige, welche burch eine falfartige Materie hervorgebracht wird, bie fich in ben kungen anhauft, und oft mit etwas Blut, zuweilen aber blos mit Schleim, ober auch mit etwas Giter weggebuftet wirb. 3ch muß fren bekennen, baf ich gang und gar nicht weiß, wie fich diefe Materie erzeuget, ober in was fur einem Theil ber Lungen Diefelbe eigentlich ihren Gis bat. Ben bren Patienten biefer Urt, Die mit in meiner Praris vorgekommen find, fant fich au gleicher Beit in feinem anbern Theil bes Rorpers Die geringfte Spur von einer Unbaufung einer erbichten ober fteinichten Materie. Unter biefen brey Rranfen entstand bey bem einen eine vollkommene Lungenfucht, Die auch beffen Lob verurfachte, ba es hingegen ben ben zwen andern nie zu einer rechten Lungenfucht Fam. Es murben vielmehr biefe Patienten, nach ein niger Beit, blos burch eine Mildbiat, und baburch wieber völlig bergeftellet, baft fie forgfaltig alles basjenige vermieben, mas ben geringften Reiß in bem Rorper perurfachen fonnte \*).

884.

Eine andere Entstehungsart der Lungensuche, die, vie eich glaube, mit berjenigen eine Achnlichkeit hat, die von Knoten hervorgebracht wich, ist diesenige, die den gewissen Künstlern und Handwerfsleuten entstehet, welche fast beständig in einer mit vielem Stand ere füllten

\*) Man febe bie Bufate.

füllten Enft sich aufhalten mussen. Hieber gehören bie Steinurssen, Müller, Rlachsbereiter, und einige andere »). Ich muß unterdessen doch gestehen, daß ich bier den uns in Großbeitammien nur wenige Källe einer Lungensluche geschen hobe, die man dieser Urgade hätte auchreiben können; es muß aber, aus dem zu schließen, was Aumazsini, Morgragmi und einige andere Schriftseller davon ansühren, diese Gattung in den sildlichen Theilen von Europa weit österer vorsommen.

884.

Außer ben bier angeführten Ursachen, bie zu ber Entstehung von Konten in ben ungen, und beiner darms folgenden Ungenfucht Gelegenheit geben können, giebt es wahrscheinlicher Weise noch nicht durch sindangliche Beobachtungen bestimmt worden sind. Auch sind John Bermuthen nach, die Knoten selbst in ihrer Natur von einander verschieden: ohnerachter dies Bertschiedenschie in ihrer Natur von einander verschieden: ohnerachter dies Bertschiedenschie in ihrer Natur von einander verschieden isch der wir diese fünftigen Beobachtungen und Untersichungen überlasse müssen.

886.

Wiele Aerzte sehen die Amgensucht als ein ansteckendes Uebel an, und ich getraue mit auch nicht zu behaupten, daß sie nie durch eine Ansteckung fortgepflanget wird. Untertbesien habe ich unter so vielen hunder tungensüchtigen, die mit in meiner Praxis vergefommen si.d., doch kaum ein Benspiel gesehen, wo biese Krankseit von einer Ansteckung entstanden nor wilden der Beschen und Wahren der Wahrende und der Wahrende und Wahrende und Wahrende und Wahrende und Wahrende und Wahrende und der Verlage und

\*) 3. B. Bergleute, Frifeure u. f. w.

\*\*) Ich muß gestehen, baß ich zweiste, baß je die Lungenstucht von einer austeckenden Natur fen. Man hat die Urt und Weise, auf welche sich diese Anstellen

Wahrscheinlicher Weise aber zeiget sich in warmen Lanbern die Wirkung der Unsteckung weit geschwinder. Nach-

fteckung fortpflanzen foll, nicht bestimmt, und est scheinen auch die Erfahrungen, die man zum Beweile biese Meinung anstührt, nicht gang ischie zu feyn, weil wahrscheinlicher Welfe ber benselben die Kransbeit von aberen Urfahren, als von einer Anstellung, üben Urforung genommen hat.

3ch babe feit zwanzig Jahren, binnen welchen ich mich Beobachtungen gu fammeln bemubet, und wahrend welcher Zeit ich bie Urmen von vielen Rirchfpielen ju Paris beforgt habe, vielleicht taufend Lungenfuchtige ju feben Gelegenheit gehabt. Go viel ich aber auch Untersuchungen angestellet, fo babe ich boch nie gefunden, baf auch nur ein einziger barunter biefe Rrantheit burch bie Unfteckung befoms men, ober fie einer anbern Berfon mitgetheilt bat, obgleich biefe Rranten ben gefunden Perfonen in fleinen unfaubern und wenig burchlufteten Zimmern wohnten und fchliefen, wo alle Urfachen, welche bie Contagion wirtfam machen tonnen, vereiniget waren. Ich habe reiche Lungenfüchtige, ben benen Die Rrantheit ben hochften Grab erreichet hatte, gefeben, Die viele Monate mit Frauenmilch ernabret wurden, ohne baf fie ihren Caugammen bie Rrantbeit mittheilten. Rein einziger alter Urgt hat bie gungenfucht fur anfteckenb gehalten. Man beruft fich amar auf eine Stelle aus bem erften Buch bes Balens uber bie Rieber (f. b. Bufate am Enbe), allein es fcheint folcher blos an befagten Orte gu behaupten, bag alle Arten von faulichten Ausbunftungen Sieber machen tonnen. 3ch felbft habe auch ben Bartern, Die Zag und Zag um lungenfüchtigen Patienten maren, ein Rieber entstehen feben, allein es verfchwand folches nach wenig Tagen, ohne bag ein Bufall einer gungenfucht barauf folgte. Queh hat man überhaupt fo viel Benfpiele, wo bie Lungenfucht nicht angesteckt bat, baf bie vom Gegentheil nicht bie anftectenbe Rraft berfelben gu beweifen bienen fonnen. Start und viele andere Berglieberer baben eine große Ungabl

Nachbem ich auf diese Weise, dass die Lungensucht weit ökterer den Knoten, als von einer andern Ursache entstehet, zu zeigen, und die Werlchiebenheit dieser Ursachen anzugeben, demüßer gewofen din; so wende ich nich nun zu der Betrachtung derjenigen besondern Umsache und Zufälle, die gemeiniglich alsderm zugegen zu sen, wenn diese Krankheit durch Knoten in den Lungane dervorgebracht wird.

### 887.

Man findet schon ben sehr jungen Kindern, und auch nachber ben Knaden und Mätchen von verschiedenem Alter, vor den Jahren der Mannbarfeit, und ehe sie noch völlig ausgewachsen sind, zuweilen Knaten und Bereiterungen in den Lungen. Allein es sind doch die Fälle dieser Urt sehr sehren, und es nitumt dieserigte Urt der Lungensücht, die man Ursache hat, den Knaten in der Lunge zuzusscheiden, gemeinistlich um eben die Zeit ihren Unfang, zu welcher, wie wir oben gezeiger haben, der Bluthussen an östersten zu entsteben versach.

#### 888.

Diese Art ber Lungensucht pflegt auch meistentheils solche Personen zu befallen, die ihrer Leibesbeschaffenteit hach besonders zu dem Bluthusten geneigt sund beit nach besonders zu dem Bluthusten geneigt subst ist. Personen von einem schlanken Körper, die einen laugen Hale, enge Brust, und hervorragende Schultern saden. Doch sehen tie zu den Knoten in verkunge besonders geneigte Personen gemeiniglich nicht so von Woschen Beschenders geneigte Bersonen gemeiniglich nicht so von Woschen blurkeichen Temperamentes, als diesenigen, die dem Bluthusten besonders unterworfen zu sehn pflegen.

Aus 5 880. Dies

von Lungenfüchtigen geoffnet, ohne diefe Rrantheit zu befommen. 2. d. fr. Ueb.

880. Diejenige lungenfucht, welche von Rnofen in ber Lunge entstehet, fangt fich gemeiniglich mit einem leichten und furgen Suften an, ber nach und nach gur Bewohnheit wird \*), und baber oft von bem Patienten felbit faft nicht bemertet, ober gar, wenn man ibn barum befraget, geläugnet wirb. Bu gleicher Beit aber fangt ber Uthem an, burch eine jebe Berbegung bes Rorpers, furg zu werben: Die Rranten werben immer magerer, und baben noch gang matt und gur Bewegung verbroffen. Diefe Umftanbe balten ein, auch wohl zwen Jahre an, ohne baf fich ber Rrante barüber beklaget. Dur leibet berfelbe mehr als fonft von ber Ralte, bie ofters ben Suffen vermehret, und eine Urt von Catarrh berverbringt. Da unterbeffen biefer Busten

") Diefer Suften tommt gemeiniglich in Unfallen, bie bes Dachte heftiger ale am Tage finb. Er entfichet nicht nur, wenn ber Rrante fich ber Ralte ober Reuchtigfeit ausfest, fonbern auch, wenn ber Datiente erhitt ift und falt trinft, ober eine folche Derfon fich gu ber Beit, wo fie bie Reinigung bat, erfaltet u. f. m. , leicht wieber. Buweilen ift, wie Start bemerfet, ber Suften ben Lag über ffarfer als bes Machte, allein biefe Kalle find felten; un terbeffen habe ich boch einige bergleichen gefeben. -Eine junge Berfon von funfgebn Jahren fchlief alle Dachte febr gut, am Lage aber huffete fie immer fort und marf Giter aus. Diefer Suffen, welcher zuweilen ber einzige Bufall ift, ber bie Gegenwart ber Lungenfucht zu erfennen giebt, ift mit einer Eng-Bruftigfeit, juweilen mit einer Beifcherfeit, und felbft mit einem Bruftfchmerg verfnupft. Die Unfalle beffelben endigen fich oft mit bem Muswurf eines fchaumichten Schleims, ber eine betrachtliche Erleichtes rung fchaffet, bie aber boch auch fchon gumeilen giemlich lange vor bem Musmurf erfolgt. Inm. d. fr. Heberf.

Suffen und Cotorrh fich zuweilen wieber vermindert, fo pflegt man ihn oft blos einer Erfaltung zuzuschreiben, und es beunruhiget baber folder meber ben Datienten, noch beffen Freunde, ober bewegt ben Rranfen, einige Mittel bagegen anzumenben.

#### 800.

Enblich aber mirb ben einer ober ber anbern biefer fogengnnten Erfaltungen ber Suften weit beftiger, und es fallt berfelbe bem Patienten vornehmlich bes Ubenbs, wenn er ju Bette gebet, weit beschwerlicher, in welthem Buftanbe er auch viel langer als ein gewöhnlicher Catarrh anzuhalten pfleget. Dauert ber Suften auch im Commer fort, und nimmt er fogar au biefer Reit noch zu, fo wird es besto nothiger, gegen biefe Rrant. beit bie geborige Unftalt ju machen.

Gebr oft ift ben bem Buften, ber auf bie oben (6. 889.) beschriebene 2irt zu entstehen pfleget, lange Beit gar fein Musmurf vorhanden. Allein wenn bev wieberholten Catarrben ber Suften weit anhaltenber wird, fo fange ber Patiente auch an, baben etwas aus. zuwerfen, und biefer Auswurf pflegt allemal des Morgens am frartften ju fenn. Die ausgeworfene Materie wird nach und nach immer haufiger, schleimichter amb von einer bunflern Farbe; endlich aber wird folche gar gelblicht ober grunlicht und bem Giter abnlich \*). Unter-

\*) Diefer Auswurf ift guweilen übelriechenb, und ber Patiente flagt über einen Schleimichten, fufilichten und unangenehmen Gefchmack. Dan ficht juweis fen fleine runde Daffen barinnen, bie mabricheinlich, nach Grarts Bemerfung, aus fleinen gungen. gefchmuren fommen +). Wenn bie Lungenfucht gunimmt. fo werfen die Kranten wohl zwen bis bren Wfund Unterbessen wird boch nicht immer die ganze Materie auf einmal auf die hier angezeigte Weise verändert; sondern es gehet nur in einem Theil derselben die hier angezeigte Beränderung vor, da unterdessen der übrige Theil dem Schleim völlig abstild beiebt.

892.

Minmt ber Husten sehr zu, muß der Keanke die Nacht durch viel husten, und wird die Materie auf die bier angezeigte Urt verändert, so wird das Ussembenen zu gleicher Zeit beschwerticher "), und es nimmt die Übzehrung und Schwäche des Kranken gleichfalls immer zu. Es pflegt sich auch, in dem Fortgang der Krankpeit, den Frauenspersonen die monatliche Reinfagung zu verlieren. Zuweilen zeschieftet diese sich zuweilen zeschlichen Seingumit zu zeitz. Nam der diese gewönstlich als eine Folge der Krankpeit anzusehen, ohnerachtet die Krauenzummer seibst diese Werstepsung der monatlichen Neiniqung

Pfumb Eiter täglich aus. Aber zulest nimmt der Auswurf sehr ab, und man findet nach dem Tode die großen Eitersäcke fast leer. 26. d. fr. Ueb.

- †) Diese Körperchen find zuweilen fast hart und schwer zu gerbrücken, und ben Reiskfernern ähnlich. Sie werden oft von Perfonen, die sonst noch gestud sind, ausgeworfen, und scheinen mehr aus den Schleimbrussen auch am obern Theil der Luströhre zu sommen. 24. o. Ided.
- \*) Das Althembolen ist auch schon, ehe die Krantsteit ihren böchsten Sirab erreicht hat, were, bis dreywal geschwinder, als bei gesinden Personen, mit einem dem Seufzen ähnlichen Berdusch und einer hoffigen Bewegung der Bruft verfunft. Es kann der Nationet weder mit dem Einafdnen noch Ausachben eine lange Zeit anhalten. Insbesondre aber wird das Einatsmen durch dem Einafdnut auch zu kitzt. den erreget, sehr verfurft. A. d. ft. Aled.

nigung gemeiniglich für die Urfache ihrer ganzen Krankheit zu halten pflegen.

893.

Wenn ber Hufter auf die oben (§. 889.) beschriebene Weise entstehet, so ist der Puls oft ganz naturlich beschaften "), und er dauert auch auf diese Weise noch einige Zeit fort. Gemeiniglich aber haben die Zuställe noch keine lange Zeit angehalten, als schon der Puls geschwied und diese oft in einem ziemlich starken Grade wird, jedoch ohne daß man sonst dasch viel von den andern Zuställen des Kiebers bemerket. Endlich aber werden die Eracerbationen des Abends viel stärker, und das Fieber nimmt nach und nach vollig die Gestalt eines

- Der Buls ift oft, und biefes fchon felbft im erften Unfange ber Krantheit, febr flein, gufammengegogen und lebhaft, allein er hebt fich bes Abende wieber. Die Saut ift baben außerorbentlich trocken, und ber Appetit mangelt +). Diese Zufalle find binreichend, Unruhe wegen ber Matur ber Krantheit au machen, befonbers wenn ber Patiente regelmaffig alle Tage ober alle zwen Tage einen fleinen Froft betommt. Diefer Froft ift zuweilen fo heftig und regelmäßig, bag man, wie ich felbft gefchen babe, in einigen Fallen etliche Wochen lang Diefe Rrantheit fur ein Wechfelfieber gehalten bat. Bumeilen flagt aber ber Rrante über feinen Froff ober Schauber, fonbern blog über eine anhaltende Site, bie fich bes Abends vermehrt, und bie gange Macht burch bauert. - In einigen Rallen ift in ber letsten Meriobe ber Rrantbeit faft gar fein Rieber borbanden, und ber Pule wird wieber langfam. Start fant, baf er in einem Falle nur fechzig Echlage in ber Minute that. 21. d. fr. lleb.
- t) Ben manchen Lungenfüchtigen ift ber Avvetit aber auch bis fast julest ziemlich gut. 2. d. Heb.

Von ben Erscheinungen eines hectischen Fiebers an, fo wie wir folches weiter ober (§. 858 bis 260,) beschrieben haben.

#### 894.

Wenn ber Suften, ber Muswurf und bas Bieber auf bie bier angezeigte Beife zunehmen, fo pflegt ber Datiente gemeiniglich an einer Stelle ber Bruft einen Schmerg zu empfinden. Er verfpuret benfelben gewöhnlicher Beife und am haufigften querft unter bem Bruftbein, und biefes zwar befonders ober fast blos alsbann, wenn er huftet. Gehr oft aber, und biefes auch schon balb ben bem Unfang ber Rrantheit, empfindet ber Rrante auch einen Schmerz in ber einen Geite, ber zuweilen immer anbalt, und fo beftig ift, baß ber Patiente gar nicht leicht auf biefer Geite liegen fann. Bu anberer Beit wird ber Schmer, nur, wenn man ftart und tief Athem bolet, ober blos ben bem Suften gefühlt \*). Unterbeffen konnen aber boch auch folche

\*) Einige Patienten haben eine allgemeine uble Empfindung in ber Bruft, bie fich befonbere nach beftigen Aufallen bes Suftens vermehret. Der Rrante liegt gemeiniglich auf ber rechten Geite; ift es aber mit ber Rrantheit febr weit gefommen, fo fann er blos auf bem Ructen und fo liegen, bag ber Ropf und bie Schultern aufgerichtet finb. Buweilen gieht ber Patiente auch bie Rnice an fich. Der Schmers in ber Geite ift zuweilen, wie Grart erinnert, fo heftig, und wird ben jebem Einathmen fo ftart, bag ber Rrante fich faft nicht getrauet, Athem gu holen. Es fann berfelbe, wenn ber Schmerz heftig ift, nicht ben geringften Druct auf biefer Geite bertragen, noch barauf liegen. Der Puls ift fobann flein und gefchwinbe, ber Rrante bat Durft, und flagt guweilen über Ropffchmerg. Wenn ber Schmerg wieber abgenommen bat, fo befommt ber Patiente oft einen leichs ten Suffen, ber aber ohne Auswurf ift. Der Athem mangelt bem Patienten nach ber geringften Bemeauna folche lungensuchtige Derionen, bie gar feinen Schmers baben, gemeiniglich nicht auf ber einen ober anbern Geite liegen, indem hierburch meiftens bie Schwierigkeit bes Uthembolens bald vermebret, und ber Suften baburch heftiger gemacht wirb.

#### 895.

Die bier (6. 889 bis 894.) beschriebene Urt ber Sungenfucht nimmt allemal ihren Unfang ohne bas geringfte Blutfpenen, und zuweilen gefchiehet biefes auch in bem gangen Fortgang ber Rrantheit nicht, fo tag ber Patiente flirbt, ohne bag man ben ihm einen blutigen Muswurf bemerket. Unterbeffen find bod bie Ralle von ber festern Urt nur febr felten. Gemeis niglich aber ift es mit ber Krankbeit bereits ziemlich weit gefommen, und schon ein eitriger Muswurf und wirkliches hectisches Fieber vorhanden, ohne daß man in bem Muswurf bie geringfte Cpur vom Blute ent. becfet: fo bag man behaupten fann, bag biefe 2/rt ber Edwindfucht oft gar nicht von einem Bluthuften enta ftebet. Doch mangelt es auf ber anbern Geite nicht ganglich an Benfpielen, in welchen bie Rrantheit fich, fo wie ich oben (6. 864.) gefagt babe, mit einem Bluthuften anfanget; und es pflegt auch in bem Fortgange

> aung bes Rorpers. Diefe Comergen bauern guweilen nicht lange, allein ben einigen Rranten tommen fie anfallsweise wieber und bauern langer, ober fie find mit hyfterifchen Bufallen verfnupft t). Gie find felten feftfitenb, zuweilen werben fie burch bie Ralte ober eine außerliche Gewalt hervorgebracht, allein febr oft ift die Urfache unbefannt, bie gu ihrer Entftehung Gelegenheit giebt. 2. d. fr. Ueb.

t) Rrampfftillenbe Mittel, Bicbergeil, Umfchlage und fleine Blafenpflafter find oft in folden Schmerzen mutlich. 21. d. Heb.

gange der Krankseit gemeiniglich mehr ober weniger Witt ausgesusset zu werden. Zuweilen werfen die Patienten gleich im Anfang der Krankseit, wo noch kein Auswurf vorhanden ist (s. 889. 893.), sich on etwas Blut aus. Allein die meisten Wale ereignet sich diese sich alsebenn, wenn es mit der Krankseit sich oweit gekommen ist, und gemeiniglich zu der Zeit, wenn der Auswurf anfängt, eiterartig zu werden ". Dem der Auswurf anfängt, einstehenstellich sollissmittel von von einenjenigen gan nicht verschieden "dusspinistel von verenienigen gan nicht verschieden "die sonst in der Lunge nothendenen Zustande der Knoten in der Lunge nothenden zu der Lungen zu de

# 896.

Die hier beschriebene Reihe von Zufällen solgen nicht ben allen Patienten in einer bestimmten Zeit auf einander, sondern es nehmen folde bald einen längern

\*) Wenn das Blutfpepen leicht ift, fo entfteht es blos ben einem febr heftigen Unfalle des Suftens. Es geben ftarte Bruftfchmergen borber, und es ift mit einer arofen Schwierigfeit Des Athemholens, einem fiarfen Rieber und zuweilen mit einem Froft und Gehaus ber berfnupft. In einigen Kallen werben bie Brufffchmergen ftarfer, wenn man aufferlich auf ben fchmerghaften Ort brucket. Entfteben biefe Schmergen und ber Bluthuften ohne eine beutlich in bie Mugen fallende Urfache, fo vergeben fie oft nach acht ober biergiehn Tagen. Dft horen alle Bufalle fobann nach einem Monat auf, wofern ber Patiente nicht, wie es zuweilen gefchiehet, mafferfüchtig wird. Cind fie aber burch eine Erfaltung ober bie Daffe bervorgebracht worden, fo endigen fie fich gemeis niglich burch einen eiterhaften Auswurf und mit etner tebtlichen Lungenfucht. 3. d. fr. Heb.

bald fürzern Zeitraum ein\*). In unserm Clima röhere die ganze Krankheit oft einige Jahre, indem sich gemeiniglich die Zusälle vorzüglich im Winter und Früsselling zeigen, gegen den Sonmer aber meissens eibeicher werden, umd zuweilen gänzlich verschwinden. Sie fermen jedoch im Winter wieder, und verursachen endlich nach zwei dere der Jahren den Tod des Pacienten, der meissenstelligen des Ende des Krübsings oder zu Unsange des Sommers zu erfolgen pfleget \*\*),

#### 897.

Man kann ben dieser Krankseit gemeiniglich nichts andere als einen unglücklichen Ausgang vorhersagen. Die meisten Patienten von dieser Arr sterben: es giebt aber doch auch viele, die, ohnerachter sie in sehr schlechten ten und gesährlichen Umständen gewesen sind, doch wieber gänzlich sergessellet werden. 3ch bin unterdissen

- 3) Ist ünger die Ratienten find, besse geschwinder ift gemeiniglich der Fortgang der Lungenficht. Die jenige, die nach einem bestägen Bintbussen eine fortgen Bintbussen eine febre geschwinder, alle die, welche nach Knoen in den Lungen erfolgt, und die jedigen den der jedigen der die jedigen der die
- \*\*) In den warmen låndern ift dieses anders, Hier ist der Fortgang der Kransseit beil geschwinder, und die Pacienten sterben geminglich zu Unsegang des Sommers. In Frankrich dauert die Lungsmuche selten der Jahr. Diesenigen Urten diese Kransbeit, die nach Berfebungen von Eiter nach den Lengen oder durch Unterdickung einer gerodenlichen Aussellungen genstehen, dauern, wie ihr derwehrlichen Aumselreung ensstehen, und sing den wenigsten todlich, Znnn. d. fr. Ukderf.

II. 25anb.

bie jest noch nicht vermögenb gewesen, die Umstände mit Gewisheit kennen zu lernen, die einen glücklichen oder unglücklichen Ausgang der Krankheit hervorbringen.

808

Heberhaupt aber kann ich aus alle bem, was ich in Unsehung ber Natur und Werschiedenheit der Aungenucht beobachtet habe, solgendes als gewisse Säße seste feßen:

Rranke, ben benen bie Lungensucht vom Bluthusten entstehet, werden öfterer wieder hergestellet, als solche, ben benen dieselbe von Knoten in den Lungen

hervorgebracht wird.

Es solgt, wie ich bereits oben (§. 864.) gefagt habe, nicht nur auf den Bluthuften keinesweges immer eine Lungenfuhrt: sondern wenn auch ein Geschware daraus entstehet, so ist den demschlichen Bieder vorhanden, und es beielet das Geschwirk selbt dieres werdanden, und es beielet das Geschwirk selbt dieres in kurzer Zeit wieder zu. Es sind mir sogar Berspiele bekannt, das Personen, ber den der Bluthusten und die darauf solgenden Geschware zu verschieden Malen wiederkannen, doch noch völlig wiederbergesselfellet worden sind, dech noch völlig wiederbergesselfellet worden sind.

Unter allen Urten ber Lungenfucht könnnt biejenige, welche die Holge einer Lungenentzuhrung iht, in umferm Eltima am feltensten vor. Wenn auch auf eine solche Entzundung wirflich eine Eiterfammlung oder Übsech entstieber, so solge doch nicht immer eine Lungensuch darauf, woserne nur die Eiterfammlung sich dab öffinet, und ein gutartliges Eiter daraus ausgelerer wird, wie den gutartliges Eiter daraus ausgelerer wird, wie den der Elsses in geraume Zeit und so lange verschlossen, die sie die eine geraume Zeit und so lange verschlossen, die son einem Eungensucht daraus, die eben so gesährlich ist, als die übser die eine Veranden eine Lungensucht daraus, die eben so gesährlich ist, als die übser die eine Veranschen verben.

Ich glaube, daß auch wirklich solche Kranke, ber denn die Lungenslucht durch Knoten in den Lungen herderschracht wurde, doch noch geheilet worden sind. Unterdessen ist diese Art unter allen mit bekannten die gesährlichste, und sie pflegt sols gewiß törklich zu senn, woserne sie ein erbliches Uebal ist.

Man kann die Gefährlichkeit einer Lungensucht, es mag selbige im übrigen eutstanden sepn, wobund sie will, am sichersten aus dem Grad beurtheilen, auf welchen das hectische Lieber und die gewöhnlichen Kolgen besselbigen schwadte, die statten Schweise ") und der Durchfall ") sohn die Schwäde, die statten Schweise ") und der Durchfall ") sohn die auf einen gewissen Grad gestiegen, so wird kein solcher Patiente wiederbergestellete.

Man hat Bepfpiele, baß, wenn tungensüchtige in eine Collheit verfielen, hierdunch alle Zufälle gehoben, ja zuweilen sogar die Krantheit ganzlich geheilet wurde, Bep andern Patienten aber fam, da die Raspresse Beb 2 borte,

- ") Die Echweiße find ein fast beständig vorhandener Jusal ber der ungensucht. Eie find gemeiniglich sicht start, und benmen sonderlich am Sorf und auf ber Brust jum Borschein. Eie find zu der Zeit, wo der Krante auswacht, am siersten. Sigen das Ende der Krantbeit vermindern sie sich, oder hören zuweilen gang auf. A. d. s. f. 11eb.
- \*\*) Der Kranke hat zu der Zeit, wo der Durchfall entilkete, zweilen einen sehr heftigen Appetik. Der Ausweilen einen sehr heite genem Appetik. Der Ausweil ist incht so häufig, die Engbrusligskeit nimmt zu, die Magerkeit ist sehr zog, und die Küke laufen an. Nimmt der Durchfall zu, so vermitdern sich alle siedervloftel Aufälle, sie kommen ader mit sehrerer Leftisskeit wieder, wenn man ihn aus irgend eine Art slopfet. Det klagen die Pateinstein, so wie de Krankfolt zuminmt, immer mehr und mehr über Schmerzen in allen Gliedern.

borte, die Lungenfucht wieder, und brachte ben Tob bes Patienten in kurzer Zeit herbor.

Die Schwangerichaft hemmt oft ben Fortgang ber fungerstucht. Gemeiniglich aber bauert dieser Aufschuch inicht länger, als die nach ber Eutbindung, weil alsbem die Jufälle ber gedachten Krankfeit bald mit ber größten heftigleit sich wieder einstellen, und in kurzer Zeit ben Tod ber Kranken verursachen.

# Zusähe zu dem ersten Abschnitt des vierten Hauptstücks.

Die Lungenschwindfucht ober Phrhifis vieler neuern Mergte (benn Sippofrates icheinet barunter jebe Urt von einer langfamen Abzehrung bes Rorpers verftanden zu haben, und manche Neuere belegen mit biefem Namen ein jebes abzehrendes Fieber, bas aus ber Einfaugung einer eiterhaften Materie berrühret \*)), entftebet in bem norblichen Theile von Deutschland, und fonderlich in großern Stadten, wo viel Perfonen eine figende lebensart fuhren und nicht in fpirituofen Betranten ausschweifen, weit feltener aus bem Bluthuften und nach foldbem, als aus andern Rrankheiten und Urfachen. Benn auch bie Catarrhe an fich nicht unmittelbar bie Lungenfucht, ober biefes boch nur bochft felten hervorbringen, fo geben fie boch ben Perfonen, bie fchon zu ben übeln Folgen berfelben geneigt find, und wenn noch andere zufällige Urfachen bargu fommen, febr oft jum Bluthuften, ju Knoten in ben lungen und

zu der schleimichten Lungensucht Gelegenheit, je nachdem der Körper des Kranken zu einem von diesen Dingen mehr oder weniger geneigt ist. Man fann daher
junge Personen wider die Wennachtässigung und umschießliche Behandlung der Catarthe nicht genug warnen, und es ist grovis, daß die wenige Aufmerksamkeit
auf eine schießliche Diät, die Unterlassung des Averlassens und der Arbeitschen Mittel ber den Catarthen,
und der Gebrauch zu sehr erschlassend oder hissiger
Brussmittel, zu dem Tod mehrerer Menschen Gelegenbeit gegeben hat.

Die fogenannte fcbleimichte Qunttenfucht, wie fie Murray und Macbride (finftematische Ginleitung, Leipzig 1773. p. 627.) nennen "), ift fcon bem Sippotrates und anbern altern Hergten befannt gewefen, bie folche, fo wie bie übrigen Catarrhe, aus bem Ropf und von einer Verfegung (defluxio ober de-Stillatio) bes bafelbit abgefonberten Echleims nach ben Lungen herleiteten. Mehrere von ben neuern Herzten aber feben fie theils als eine ber Urfachen Jer Lungenfchwindfucht mit Beschwüren (Phrhisis vicerofa), theils als ben erften Grad berfelben an, und es ift auch gewiß, baß benbes febr oft Ctatt finden fann, ohnerachtet es auf ber anbern Ceite auch wieber bergleichen Rrante giebt. ben benen fich gar feine Spuren von Gefchwuren in ben lungen weber vor noch nach bem Tobe zeigen. Es entstehet aber biefe schleimichte Lungenfucht vorzüglich 236 3

\*) Ciche J. A. Murray de phthis pinultosa, Goett. 1776. und in Baldingeri Opuse. Wan febe auch von biefer Kranfieit ench E. Wolchelbaufen de phthis pituitosa, Goetting. 1783. Ingleichen Stolf Rat. med. T. II. p. 98. Duncan medical cales, p. 78. Schröder de pleumonide. p. 54. und medicate ben Murray und Wichelbausen augeführte Gröfrischter.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In biesem Kali nennt man jum Unterschieb bie Lungenschwindsucht Phebisis pulmonalis, um sie von bereinigen ju unterschieben, die aus Bereiterungen der Leber, Milj, der Gefrösdrüfen, dierem, der Gebärmutter, Gedärme u. f. w. entsselber.

aus einer bloßen Erschlaffung ber lungen, und es wirb baben erft ein Schleim, ber aber bem Giter immer abnlicher wird, hernach aber eine vom Eiter nicht gu uns terscheibende Materie ausgeworfen, und ber Kranke von bem Rieber abgezehret. Chalmers (Account of the weather and diseases of South Carolina, Vol. II. p. 121.) glaubt, baf wirflicher Chylus mit ausgeworfen werbe, und es ift biefes auch, ba ber bem Blute noch nicht gehörig bengemischte Milchfaft burch bie febr erfchlafften Lungen bald abgeben fann, febr mabricheinlich. Alle Diejenigen Dinge, welche viel Schleim erzeugen und bie fungen febr erschlaffen, und ju einem größern Bufluf bes Schleims ju folden Unlag geben, und bie lungen reigen, folglich auch franthafte Berfebungen, Knoten und schleimichte Unreinigfeiten und Burmer in ben erften Wegen, find auch Urfachen biefer Kranfheit. Die aungen find baben, wie es bie Leichenöffnungen zeigen, febr erfchlafft, und haben faft ihre gange organische Structur verloren, fo baf fie gang pulpos find. Es find aber auch oft Rnoten, Bermachfungen, Gefchwure in ben lungen und bie Bruftwafferfucht mit baben.

Die bloßen stärfenden Mittel, worunter vorzüglich die Fieberrinde, die Aussisa, willen die Mineralsturen und das iestandische Moos ber dieser Krankfeit empfohlen worden sind, reichen zur Bestung nicht zu. Zu starte zusammenziedende Mittel, dergleichen Chalmers empfiehlet, können auch schädlich werden; man muß daher, so viel una kann, sonderlich ader im Anstang, durch absührende und die Erzeugung desselbeiten und den die zu häufige Erzeugung desselbeiten zu versiten sind den. Die so oft in dieser leider häufig verfammten Krankfeit angewenderen sißen und den Auswurf berörerenden Unige schaden in die folgenamnten einschweidenden, und die sichenden Mittel, 4.23.

der mineralische Kermes, die Meerzwiebel und die Eummiarten, können, wenn der Schleim zu die ist, in Berbindung mit stärkenden Mittel, sehr gute Dienste leisten. Brechmittel sind, wenn die Krantsyst noch nicht zu weit gekommen ist, so wie die Kontanelle und die Blasemstalter, sehr dienstich. Die Opiate oder, die der Jungenstätzigen überhaupt so dienlich sind, können, wern sie mit Behussansteit gebrancht werden, in dem Kalle, wo der zu heftige Husten noch immer einen größern Zustals von Schleim erreget, mistich sen.

Aufer ben von Cullen in feiner Mofologie a. a. D. erzählten Urfachen ber Lungenfucht, kann folche auch aus Catarrhen (fiebe oben), aus einer Unhäufung von Giter in ber Brufthoble, aus Schwammden und ber bosartigen Braune, wenn folche Befchmure in ben lungen erregen, und aus Berfegungen bes Giters nach biefem Gingeweibe, ferner aus Gefchwuren und Giterfammlungen in anbern Theilen, aus bem Migbrauch ber Quedfilbermittel, fonberlich bes Gublimats, ingleichen aus bem Gebrauch bes Urfenifs entfleben. Mehrere Urfachen zu geschweigen. Unterbeffen ift at r boch auch nicht zu laugnen, baß unter benen von manchen Schriftstellern, J. B. Sournier (fur la fievre lente) angeführten Urfachen, 3. B. von einer ausgerotteten Sacfaeichwulft am Ropf, ingleichen von einem ausgerotteten Polypen, wohl zufällige find. - Die fogenannte Phthifis aus ben Onpochondrien fann von Ber-Stopfungen in ben Eingeweiben bes Unterleibes, ober auch von Rrampfen in foldem, und aus einem groß fern Trieb bes Blutes und ber Gafte gegen bie Lungen, ober aus einer Menge von angehäuften Unreinigfeiten im Unterleibe entstehen. Huch fann bie fogenannte Rervenschwindsucht wegen ber allgemeinen Schwäche

236 4

und Scharfe der Safte, ferner die Rückendarre (tabes dorfalis) und ein einfaches hectifches Kieber; Berftopfungen in den Lungen und die Lungenfuch fervorbringen. Unterbessen fann eine Hocts mit Erulecrationen Statt sinden, ohne eben deren Ursache zu sen, und es können auch wieder Eruleerationen ohne Kieber zu gegen sen.

Die in den Lungen befindlichen Steine entstehen nicht allemal, wie wiele Schriftseller glauben, von den mit dem Athem eingezogenen staubichten umd steinichten Heilen, sondern sie scheinen, da sie, so wie die Gichstnoten, Phosphorsaure und thierische Erde enthalten "), und da biese Urt der Lungensucht zuweilen erblich ist woh, auch in den Lungen wirflich erzeugt zu werden, umd vielleicht eine Art von zichrischer Abse-

bung ju fenn.

Lind (f. die Sammlungen für praktische Uerzte, 2002). Dei Gerinner, daß zuweisen das nach hisigen Krankfeiten in die Brussische ergossen Biutwasser Judile einer Lungensuch ohne wirkliche Geschwirte in den Lungen hervoerbringt, und es scheint diese Urt mit der von einem Emppern entstehenden (siehe oben) die meiste Aesnischte zu haben.

Die Lungensucht von einer Rereiterung oder Eruserungen der knirrosper (phehisis trachealis) ist mit einem sehr ängstlichen Alepenholen und großen Heischerfeit, und einem äußerst betrigen Reiß zum Husten verfrührfe.

Es mangelt in der That nicht an Berspielen, welche jum Beweis ber ansteckenden Natur der Lungensucht angestüprt werden könnten \*\*\*\*), und es ist bekannnt,

") Siehe Roring neue fchwebische Abhandlungen, IV. Banb. G. 262. ber beutschen Uebergegung.

baf in manchen lanbern, fonberlich in Stalien, biefe Krantheit burchgebends für anftedend gehalten wird, und baß bafelbft bie Polizen barauf bringet, baß bie Rleider und Bettgerathschaft ber an ber lungenfucht verftorbenen Derfonen verbrannt werben muffen, ja baß man felbft in Italien Bebenfen tragt, tie Wehnungen Bu beziehen, worinnen Schwint füchtige geftorben find. Unterbeffen ift es boch noch immer ungewiß, ob biefes nicht ein Bolfsvorurtheil fen, und ob, ba fo viel erwachsene Personen an biefer Krankbeit fterben, baf Diese gewiß ben sechsten ober funften, wo nicht gar, wie es mir aus 20jabrigen Beobachtungen scheint, an manchen Orten ben 4ten Theil ber Berftorbenen ausmachen. biefe Benfpiele alle als zufällig angefeben werben muffen. Eine weit größere Ungahl von Beobachtungen beweifet, baß febr oft ben einer auch febr beftigen Lungenfucht boch die um den Rranken befindlichen Personen gefund bleiben. Bielleicht ift es alfo entweber nur ein Zufall, ober es find in unfern landern nur mauche Urten ber Sungenfucht anstedent, und diefes nur fur folche Derfonen, die fonft auf eine besondere Urt bargu pradisponirt finb \*).

236 5 2Bas

Lungensucht, die sie mehrere Jahre hatte. Ihr folgte an einer gefdwind tebtenben Lungensucht ihr Sohn; der Bater heinaftet furt barant zum geweiten Male, starb aber balb auch an der Lungensucht, zu der er font nicht geneigt war: ihm folgte in surzeren Exab befam auch dies Krankfeit, won der sie aber vielleich noch gerettet worden ist.

\*) Man sehe unter andern H. Chauet de phthis pulmonali haereditaria. Monaster, 1787. im Eingang,
— Ein Sepplest, wo eine Munne, die einer Lungenflichtigen ernöhret, angestedet worden som sollt erzischt Souwnier in den Observations sur la fievre lente, p. 130.

<sup>\*\*)</sup> Chauet de phthisi pulmonali haereditaria. p. 174.
\*\*\*) Unter mehrern mir vorgesommenen Fallen ist mie sonderlich einer aussallend. Eine Frau starb an der fungen-

Was die von unferm Verfasser, nach Darwins Berfuchen, angenommenen Unterscheibungstennzeichen bes Giters und Schleims anbelanget, fo find biefelben ben weitem nicht fo gewiß, als es berfelbige und auch manche andere Schriftsteller glauben. Es bat vorauglich Salmuth (Diff. de diagnosi puris. Goetting. 1783. und in Franck Select. opusc. medic. T. III. p. 378.) und Bouard Zome (Preisschrift über bie Gigenschaften bes Giters, siehe bie Sammlungen für praftifche Merate, XII. Band. G. 653 u. f.) bewiesen, baft somohl die außerlichen als die chumischen Rennzeithen, woburch man bas Eiter von ben eiterabnlichen Reuchtigkeiten (puriforme), die ohne Erulceration abgesonbert werben, und von bem Schleim unterscheiben will, febr unvollstanbig find, und bag bas Eiter und ber Schleim fich oft auf gleiche Urt ben biefen Berfuchen verhalten. Die Schwierigkeit biefer Unterfcheibung wird burch bie große Berschiebenheit bes Giters nach ber verschiedenen Urt seiner Entstehung und burch bie mancherlen bemfelben bengemischten Geuchtigkeiten fehr permehret. Der Schleim, welcher aus Theilen fommt, wo ihm feine luft bengemischt wird, berjenige, moraus die kuft fich entwickelt hat, ober ausgebrückt ober permittelft einer Luftpumpe ausgezogen worben ift, ferner after bem Giter abnliche Schleim, und faft bie Balfte von bem bes Morgens ausgehufteten Schleim, finft im Waffer zu Boben. Dagegen ichwimmt, wenn einem Theil bes Eiters viel Schleim anbangt, berfelbe gewiß. Ein zwentes Rennzeichen, bag nehmlich bas Giter, wenn es bem Waffer bengemifcht wirb, bemfelben eine Mildbfarbe, ber Schleim aber nicht, mittheilen foll, ift auch ungewiß, weil, wenn man bas Baffer mit bem Ei. ter und Schleim nicht aufammenreibt, bas erftere nicht gefärbt wird, fo wie burch bas Reiben benbe lettere Reuchtigfeiten bem Baffer eine Milchfarbe mittheilen. Sierzu fommt, bag nach aufgehörtem Reiben ein auter Theil

Begen bie Darwinschen Versuche insbesonbere erinnert Salmuth, 1) bag auch aus bem Echleim. wenn man ju ihm, nach feiner Bert unnung mit 2Baffer, Bitriolfaure bingugiefit, fo aut als wie vom Giter ein Bobenfaß entstehet. Die Beschaffenheit bes Bobenfages ift zwar wirklich fobann verschieben, wenn Giter und Schleim rein find, allein wenn man einen mit Giter vermischten Schleim nimmt, bergleichen boch meiftens uns zu unterfuchen vorfommt, fo ift ber Bobenfat nach Bufat ber Bitrioffaure vollig bemienigen abnlich. ber von biefem Bufaß aus bem bloßen Schleim entflebet. Es fchlagt fich auch ber Schleim, nach Salmuthe Berfuchen, nicht eber als bas Giter nieber. Unterbeffen hat boch biefer Berfaffer gefunden, bag ber Schleim fich im Bitriolol gefchwinder als bas Giter auflofet. Da er aber nicht mit allen ben verschiebenen Urten bes Schleims und Giters biefen Berfuch machen fonnen, und auch benber Feuchtigkeiten ihre Natur fo veranberlich ift, fo zweifelt er felbft, bag man hieraus etwas Bewiffes Schliefen tonnte. - Huch ber in ber caustifchen stischen alkalischen Lauge aufgelösete Schleim macht, nach Salmurthe Beobachungen, einen Wobenfaß, so bass auch bieses sowoh, als die andern von Darz win angegebenen Proben, die Natur der ausgeworfenen Naterie nie mit Sicherheit zu bestimmen dienen. Doch ist, wie auch Salmurth zugestehet, nicht zu Läugnen, daß alle diese Proben zusammengenommen, insbesondere wenn man auf die ber dem Kranken vorbergegangenen Ursachen und bessen gegenwärtigen Zufälle siehet, allerdings dem raktischen Arzt doch einigen Nussen gewähren können.

Mach Lome (fiebe a. a. D.) bestebet bas Eiter, menn man es unter bem Bergrößerungsglas unterfucht, aus weißen undurchsichtigen Rügelchen, Die in einer hellen burchfichtigen Reuchtigfeit schwimmen. Dieses Dafenn ber Rugelchen im Giter fcheint nach biefem Berfaffer bavon abzuhängen, baf bas Giter fich in einem vollfommenen Buftanbe befindet. Der Schleim aber, ber nach Some eine animalische burch bie Raul nifi aufgelofte Substang ift, ift flocficht, und erscheint unter bem Bergroßerungsglas aus Floden gufammengefest. Der Umftanb, bag bas Eiter aus Rugelchen ausammengefest ift, beweiset, baß baffelbe zu ben abgesonderten Reuchtigkeiten bes Rorpers gehoret "). Die Rigelchen bes Citers aber find von ben Blutfugelchen burch ihre Karbe und einen gewiffen Grab von Undurchfichtigfeit, ferner badurch, bag fie fich nicht, mie bie Blutfügelchen, im Baffer auflofen, und enba lich auch in bem Stude verschieben, baf bie Reuchtigfeit, in her sie herumschwimmen, burch eine Huflosung bes

\*) Mach Sunters Meinung, bie auch Some vertheibigt, nimmt ein entgünderer Theil burch bie Entgündung die Natur einer Druffe an, und fondert eine Keuchtigfeit als, welche zu Eiter wird. Salmiaks fich coaguliret, welches bas Blutwaffer nicht thut.

Was die Entstehung des Fiebers ben der Lungenglach anbelanget, so ist noch nicht ausgemacht, ob isides von dem eingesognen Eiter \*), oder von dem inflammatorischen Rieß der geschwornen und eruserirten
Etelle, oder von der durch die Aussterung enstandenen Schode, oder enklich dabureh, entstehet, dass
wegen der verhinderten Ausbunstung durch die Lungen
nun schädliche Theile in der Burmasse, zupückbeiben
und einen Rieß erregen.

Nach bem, was Stark und Reid von ber Befchaffenheit ber in ben tungen entftebenben Knoten fagen, fcheint es allerbings, baf folche von ben Geropheln verschieben find. Gie haben aber boch mit folchen eine große Hebnlichkeit, und es ift die scropbulose Lungenfucht erblich. Es haben auch praftische Herste beobachtet, baß anfangenbe tungenfuchten zuweilen burch Versehungen nach außerlichen Drufen gehoben morben find. - Die außere Saut ber Lungengeschwire nach Knoten (vomicae) wird manchmal callos und fast fnerplicht, in welchem Kall gleichsam ein Kontanell in ben Lungen gebildet wird, baben ber Rranke viele Jahre leben fann. - Zimeilen schrumpfen bie gungen auch ben Sungenfüchtigen, fonberlich wenn ftarfe Entgunbungen vorhergegangen fint, ein, fo baf mandymal ein ganger Lungenflugel fast unnuß ift.

Unter die Kennzeichen, die eine Prädisposition zur Lungensucht zu erkennen geben, zählet Simmons (s. die Samml. für praktische Aerzte, Wd. VI. S. 42.) eine besondere mildweiße Karbe und gleichsam Halbdurchsichtigkeit der Zähne. Unterdessen ist dieses boch auch

<sup>\*)</sup> Some laugnet biefes a. a. D.

Babne vielen Untheil bat.

398

Die Bectif ober bas schleichenbe abzehrende Fieber entftebet von einer fo großen Menge von verfchies benen Urfachen, daß biefelben fcmerlich vollftandig er gablt werden fonnen. Ohnerachtet beffen, mas unfer Berfaffer oben 6. 859. bemertet, ift es boch gewifi. bafi Verschlimmerungen beffelben nach bem Effen entfteben. Allemal fcheint ben bem bectifchen Rieber eine gewiffe Scharfe, Die aber frenlich ihrer Datur nach verfchieben fenn fann, und eine befondere Reifbarfeit und Empfindlichkeit bes Dervenspfteme jugegen ju fenn. Muffer ben von Cullen (Dofologie G. 105. bes erften Banbes) angeführten Urten und Urfachen ber fchleithenben Rieber, entstehet baffelbe oft nach bisigen Krantheiten mancherlen Urt, wenn bie Beilung nicht volltommen ift, fonbern wenn eine Scharfe, Unreinig. feiten und Schmache guructbleibt. Gebr oft entftebet es von leibenschaften und farfer Unftrengung bes Beiftes, von allem, was die Verbauung schwächet und Die Ernahrung bes Rorpers verbindert, von jurud getriebnen Musfchlagen ober unterbruckten Ausleerungen, fcharfen Mabrungsmitteln, Argnenen und Giften, franthaften Scharfen, 3. B. ber gichtifchen, fonberlich wenn folche Die Berbauungswerfzeuge mit angreifen, von Berfto. pfungen ber Gingeweite, Mervenfrantheiten u. f. m. Gine ber vorzüglichften Urfachen aber ift eine innerliche ober außerliche frarte Bereiterung ober Gefchwüre, mobin auch die Mildwerfegungen und ber Rrebs zu rechnen find,

find, ben benen aber jedoch vorzüglich bie eingefogene Scharfe bas Fieber vermehret. Gin urfprungliches bectifches Fieber, ober wenigstens ein folches, bas mit feiner großen Berberbnif ber Gingeweibe und Cafte verfnupft ift, ober bergleichen, 3. B. eine Lungenfucht, bervorgebracht bat, ift noch zu beilen, ba in bem lete ten Salle bie Wiederherstellung bes Rranten fast unmöglich ift. Bon ber Erforschung ber Urfachen und ber barnach eingerichteten Behandlung bangt bie Seilung, wenn fie moglich ift. ab.

bes vierten Sauvtfiude.

Da unfer Verfasser vorzüglich von bemienigen abgehrenden Rieber, bas mit ber lungensucht verfnupft ift, rebet, fo ift noch zu erinnern, bag, ba baffelbe auch oft burch andere innerliche Bereiterungen entftebet, ber Urge alle Mube anwenden muß, biefelben gu ertennen. Gie entfteben porguglich in ber Brufthoble, ber leber, Mila, ben Gefrosbrufen, ber großen Magenbrufe, ben Dieren, ber Gebarmutter, bem Des u. f.m. und man muß auf die vorhergegangenen Bufalle, ben Giß ber Spannung und bes Schmerzes, ben Musfluß bes Eiters ober Abagna beffelben burch ben Stublgang. Urin u. f. w. und befonders auf die Bufalle feben, welche bie Berlegung biefes ober jenes Eingeweibes vorauglich zu erfennen geben. Bas bie Behandlung biefer innerlichen Bereiterungen anbelanget, fo merben mir bavon noch einiges am Ende bes folgenden Abschnitts gebenten \*).

Zwenter

\*) Die Stelle benm Galen, morauf Bosquillon oben gielet, lautet (de febrib. Lib. I. cap. 3.) in ber lateinischen Ueberfetung: periculosum eft cosuescere his, qui tabe tenentur et in totum cum his, qui putridum adeo exspirant, ut domicilia in quibus decumbunt, grauiter oleant.

# Zwenter Abschnitt.

Bon ber Beilung ber Lungenfucht.

Man wird aus alle bem, was ich in bem vorigen Abschnitte von ber Lungenfucht gefagt babe, leicht einsehen, baß bie Beilung berfelbigen außerorbentlich fehmer ift, und baß, wenn man auch bie befren Mittel mit ber größten Corgfalt und Aufmertfamfeit anwendet, boch bierburch felten eine vollige Beilung bervorgebracht wird. Es ift noch zweifelhaft, ob viefer schlechte Erfolg blos ber Unvolltommenbeit ber 2173. nenkunft, ober ber burchaus unbeilbaren Ratur ber Lungenfucht zugeschrieben werben muß. 3ch bin gang und gar nicht geneigt, biefes lettere in irgend einem Falle anzunehmen, und wollte fast immer bas erftere zugefteben. Unterbeffen aber halte ich es für nothig. bier basienige anzuführen, wodurch man bie gungenfucht zu beilen, ober wenigstens ihre Deftigfeit zu maffigen gefucht bat.

900.

Es fallt beutlich in tie Hugen, bag bie Beilmes thobe, nach ben verschiebenen Umftanben und Graben Diefer Krantheit, nothwendiger Weife auch verschieben fenn muß. Bir muffen unfere Hufmertfamteit gureft Davauf richten, baf wir auf die Unnaberung ber Rrantbeit forgfältig 2lcht haben, und zu verhindern fuchen. baft tiefelbe nicht fo weit um fich greift, baß fie gang unheilbar wird.

Man muß baber ben allen Perfonen, bie eine folche Leibesbeschaffenheit haben, welche ju ber Lungenfucht geneigt

neigt ift, vorzüglich aber ben benenjenigen, bie von lungenfuchtigen Eltern geboren find, ju ber Zeit bes Lebens, wo bie gungenfucht am gewöhnlichften zu entfteben pfleget, auch bie geringften Bufalle ber Unnaberung einer Lungenfucht nicht vernachläffigen, fonbern folchen gleich burch eine bienliche Behandlung zuvorzufommen fuchen.

QOI.

Wenn eine Derson von einem Bluthuften befallen wirb, fo hat man, ohnerachtet nicht immer ein Lungengefchwure und eine wirkliche Lungenfucht Darauf erfols get, boch allemal bergleichen zu befürchten! und man muß baber nicht bas geringfte von benenjenigen Mits teln und berjenigen Gorgfalt vernachläffigen, woburch man Die Entitebung tiefer Rrantheit verhuten fann. Bir erreichen diefe Abficht vielmehr baburch, wenn wir alle Mittel. woburch man bie Blutfturgung maßigen, und bie Bieberfunft berfelben verhindern fann, anwenben, fo wie folche von mir oben ben bem Bluthus ften (6.792 u. f.) bereits angezeiget worben finb; es muffen aber biefe Vorbauungsmittel noch einige Jahre nach bem Bluthuften fortgefeget merben.

Bas blejenige Urt ber Lungenfucht anbelanget, bie auf eine folche Bereiterung folgt, welche nach einer Lungenentzundung entftanden ift, fo fann man folche, wie ich glaube, auch nicht anders als daburch verhus ten, baff man bie erfte Entgunbung zu gertheilen fucht. Dosjenige, was man alebenn versuchen fann, wenn bemohnerachtet eine wirtliche Giterfammlung und Befdmur barauf erfolgt, werbe ich weiter unten anführen.

Sch habe gwar oben (C. 360.) behauptet, es fen mir noch immer zweifelhaft, ob ein mabrer Catarrh je eine II. Band.

eine lungensucht hervorbrachte. Da ich aber boch an befagtem Orte eingeraumet habe, baf biefes wirflich moglich fen, und es auch immer, wenn ein Catarrh ben einer Perfon entstehet, schwer zu bestimmen wird, ob Diefer Catarrh eine urfpringliche Rrantheit, ober vielleicht blos die Wirfung eines ober mehrerer in ben tungen vorhandener Knoten ift, fo halte ich fur bochft nothia, einen jeben Catarrh fo balb als moglich zu beilen. Diefes ift nun befto nothiger, wenn berfelbige einige Beit anhalt, ober wenn er, nachdem er fich etwas verloren bat, ofterer wiederfommt. - 3ch werbe nachber, wenn ich von bem Catarrh als einer urfprung. lichen Rrantheit rebe, Die Bebanblung ergablen, beren man fich zu ber Erreichung biefer Abficht bedienen muß; anjest aber will ich boch bie Mittel anführen, burch die man verhindern fann, baf bergleichen Catarrh feine mabre fungenfucht bervorbringt. Es find folches bie namlichen, burch bie man verhuten muß. baß, wenn Knoten in ben Lungen vorhanden find, barque feine wirfliche Lungenfucht entflebet.

#### 904.

Um zu verhindern, daß ein Afihma nicht die Utsfache einer Lungensucht wird, muß man die Engbräfigteit wo möglich zu heilen suchen, oder dech dieselbige so weit mäßigen, als solches nur immer geschehen kam. Da auch wahrscheinlicher Weise eine solche Engbrüsssseit der der der Lungensucht des dadurch hervordrigt, daß sie Kneten in den umgen verunfacher, so werden die Maasregeln, durch welche man verhitten kann, daß aus einer Engbrüssigtist eine kungensiche entstellen, mit denenjenigen vollig übereinfommen, die man alsdenn zu eben der Albsicht anzuwenden hat, wenn Knoten in den Lungen vorsanden sind, und die ich ansiege gleich ansisten werde.

905. Mach

000

Mach meiner Meinung sind die in den Lungen vorhandenen Knoten die gewöhnlichste Ursabe der Lungensucht, und is entstehet dieselbige auch den vielen Paatienten, den henen sie Kosse von einem Wusspirit, Catarth oder einer Engbrüstigfeit zu senn Musten, Sah werde daher der Stelle von einen Knoten. Ich werde daher der Gescheichte der Verleigen Mesthede von der der der Gescheichten der der Verlung der Ungenstühlt der der Verlung der Umgensicht befolget werden muß.

# 906.

Wenn ben einer Perfon, bie von lungenfüchtigen Eltern geboren, und ihrer leibesbeschaffenheit nach befonbers zu ber tungenfucht geschicht ift, in berjenigen Periode des lebens, in welcher die Lungenfucht am baufigsten zu entstehen pfleget, sich bie bon mir oben (6. 889.) angezeigten Bufalle im Frubjahre ober gu Unfange bes Commers auch nur in einem fehr geringen Grabe zeigen, fo bat man Urfache zu vernuthen, baf ein ober mehrere Knoten in ben Lungen fich jest wirtlich bilben, ober gar fcon gebilbet haben. Dan muß baber alle Mittel, von benen man fich hoffnung mocht, baf man burch fie die Entfrehung folcher Rnoa ten verbuten, ober bie bereits entstanbenen wieter auflofen kann, fogleich anwenden, wenn schon ber Rranke bie oben angezeigten Zufalle entweder ben fich felbit nicht wahrnimmt, ober fie both nicht für gefährlich balt, indem er felbige bles einem von Erfaltung entstandes nen Catarrh zuschreibet.

#### 907.

Diese ist in der That gewiß die allgemeine India cation ben der Eur, ich kann aber leiber nicht die Mittel anzeigen, durch welche man diese Ubsicht erreicher kann. So viel ich weiß, hat nie ein Urzt ein Mittel Cca

vorgeschlagen, das die Entstehung solcher Knoten in den kungen zu versichten, oder, wenn bergleichen Werdertungen bereitst entstanden sind, solche wieder aufzulösen im Stande ist. So groß die Alehnlichkeit zwischen diesen Knoten und den freophulösen Werhartungen ist, so leitet uns diese doch auf keine wirksame heiten Wittelm scheinnetsode. Unter allen gegen die Scroppen angewenten Wittelm scheinen das Seewasser der gewisse mineralische Wasser des Besten Dienste zu leisten. Allein diese Mittel haben den den nogerichtet »). Ich wess versichen schein sich word werden der Entstehungen der Falle, wo während der Beit, das man die Gegenwart ober Entstehung von Knoten in den kungen zu bestehungen der Entstehung von Knoten in den kungen zu bestichten der Entstehung von Knoten in den kungen zu bestichten unter Krankheiten in starker Dosis gebraucht wurde.

1) Die mineralischen Baffer reigen und erregen ben Suften, baber ihr Gebrauch oft nicht lange fortges fest werben fann. In granfreich werben bie Dafe fer bon Bonnes, Mont-d'or und Cauterets empfoblen. allein Bosquillon rechnet auf ihre Birt. famfeit nur in bem Kall, wenn ein bloffer Bluthuften borbergegangen, und es mit ber Lungenfucht noch nicht weit gefommen ift. Man muß fie aber an Ort und Stelle gebrauchen, wo burch bie Luft und Bewegung ihre Birfung verftartt wirb. Ccon Raymund Sort (Cent. Confult. 20, 27, 28, 30.) hat bie Gauerbrunnen ben Lungengeschmuren empfohlen. Es scheint aber, bag bie, fo man angewenbet, blog burch bie bengemischte fire Luft von ben gewohnlichen Baffern fich unterfchieben baben, benn bie viel Caly und Gifen enthaltenben mineralifchen Waffer find in biefen Rallen Schablich t). 21. d. fr. 1leb.

†) Eine zu große Menge von firer Luft erhitet, und fann jur Ructfehr bes Bluthuftens Gelegenheit geben. 2. 0. 11eb.

Ob nun aber gleich hier das Quechilber die zulest angeführten Krantheiten wieflich heite, so verhinderte dasfelbige doch gar nicht die Entstehung der Knoten, ja es schien solche Gaar in einigen Källen zu beschleunigen.

008

In einem fo unvollkommenen Buftanbe aber auch bis jest bie Urgnenfunft in Unfebung ber Beilung ber in ben Lungen vorhandenen Knoten fich zu befinden fcheinet, fo verliere ich boch nicht alle hoffnung, bag man vielleicht noch in ber Zufunft ein zu biefem Endzweck bienliches Mittel entbecken wird. Bis jest scheint alles, was unfere Runft in biefem Falle gu thun vermag. fich barauf einzuschranten, baß man alle Mittel anguwenden fucht, wodurch man die Entgundung ber in ben lungen vorhandenen Knoten nur verhuten fann. Aller Bahricheinlichfeit nach tonnen bergleichen Berhartungen lange Beit in ben Lungen befindlich fenn, ohne baß fie eine Rrantheit bervorbringen, ja ich bin fogar ber Meinung, bag bie Natur suweilen bergleichen Knoten wieber auflofet und gertheilet. Es gefchiebet aber biefes meines Erachtens blos alsbenn, wenn biefe Knoten noch nicht entgundet find; baber man benn ben einem jeben Patienten, wo man bie Begenwart von folchen Berbartungen ber lungen ju befürchten Urfache bat. feine Hufmertfamfeit vorzuglich barauf richten muß, haß man auf alle mogliche Urt ihre Enthundung zu vermeiben fucht.

909.

Man erreicht diese Absicht durch alle biesenigen Michtel, durch die man überhaupt die Entstehung einer Entzündung zu verschten sucht, haupssächlich aber durch das Aberlassen und antiphiogistische Werhalten, dessen vornehmster Theil in diesem Falle darinnen bestehet, daß man dem Kranken eine magere und nicht erhigende Ec 3 Kost

910. Man

\*) Ohnerachtet alle mehlartige Dinge faft bie nehmlichen Rrafte gu haben fcheinen, fo muß man boch benenjenigen, bie ber Dagen am beffen bertragen fann, ben Borgug geben. Man hat geglaubt, baf ber Calap, ber Cago und Cacao in ber Lungenfucht nutlicher ale anbere Speifen biefer Claffe waren, es ift aber biefes nicht bewiefen. Ginige rubmen auch ben Bobenfat (faecula) bes Erbapfelmeble. allein es ficht folcher anbern meblartigen Dingen weit nach, und erregt mehr Blabungen. Der Galap ift unter allen biefen Dingen am wenigften nabrend; ber Cago ift es weit mehr, wie biefes bie Erfahrung in Offinbien gezeigt bat. Ginige berwerfen ben Cacao, er ift aber fehr nublich, wenn er nur gehorig gubereitet ift. Er ift weniger blabend, als andere mehlartige Mittel, und enthalt viel nahrende Theile: ba aber auch in ihm viel Del befindlich ift, fo bangt die Leichtigkeit feiner Berbauung von ber genauen Bermifchung feines Dels mit bem mehlartigen Theil ab. Cullen (f. Deffen Materia medica, G. 89. ber beutschen Ueberfegung) glaubt, baff bie England bereitete Chocolabe beffer als bie fpanifche und alle übrige fen. Es bangt folches, nach ihm, bon ber Dafchine, beren man fich bargu bebienet, nehmlich von bem boppelten Enlinder ab, burch ben bas Reiben weit beffer aes fchiebet, fo baf man fein Del ben ber Auflofung ber Chocolabe im Baffer fiebet. Dan bat unterbeffen Urfache ju bermuthen, bag bas Del, welches fich fobann

Man hat burchgängig die Milch als das vornehmfte Mittel nicht nur ben der wirklichen Lungensucht, son-

fobann babon abfonbert, bis auf einen gewiffen Punft bon bem Grad ber Dicte der Fenchtigfeit abhangen fann. Es erforbert in ber That mehr Sorgfalt, ale man gemeiniglich glaubt, um bie Chocolabe recht gut gu fochen. Man muß fie guerft in fleine Stucken gerschlagen, und in faltem Waffer burch beständiges hernmruhren ganglich auflofen. Machher muß man fie nur nach und nach ermarmen, benn wenn man bas Waffer mit ber Chocos labe auf einmal an bas Feuer bringt, fo gerinnt nicht nur biefe lettere, fonbern es fonbert fich auch bas Del bon ibr ab. Es ift baber ein gehler, wenn man bie Chocolabe, nachbem fie im Waffer aufgelofet ift, ju ftart tochet. Die Unterlaffung aller bier angegebenen Regeln macht, baf ben vielen Perfonen ber Magen gu fchwach ift, ale baff er bie Chocolabe bertragen fonnte. Unterbeffen ift folche boch unter allen fluffigen begetabilifchen Rahrungemitteln badjenige, welches ben einer vorhandenen Erfchopfung ber Rrafte bie großten Dienfte leiftet. Scardone verfichert, bag fich ihm die Chocolate mit Dilch in ber Lungenfucht febr nublich erwiefen babe. Er glaubt auch mit Recht, bag ber Bimmt und bie Banifle, bie man gemeiniglich zu bem Cacao ben ber Bereitung ber Chocolabe feter, nicht fchaben tonnen, nno baf biefe Dinge biefelbe nicht nur angenehmer machen, fonbern auch bargu bentragen, baf folche leichter verbauet werben fann, melches fonft nur mit vieler Schwierigfeit gefchehen murbe. Man muß ben ber Behandlung ber Lungenfucht nie vergeffen, daß bie Beilung berfelben größtentheils von ber Urt und Weifel abhangt, auf welche bie Berbauung geschiehet. Giebt man gu biel ober gu fchwer ju verbauende Rahrungemittel, fo wird

ber neue baraus gubereitete Milchfaft ben feinem

Durchgang burch bie Lungen einen gu großen Reit

erregen, ber bie Rrantheit erfchweren wirb. Es

berrn auch in allen benenjenigen Rallen angesehen, mo nur eine Reigung bargu vorhanden gu fenn fcheinet \*).

barf baher ber Rrante nur wenig Rahrungsmittel auf einmal und blos leicht zu verbauende genichen. 2. d. fr. 11eb.

\*) Dan fann ben ber gungenfucht im Unfang fich ber blogen vegerabilifchen Dahrungemittel bedienen, allein gegen bas Ende ber Krantheit nothigt und Die Schwäche bes Patienten, ju ber Milch und anbern Dahrungemitteln unfere Buflucht gu nehmen. Man hat ju allen Zeiten bie Milch als bas ficherfte Mittel gu Berhutung ber Entgundung und Bereiterung ber Knoten in ben Lungen empfohlen, und Arerdus behauptet mit Recht, baf bie Milch ben Diefer Rrantheit bie Stelle aller anderer Mittel vertreten fann t).

Es ift bie Milch ihrer Matur nach fehr ben negetabilifchen Dahrungsmitteln abnlich, allein man muf fie folchen vorziehen, weil fie meder in Die meinichte Gahrung gerath, noch fich erhipet, ob biefelbige fchon in Berhaltnif ber coagulabeln Materie. Die fie enthalt, nahrenber ale bie Begetabilien ift.

Dbaleich bie Ratur bie Milch befonbers gur Ernahrung ber Rinber bestimmt zu haben Scheint, fo

+) In ber letten Deriobe ber Lungensucht konnen bie Kranten, wegen bes Mangels ber Bewegung, bie Milch oft gar nicht vertragen. Heberhaupt fcheint fie, ohnerachtet beffen, was Bosquillon hier fant, boch nicht in allen Fallen befonders aber berjenigen gungenfucht, die von Knoten ihren Urfprung nimmt, bien. lich ju fenn. Benigftens muß fie gehörig verbunnt, Die faure Scharfe in ben erften Begen forgfaltig gebampfet, und ihr Gebrauch ja burch aute Diat und eine maßige Bewegung unterftußt werben. Gie tann fonft die Rnoten und Stockungen in bereits berftopften brufichten Theilen permebren, und gu ber Entzundung und Bereiterung berfelben Gelegenheit geben. 21. d. Heb.

ber Lungenfucht. Es ist unterbessen aber boch noch gar nicht ausgemacht, ob biefer Rugen ber Milch bavon bergeleitet werben muß.

ift boch folche unter allen Dahrungemitteln bas. jenige, bas fich fur alle Alter und fur alle verfchies bene Urten bes Zuftanbes bes Korpers fchicft. Gelbft in bem Fall, wo ber Magen jur Gaure geneigt ift, pflegt boch, wie Cullen (in feiner Materia medica) bemerfet, Die Mild bienlicher als folche Substangen gu fenn, Die eine weinichte Gahrung erlitten haben. Gie erregt auch nicht, fo wie bie anis malifchen Gubftangen, mahrend ihrer Berbauung einen gewiffen Grad von Sieber, und wiberfiehet burch ibre Caure ber Faulnif, baber fie befonbers im bectischen Bieber bienlich ift. Heberbiefes ber-Schaffet fie noch eine gelinde und blichte Mahrung, bie fich febr ber thierifchen Ratur nabert, und leicht in unfere Gafte affimiliret wird.

Der Gebrauch von ber bloffen Mild allein, ohne Berbindung mit andern Dahrungsmitteln, Schickt fich besonders fur junge Leute. Ben ben Erwachfenen muß man fie mit anbern nabrhaftern Dab. rungemitteln verbinden, fie im Unfang nur in fleiner Menge geben, und bie Menge ber Milch nach und nach, wenn man es fur nothwendig balt, vermehren. Die Bernachlaffigung biefer Borficht ift oft bie Urfache, baf ber Patiente bie Milch gar nicht

pertragen fann.

Man hat verschiebene Arten von Milch empfoh. Ien, als bie Frauen- Efele. Aferbe- Ruh- Cchanf. und Ziegenmilch. Die bren erften bavon find fich in Unfebung ihrer Eigenschaften febr abnlich, fie find fehr verbunnt, enthalten wenig fefte Theile, und wenn man fie bis gur Trockenheit abbampfen laffet, fo fcheinen ihre feften guructbleibenben Theile febr aufloslich zu fenn. Diefe Arten von Milch enthalten viel guckerartige Theile, und werben leicht fauer. Wenn man fie gerinnen laffet, fo ift bas Geronnene gang weich, und gerreift feicht. Man fiebet aus allen biefen Gigenschaften, baf biefe befasten Urten von Milch meniger blichte Theile muß, daß solche ein schwächeres Nahrungsmittel als irgend eine andere ganzlich thierische Nahrung ist, ober

und weniger gerinnbare Materie ale bie andern ent-

Die bren letten Urten ber Milch aber befigen entgegengefette Eigenschaften, unterbeffen find fie hierinnen mehr gradweise als bie erften unter fich und von ben erfien Arten verfchieben. Die Ruhmilch nabert fich ben erftern Arten mehr, ale bie ubrigen. Die Biegenmilch ift weniger fluffig, weniger fuß, erregt aber auch weniger Blabungen, und man erhalt aus ihr eine großere Menge bon geronnenen und fafishten Theilen. Ihre blichten und gerinnbaren Theile fonbern fich von einander nicht von fregen Studen ab, es entftehet ein Rohm auf ihrer Dberflache, und es ift fchwer, aus ihr Butter au bereiten. Man tann bieraus leicht von ben Gigenfchaften biefer Urten ber Dilch urtheilen. Gie find nahrenber als bie bren erftern, allein fie lofen fich fehmer in einem fehwachen Magen auf. Gie find aber auch nicht fo fauerlich, und machen baber weniger offenen Leib. 3m Gangen fchicken fie fich befonders fur Berfonen, bie in ber Genefung begriffen find, und fein Sieber haben. Die bren erffen Urten aber find weniger nahrend, mehr aufloslich und mehr lagierend, weil fie fauerlich find, und fie fchicfen fich fur folche, bie in ber Genefung begriffen find, bie Rieber haben.

Es sind unterbessen diese Eigenschaften der verschiedenen Arten vom Mild vielen Absahrungen nach der vertschiedenen Eigesbeschaffenheite Erchiere, den den der der bereiche der verschieden und der der berschieden und der verschieden und der verschieden. Nach sehe bierüber die Materia medica unsere Verschaften (E. 113. der deutschen Ubekrestung) nach. In der beschieden des bies bied die Wilch von Thieren, die mit frischen Rutter ernähret werden. Der von solschen verzuischen ist, die nut reröcke Autere Festommen. Sie ist füsselnd und zuweilen absührend, min sie

ob biese heilsamen Kräfte der Milch gewissen andern Eigenschaften derselben quyuschreiben sind. Was die Wahl

Schieft fich baber fur alle bie Patienten, bie ein

fchleichenbes Rieber haben.

Es finbet fich zwifchen einer frifch gemolfenen Milch und einer folchen, Die einige Beit ber Luft ausgefest gemefen ift, eine betrachtliche Verfchies benheit, indem bie erftere leicht ju verbauen und nahrhaft ift. Es ift unterbeffen bie Urfache biefer Berfchiebenheit fchmer zu beffimmen. Bielleicht rubrt fie bavon ber. baf bie frifch gelaffene Dilch genauer gemifcht ift; benn biejenige, bie ber frenen Luft ausgesett gemefen ift, bat fich fchon bon frenen Studen in ihre Deftandtheile abgefonbert. Diefes aber ichabet ber Berbauung berfelben, weil bie von einander abgefonberten Bestandtheile nicht fo leicht in unfere Cafte veranbert werben fonnen, ale biefes alsbann gefchichet, wenn fie noch mit einanber verbunden find. - Die der Luft ausgesett gewefene Milch ift auch, nachbem fie gefocht oder nicht gefocht worben ift, verschieben. Die Merate empfehlen gemeiniglich bie erftere von biefen benben Arten, woven man aber bie Urfache nicht leicht angeben fann. Es haben fich vielleicht in ber ber Luft ausgefett gewefenen Milch fchon bie Beffandtheile berfelben von einander gu trennen angefangen, Die Sige aber vereinigt biefelben, und macht baburch, baf fich folche in bem Magen nicht fo leicht trennen fonnen. Es verftopft baber bie gefottene Dilch mehr, als die robe, und giebt auch mehr Rrafte. Ueberbiefes wird ben bem Rochen eine große Menge - Luft entbunden, welches ber auf ber Dberfiache ber tochenben Dilch entstehenbe Schaum bezenget. Da aber bie Luft bas vornehmfte Wertzeug ber Gabrung von benjenigen Rorpern ift, bie berfelben fåbig find, fo ift bie abgefottene Mild nicht fo geneiat, fauer zu werben, und fie fchicft fich baber fur ftarte und robufte Perfonen.

Da die Milch geneigt ift, in bem Magen fauer gu werben, so verhindet man bisweilen gur Beforberung

Bahl unter ben verschiebenen Urten ber Milch und bie Einrichtung ber Cur anbelanget, fo wird man bierben allemal

berung ihrer Berbauung murghafte Dinge mit grof. fem Ruten mit berfelben. Man fann auch Bucker bargu thun, ber gwar bie Deigung berfelben gum Sauerwerben gu bermehren fcheint, aber auch auf ber andern Geite bie fremwillige Zertrennung ber Beffandtheile ber Dilch verhindert. Gine folche Milch bat alebenn viele bon ben Borgugen einer frisch gemolfnen Milch, und schieft fich vorzuglich für fchwache Perfonen. Dan bat oft Derfonen. bie zu ber Lungenfucht geneigt find, empfohlen, bie Rofenconferve mit ber Milch zu aleicher Reit gu brauchen, welche erftere aber nur burch ben Bucker. ber bren Biertel von ihr ausmacht, wirfet. Much bat man fich zu biefer Abficht bes honias mit Bortheil bebient, ohnerachtet folcher unter allen fuffen Cachen biejenige ift, bie bie meifte Caure bat. 3ch habe viel Perfonen gefeben, ben benen, ba alle bie hier angegebenen Dinge boch nicht machen fonnten. baf fie bie Milch vertrugen, folches endlich baburch bewirft wurde, bag man ein wenig Ruchenfals gu ber Milch hinzusette t). Diefes machte auch, bag bie Milch weniger ben Leib verftopfte, und es bermehrte boch ben Lungenfuchtigen feinesweges ben

Ruweilen wird bie Mild nicht anbere ale nur fehr schwer verdaut, wofern man ihr nicht mehr ober weniger Baffer benmifchet. Man fann fie fobann mit bem britten Theil Gerffenwaffer vermiichen, welches fie noch fühlender macht, und trochee Roffnen barinnen tochen. Wenn bas bectifche Rieber febr fart ift, fo muß man ber Milch bie Molfen borgieben, befondere bie Biegenmolten, bie bie allernahrhafteffen find. Gie geben eine gelinde Dabrung, bie fich leicht in unfere Gafte vermanbelt.

allemal auf die gehörige Weise verfahren, wenn man auf die verschiebene Natur ber Milch von ben unterschiebenen Urten ber Thiere, beren man fich bedienen fann, und auf bie befondern Umftanbe bes Datienten Die nothige Ruckficht nimmt. In Unsehung ber lef. tern Umftanbe muß man auf bie Periobe und ben übrigen Zustand ber Krantheit sowohl, als auch befonders barauf sehen, ob ber Magen bes Patienten bie Milch und die baraus bereiteten Dinge aut ober nicht gut vertragen fann.

911.

Ein awentes Mittel, bie Entaundung ber in ben Lungen vorhandenen Knoten zu verhindern, beftebet barinnen, baf man alle folche Reigungen bes leibenben Theiles vermeibet, bie burch ein heftiges Uthembolen \*), ftarte Bewegung bes Rorpers,

leicht burch bie abfonbernben Gefaffe burchgehet, und in furger Beit Die Beschaffenheit unferer Cafte veranbert. Unfer Berfaffer bemertet in feiner Materia medica (a. a. D.) mit Recht, baf man, wenn es ber Ruftand bes Magens erlaubte, oftere fich mit Bortheil ber fluffigen Dahrungsmittel bedienen tonnte, weil bie vermehrte Rluffigfeit berfelben bie Ernabrung begunftiget. Es werben baber bie Ralber beffer genahret, wenn man bie Milch, bie man ihnen giebt, mit einer gleichen Menge Waffer berbunnt, ale wenn man ihnen bie erftere gang allein reichet. Die Molfen Scheinen auf eine abnliche Urt. befonbers aber alsbann zu wirfen, wenn folche aus berienigen Urt bon Milch bereitet werben, welche Die meiften nahrenden Theile enthalt. 2nm. d. fr. Heberf.

\*) Es muffen die gur Lungenfucht geneigten Derfonen menia, und vornehmlich nicht in freger Luft reben, auch blafende Inftrumente vermeiben, weil alle farte Unffrengung ber Lungen ben Umlauf bes Blutes befebleuniat.

t) Ginige empfehlen auch ben Galpeter, ben man gleich. falls borber geben tann, zu biefer Abficht. 2.0. Heb.

von einer jeden Lage besselben, welche die Brusshöhle verengert »), und endlich von der äusierlich an den Körper gebrachten Kälte entstehen können. Diese lessere macht, dass as Blut in größerer Menge nach den innertlichen Thellen, und besonders nach den Lungen gehet.

912.

Wegen bieses lesten Grundes muß man in dem sier angezeigten Falle die Kälte überdauft vermeiden, und dagt in Gegenden, wo der Winter sehr folt zu sein pfleget, und dadurch die Ansdinsstung durch die Handlich vermindert wird, den Kranken sich sinmer im Jimmer ausgalten lassen. Worselmstich aber das fecher sich dessir zu hiten, daß er sich nicht der Kälte auf eine solche Art aussieget, daß dadurch die Ausdinsstung in einem solchen Grade unterdrückt wird, wodurch ein Cataruf entsteht. Diese ist nichts anders, als ein entstündlungsgrifter Trieb des Kultes anders, als ein entstündlungsgrifter Trieb des Kultes and den tungen, und es kann daßer dersielbe sehr leicht zu einer Entzind.

Wenn man überlegt, baß die Vermeidung der allzu großen Warme auch ein Theil des von mir oben in diesem Kall empsossen antipssignischen Verhaltens ist, und damit dasjenige vergleichet, was ich jest eben von der Vermeidung der Kälte gesogt habe; so wird man leicht einsehen, welche Gattung von Clima und

fchleunigt. Prediger und andere Perfonen, die offentlich reben muffen, find baher ber Lungenfucht febr ausgesetzt. 24. d. fr. 11eb.

2Bitte.

\*) Man muß den Leib nicht frummen, und auch feine andern als solche Leibenübungen erlauben, die die Erweiterung der Brufthoble beforbern. Imm. d. fr. Ueber Bitterung lungenfüchtigen Personen am zuträglichsten sein muß \*).

913. Ein

\*) Die Barme fann, ba fie reift und bie Cafte ausbehnt, gefährlicher als bie Ralte werben, es ift bas ber auch in warmen Climaten ber Fortgang ber Lungenfucht febr gefchwind. Die Lander, Die fich für die Lungenfüchtigen am beften fchicfen, find bic, wo bie Marme gemeiniglich zwischen bem gehaten und vierzehnten Grad bes Reanmurifchen Thermometere ftehet. Die Beranberung bes Elima ift blod ben bem Unfang ber Lungenfucht bienlich, wenn bie Rachlaffungen bes Riebers noch mertlich find, und ber Muswurf nur noch wenig Giter enthalt. Die Alten haben bie Beranderung bes Elima mit Recht in allen chronischen Krantheiten empfohlen. Gie glaubten, bag bie Luft in Egopten fur bie Lungenfüchtigen febr bienlich fen, und es fchicften baber bie romifchen Mergte ihre Patienten von biefer Art nach Meranbrien. Galen fenbete fie nach Sabia, bas gwifchen Reapel und bem Befub liegt. Unterbeffen ift es boch fchwer, Die Gegenden gu beffimmen, Die fich vorzüglich fur die Krantheiten von biefer Urt Schiefen, indem bie Erfahrung zeigt, baff einige gungenfüchtige fich beffer an moraftigen und nabe an ber Gee gelegenen Orten, als in einer trochnen und maßig warmen Luft befinden. Die hoffnung bes Datienten, an einem folchen Drt gu genefen, fann oft machen, baf fich berfelbe auf eine Zeitlang leiblicher befindet, und es hat bas Clima in folchen Fallen an ber bemerften Befferung weniger Untheil, ale man gemeiniglich glaubet. Unterdeffen fcheint boch bie Luft in großen Stabten überhaupt ben Lungenfuchtigen fehr nachtheilig zu fenn. Dan muß fie nach Gegenben fenben, bie trocken gelegen find und feine ftebenden Waffer in ber Rabe haben, und mo fie Spatiergange finben, bie gwar luftig gelegen, jeboch aber bem Rorbwinde und ber Keuchtigteit nicht ausgesetzet find. Gie muffen baber im Grubjahr in niedrig gelegenen Orten mohnen, um gegen bie ju Diefer Jahregeit am baufigfien mebenQI.

914.

Eine jede Art von Bewegung, woben ber Körper felbst sich nur leibend verhält (gestation), ist für lungensüchtige Patienten zwar, wie die Erfahrung zeiger, dien.

den Roedwinde gesichert zu seyn. Wenn die Wittetung wärmer wird, so missen sie sich auf Jügesen aufhalten, die ein wenig von der Scade und von morassigen Châlern entsernt sind. Glaubs man, es sop sie die Patienten dentlich, sich nach entsernten Gegenden zu bezehen, so muß man solche erwählen, voo die Luft sehr ein, gar nicht strenge, und wenig Widwechssungen unterworfen ist. 22. d. s. Uebe.

\*) Die Hatienten michten allemal gut bebeckt fenn, und ein Camisol von Jiantell (auf dem bloßen Leid) tragen. Man sehlt unterdessen geneiniglich dariment, daß man die Kranfen zu warm halt. Zu biel und zu warm kleber verhimbern, daß die ausgedunsstete Materie nicht verfliegen fann. Die warmen Jammer sind sehr het ferbet diellich, weil die Junshnistung in solchen, da die trepe kuft nicht durch sie streichen, zurächgeholten wird, und die aufgeder mipfindlich machet. — Ein sehr gutes Mittel, die Mindbinstung zu vernehren, ist, wenn man den gangen Werperfulß und Wende mit einem etwos groben Luch ober Butten in den kuften fassen auf den kund benade mit einem etwos groben Luch ober Butten einen lässe. A. 6, fe. 18-6.

bienlich; allein es ist boch unter solchen das Neiten, weil ber selbigem die Muskeln ziemlich viel arbeiten müssen, sier Versonen, die zum Bluthusten geneigt sind, mit mehrere Gesche als die andern Atten der Beregung verknipft \*). Auch das Jahren ist in Anschung seiner Wirtung umsicher, wosenne der Weg nicht sehr eben ist: ja es können seicht alle Atten der Gestation, die man zu dande vornehmen kann, die verlangte Wistung nicht leisten, weil sie nicht anhaltend geung sind, die hoher die Versonen der im Versonen der in Versonen der die Versonen

Einige

- \*) Das Reiten fcbeint anbern Leibegubungen porengieben zu fenn, wenn man feine Urfache bat. Bluts fpenen zu fürchten, weil ber Rorper boch felbfe bas ben fich etwas bewegt, und man eine fuble Luft einathmet, bie nothwendig ift, die vermehrte 2lusbunftungematerie ju gerffreuen und bie Ausbehe nung ber Gafte gu berbuten. Boerbaave bemerft. bag eine falte Luft bie Musbunftung ben benen, bie fich in frener Luft Bewegung machen, beforbert. und bag baber nichts die Musbunftung mehr permehret, als bas Schlittschuhlaufen. Go nutlich unterbeffen bas Reiten gu fenn fcheint, fo ift es boch, weil es, inbem es bie Cafte nach ber Saut treibet, auch ben Umlauf berfelben febr befchleus nigt, ben Berfonen gefahrlich, beren Lungen fehr angefullt find. - Man muß auch bie leichten Urten ber Leibesubung nicht ju lange fortfegen. Die befrigen schaben wegen ber Schwache, Die, wenn man mit ihnen aufhoret. barauf folget. 2nm. d. fr. Heb.
- bie mäßig ift, und boch Lag und Nacht fortgefett wird.

IL Band.

Db

fucht

OYE.

Es können ferner, um ben inflammatorischen Trieb bes Blutes nach ben Gefäßen ber Lunge zu verhüten,

wird, und bie ben anbern Unbequemlichfeiten nicht ausgefett ift, bie fich ben vielen Urten von Leibensübungen finden. Es fonnen Die Geereifen baber bas Leben ber Lungenfüchtigen perlangern. affein fie halten blos ben Wachsthum ber Knoten in ben Lungen auf, ohne biefelben gu beilen. Die Alten fannten ben Rugen ber Geereifen, phaleich bie Meuern erft feit furgem biefelben wieber empfohlen haben. (Giebe Bildriff on the use of the Sea-Voyages.) 2riffoteles (Lib. I. Problem.) ruhmt bie Beilfamfeit ber Geeluft febr, und Cicero, ber in feiner Jugend eine fchwache Bruft hatte, reifete auf Unrathen ber Mergte nach Griechenland, und erhielt feine Gefundheit wieder. - Die Geebaber fchaffen ben biefer Krantheit feinen Duten. 2nm. D. fr. Heberf.

\*) Das öftere Erbrechen auf der See, welches sonder lich den dem Anfang der Lungemuche so dienlich ist, und die viele dephlogistierte unft, welche die Seeluft enthält, scheinen dier mit nüglich zu sepn. 24. d. 11eb. bie Blasenpflaster, die man äußerlich auf einen Ort der Brust leget, ost von großem Nußen senn. Man kann sich auch sewost zu bieser Albstot, als um den allgemeinen instammatorischen Zustand des Körperst überhaupt zu vermindern, der Kontanelle und anderer ähnlichen Mittel (issues) mit gutem Wortheil bedienen \*).

Dd 2 916. Jch

Man hat auch ben bem Unfang ber Lungenfucht bie Brechmittel in ber Abficht empfoblen, um baburch ben Rrampf gu berminbern, und bie Gafte negen bie Saut gu treiben, und biefelben nicht nur in fleiner Dofis, fo baf fie taum Etel erregen, fonbern auch in einer folchen Dofis gegeben, baf fie wirfliches Erbrechen verurfachen. Man follte nas turlicher Beife glauben, baff biefe Mittel, weil fie ben Umlauf ber Gafte vermehren, auch die Lungenfucht berfchlimmern mufften, allein ber Dr. Bryan Robinfon bat ben Muten ber Brechmittel nicht nur in ber Lungenfucht, fondern felbft ben bem Blutbuften, burch eine große Ungabl von Beobachtungen beftartet (fiebe oben G. 283.). Ginige bon feia nen Patienten find baburch vollig gebeilet, und ans bere febr erleichtert worben. Cullen ergablt in feia nen Borlefungen, er habe einen Denfchen gefannt. ber alle Rrantheiten burch Brechmittel hatte beilen wollen, und folche ohne Schaben ben ber Lungen916.

Ich habe nunmehr bie verschiedenen Mittel angeführet, welche man in bemjenigen Falle anzuwenden hat,

fucht und bem Bluthuften verordnet hatte. Er gab hundert Derfonen, babon bie meiften Knoten in ben Lungen hatten, Brechmittel. Unter biefen brachen funfzig hautige Cacfe meg, und murben geheilet, und es fcheinen biefes bie einzigen Ralle gu fenn. wo man bie Rnoten ale heilbar annehmen fann. Es fann um ben Rnoten herum eine Bereiterung entfteben, und folche eine Abfonderung beffelben auf eben bie Art bewirfen, wie fich ein gangranofer Theil bon bem gefunden Rleifche absonbert. Es ergablen bie Schriftfteller, baf ben bem Auswurf gumeilen bautige Cacte weggehuffet morben maren, allein wir find nicht im Stande, eine folche heilfame Erifis vorauszusehen, ober auch felbige nur gu unterftugen. Sippotrates empfiehlt auch (Lib. II. n. 46. de morb. und an mehrern Dr. ten feiner Berte) bie Brechmittel ben ber gungen. fucht, scheint aber bie Purgiermittel, und fogar felbft bie leichteffen barunter, ju fürchten. Prosper Martianus, ber biefe Meinung auch annimmt, balt Die Purgiermittel beswegen fur fchablich, weil fie ben Muswurf fopfen, welches allemal ben ber gungenfucht von febr gefährlichen Folgen ift, und weil fie auch leicht einen tobtlichen Durchfall berporbringen tonnen. Die Brechmittel hingegen find nach ihm mit wenigern Unbequemlichfeiten bertnupft. Es fann bie Erfchutterung, Die fie verurfachen, ben Rungen beswegen nicht fehr fchaben, weil biefe lettern burch ben beftigen Suften, ber fich fast ben allen Lungenfuchtigen findet, fchon baran gewohnt find. und fie fonnen noch baburch nuten, bag fie ben Auswurf beforbern. Bahricheinlicher Beife bat biefer Schriftsteller, ba er bie Brechmittel ben ber Lungenfucht fo febr empfiehlt, fie felbft ohne uble Rolgen gebraucht, ober von anbern brauchen gefeben. Bosquillon verfichert, er felbft habe bie Specacuanha oft bey ber Lungenfucht in fleiner Dolis

hat, wenn blos ein sogenannter Ansang zu einer kungensucht vorhanden ist. Allein leider psegt man sich verselben in sieden Fällen meistentheils nicht zeitig genug zu bedienen, daher dieselbigen nur selten die verlangte gute Wirtung zeigen. Weit österer geschiehet es, daß sich ein solcher Knoten noch einiger Zeit entahnder, umb darans eine Sitersammlung entsteher, die sich dachger in die Hösplung der Aleste der kusten and ein Geschwirt gewechtigt, welches endlich die Utsache einer volligen Lungenstucht wird.

917.

Man founte glauben, daß ben diesen Umständen einige neine, von den vorigen verschiebene, Indicationen ber der Heilung notwendig würden. Es habeauis wirtlich einige Zerzte angerathen, daß man sodam die Einsaugung des Eiters und die Wirkungsen biese eingesogenen Eiters auf die Mintmasse zu versindern, daben aber auch zu gleicher Zeit das Geschwicken, daben aber auch zu gleicher Zeit das Geschwicken, deben der auch zu gleicher Zeit das Geschwicken gelten, daß unter allen zu der Erställung dieser Albsicht vorgeschlagenen Mitteln eines ist, won

Dosis gegeben. Sie erregte zuweilen ein ziemlich befriges Erbrechen, das die Natienten auf eine Zeit-lang zu erleichten schien. Das von freyen Erüsten entstehen Das von freyen Erüsten entstehende Erbrechen ihrt zuweilen eben dasz, und es kann uns dieses bewegen, in Anshoning des Sebrauchs der Brecheniste ben der ungenflucht wen inger furchtiam zu son. Cullen ssehen Wertlemann zu kom. Das fie auch, und zwer sless weren kinnen zu ab fie entschien. Unterdesse ersten sie das einem die fig farfes Kutzenden, das er sie nachben nicht weiter verordnete. Er erlmart, das en einziges Begipsel von diese Kutzen ach hunder zichtlichen Auf zu brungen. (Man schoe unten die Justick) 2. d. s. fe. Ueb.

von bem man sich eine gegründete Hoffnung machen fonnte, oder bessen Wirfung wirflich burch bie Er-fahrung bestätiget wirb \*). In benenjenigen Fallen,

\*) Es ift gewiff, baff man wenig auf bie Fleifchbruhen bon Ralberlungen und Sugen, bon Schilbfroten. Schnecken, Rrebfen (Grofchfeulen, Die roben Eper) und auf andere abnliche Dinge rechnen fann, bie man ben ber gungenfucht fo febr angepriefen bat. Es ift nicht mahrscheinlich, baf fie je einen Anoten gers theilen, ober ein Gefchwur beilen tonnen. Gie fcheinen gwar zuweilen ben huften zu maffigen, allein fie wirfen in biefen gallen auf die nehmliche Urt, wie Die anbern verbunnenben und bie Scharfe einhul-Ienden Mittel. Benn aber bas Fieber beftig ift, fo find fie nicht fo nublich, als bie Abtochungen von mehlartigen Dingen, g. B. bon ber Gerfte ober bem Saber, Die allemal weit mehr bie Entgundung maffigen tonnen. Es giebt fein einziges Mittel, bas befonbers auf bie Lungen wirfet, und biejenigen, pon benen man glaubt, baf fie bie Abfonberung bes Schleims in bei Drufen ber Luftrobre vermebren, wirfen auf eben bicfe Urt auch auf alle anbere Chleimdrufen bes Rorpers. Die verschiedenen 3ubereitungen aus ber Meerzwiebel, bie ben gungenfüchtigen zuweilen Erleichterung zu verschaffen scheinen, thun biefes blos beswegen, weil fie, fo wie bie übrigen Brechmittel, ben Rrampf verminbern, und ben Trieb ber Gafte gegen bie Saut begunftigen (ober ben Auswurf wieberherftellen). macht aber einen Miffbrauch von bem Ramen, wenn man überhaupt unter ber Benennung ber Bruff: mittel alle Argneyen, welche bie Abfonderung bes Chleims aus ben Drufen ber Luftrohrenafto beforbern ober folchen Schleim verbeffern, begreifet. Denn man fchreibt bierburch ben nehmlichen Mitteln fehr entgegengefette Birfungen gu.

Manche sehen das Kalchwasser als ein sehr dienliches Mittel zur Reinigung alter Lungengeschwüre am, allein es scheine sich die Wirkung desselben nicht über den Magen zu erstrecken, indem es als ein zu-

fammen=

roo biese Mittel in der That einige Dienste zu leisten schienten, ist es wahrscheinlicher Weise blos baburch geschehen, bast sie eine andere Absiche erfüllet haben.

Ohnerachtet man nun bis jeso noch fein wirfliches Begengift gegen tiejenige fchabliche Materie, welche bier hauptfachlich wirfet, entbecket bat, fo fommt es mir boch unterbeffen glaublich vor, bag vornehmlich ein gu fforfer Grab ber Entgundung basjenige ift, was bie Beilung bes in biefen Rallen vorhandenen Lungenge. schwüres verhindert, und bierdurch gewißlich bas Meifte Bu bem fo gewöhnlichen ungludlichen Musgang ber Rrantheit bentraget. Man fann baber ben einem wirflich in ein Geschwir verwandelten Knoten nichts anbers als basienige thun, was ich oben ben ber Wegemvart einer folden noch nicht entzundeten ober vereis terten Berbartung empfohlen habe. Man muß namlich fich aller bererjenigen Mittel gur Verminberung und Bermeibung ber Entzundung bedienen, die bereits oben (6. 909 u. f.) zu tiefer Absicht angegeben morben find \*).

Dha 918. Die

fammenziehendes und die Saure einschliesendes Mittel wirket, und die ju große Addigsteit des Schleims verbessert. Wenn man es mit der Misch vermischet, so kann es verhindern, daß solche in dem Wagen nicht saure virte. — Die von einigen so sehr gerühnten Schweiser Wembkräurer sind eine Mischung von Planzen, die man ohne Beurthelung zusammengerasset da, und von deuen misch auf gar kinnen Rugen versprechen kann. Zum. d.

\*) In biefem Kall vornehmlich muß man zu bem Aberlaffen feine Juffacht nehmen, die Mengt der Nachrungsmittet vermindern, und befenders eine fierfen Speifen genießen, dagegen aber von Ziet zu ziet fleine Portionen von antipblogistischen Tränfen und fehr leichte Fleischbrühen trinken lassen.

SII

918.

Die bassamischen Mittel, es mögen nun solches nathrische ober künstliche Bassame seyn, die man so ose zu der Heilung der kungenschuch vorgeschlagen har, scheinen mit ohne hindingstiche Ursache empfohlen worden zu seyn, und es haben dieselben auch ben den meisten

Buweilen muß man ben Patienten blofe Dilch geben, in welche man ein wenig Bucker ober Sonia thun fann. Ift man fo glucflich, bas Sieber gu maffigen, fo fann man fatt ber Milch bie Molfen gebrauchen, in benen man ein wenig weifies Bred eintauchen laffen fann. Dan muß forgfaltig alles bermeiben, mas einen Reit verurfachen fann, und gumeilen ein wenig fuffes Manbelol, bas fo frifch ausgepreft ale moglich ift, jur Milberung bes buftens geben. Much bie Emulfionen ober bie Manbelmilch find febr bienlich, nur muß man ja feine bittern ober rangichten Manbeln mit bargu nehmen laffen. Da biefes ein fehr gemeiner Fehler ift, fo braucht Sothergill lieber Mohnfagamen gu ben Emulfionen. und zwar eine halbe Unge auf ein Pfund Waffer. Ift bas Rieber beftig, fo fann man auch ben Galpeter und einige anbere fuhlenbe Mittelfalge, jeboch in febr fleiner Dofis geben, weil fie fonft ben Suften permehren +).

Es ist unnöthig zu erinnern, daß der Genug aller spirituden Dinge dem Patienten sehr schädlich ist. Sotderzeill facht daher die schonders in England übliche Gewohnheit, etwas Branntewein zur Milch zu thun, weil oft die Umschenden in der Abschot, dem Patienten zu schäfen, wiel dabon dazu chatten, welches der das Uedel vermehret und die Berbauung der Milch hindert, indem der Weingeist nicht nur erhigt, sondern auch, wenn man ein ves nig zu diel davon hinzuseth, die Milch zum Gerinnen bringt. A. d. fr. Ued. Patienten mehr Schaben ale Nugen geftiftet\*). Selbst die Myrrhe, die eine so harzichte und scharfe Substanz Do 5

\*) Reine Mittel haben ben Tob vieler Lungenfuchtigen mehr befchleunigt, ale bie fogenannten balfamifchen Mittel, beren Gebrauch, wie es fcheint, erft von ben Meuern eingeführet worben ift. Da biefe Mittel die Seilung alter Geschwure beforbern, fo glaubte man, bag fic es auch ben ben Lungengeschwuren thun fonnten, allein es enthalten alle Balfame eine bargichte ober blichte febr fcharfe Gubffang, und wirfen als heftig reigende Mittel. Innerlich genommen, erregen fie im Salfe, im Dagen und ben Gebarmen Die Empfindung einer betrachtlichen Scharfe und eines Brennens, bringen einen ents gundungeartigen Zuftand in ben abfonbernben Gefagen berbor, bermehren bie Befchwindigfeit bes Bulfes fehr merflich, und machen bie Saut trochner und brennenber. Meugerlich bat man fich ibrer nur als reigenber Mittel, fo wie bee Grunfpane und anberer abnlicher reitenber Dinge, bebienet, bie blos in bem Salle nuben, wenn bie Gefafe in eine Atonic verfallen find, und man, um eine gute Bereiterung gu erhalten, bie Entgundung auf bas neue erregen muß. Auch find bie Falle, wo bie Balfame außerlich nuglich find, fo felten, baf viele Qunb. argte fie ganglich ben ber Behandlung ber Bunben berwerfen. Gie erregen wirflich ben jungen und farfen Korpern in ber Wunde allegeit Schmers, Sige und Entzundung, gerftoren bie fleinen Gefaffe, vermehren bie Saulnif, bringen eine gu ffarte Bereiterung herbor, und erfchweren alle Bufalle. Saft auf bie nehmliche Weife wirfen fie ben ihrem innerlichen Gebrauch, und man bat alfo bie größte Urfache, fich ber ihnen ben ber Lungenfucht gu furchten, ben ber fchon fo viele Gefafe ber Lungen gerftoret, ober boch in ihrer Bewegung gehindert find. Inbem fie ben Umlauf ber Gafte vermehren, berffarten fie auch bie Abfonderung ber Feuchtigfeiten und Muflofung ber feften Theile, und biefes zwar nach Berhaltnif ihrer Wirtfamfeit und ber Rrafte

t) Man gebe fie mit vielem Jucker, ober in Emulfionen ober einem schleimichten Getrante. 2.0. Ueb.

ist, hat, so sehr man sie in neuern Zeiten gegen die Lungengeschwure empfohlen hat, sich boch in meinen

bes Patienten. Biele praftifche Mergte rathen, fie nicht bes Abende ju geben, weil fie ben Schlaf verbindern, allein es ift am beffen, fie ben ber gungenfucht gar nicht ju gebrauchen. Der peruvianische Balfam Scheint fonberlich unter allen biefen balfamischen Mitteln bas schablichfte zu fenn, weil er bas scharffte ift. Der Terpenthin, ber tolutanische Balfam, bas Theerwaffer, und andere bargichte Mittel, wirfen auf bie nebmliche Urt, wie biefes Sotbergill (f. Die Lond, Obf. Vol. IV. art. 19.) bewiefen bat. Dan muß baber alle Bufammenfegungen, worzu balfamifche Mittel fommen, als ein Gift fur Lungenfüchtige anfeben, wobin g. 25. ber Schwefelbalfam mit Unisol, Die balfamifchen Dillen von Morton, die Willen bon ber Sundsjunge, (die aber auch Opium enthalten, und vorzüglich baburch wirfen,) und anbere Mittel biefer Urt, beren man fich fonft gewohnlicher Beife gu bedienen pflegte, gehoren. Saben fie guweilen Duten gefchaffet, fo geschabe biefes nur ben catarrhalischen Rrantbeiten, die man falfchlich fur eine gungenfucht anfabe. Die Sehler, die bierinnen begangen worben find, geigen, wie nothig, ju gleicher Zeit aber auch, mie fchwer es fen, die Gattung ber Rrantheit gu fennen, welche man vor fich gehabt hat, wenn man bon einem Mittel febr gute Wirfungen beobachtet bat.

Ich übergebe die trocknen Mäucheungein mit balfamilichen Mitteln u. f. w., weil solch ofte ber einer wahren Lungensucht eben so schädelich als die Balfame find i). Man hat auch den Hossiphie, Sundermann, Poley als Burght und Bundmittel ben der Lungensucht empfoblen, und glaubt, daßsie den Luistuurf befordern, allein es ist dieses keinesweges bewiesen. Erfahrungen unnuf gezeigt, ja ben einigen Patienten wirklich schäbliche Folgen hervorgebracht.

#### 919.

Man hat auch bas Quedfilber, bas fo oft zu ber Beilung anderer Gefchwure mit gutem Rugen gebraucht wird, mit ziemlich icheinbaren Grunben ben ben gungengeschwuren empfohlen. Es mag nun aber baffelbe entweber fich zu ber befondern Natur ber Befchwure, Die in ben lungen ben einer lungenfucht vorhanden find, nicht schicken, ober auch solches beswegen schablich werben, weil es feine Wirkung nicht anders leiften kann, als indem es einen gewiffen inflammatorischen Zustand in bem gangen Rorper hervorbringt, ber bemienigen abnlich iff . welcher ben einem bectischen Rieber vorhanden zu fenn pfleget: fo ift boch fo viel gewiß, baß es in folchen Rallen allemal febr fchabet. Go viele Berfuche ich auch mit biesem Mittel in bieser Krankheit habe anftellen feben, fo bat baffelbige boch nie einen Ruben. ja in manchen Kallen offenbare fchlimine Rolgen bervergebracht \*).

920. 2Bas

wicfen. Sie wirfen, wie alle würzhafte Dinge, als antipasmobische Mittel. Wornehmlich ist der Poley sehr frampfilllend, baher er in dem Keichhusten proposition der Benedigten Hustenarten bienlich ist. A. d. fr. Ueb.

D'Einige Mergte versichern, ben der Lungensucht von dem Queffilber sehr gute Wiffungen beobachtet zu haben. Queffilber sehr gute Weitengen beobachtet zu haben. Que dem den der er auch diese Mittel verobnet hatte, doch in gute Kolgen down geschen. Man balt das Queffilber in dem Fall sie vienlich, vonn bals beschwale von einer venerischen Schaften unterhalten, und die Heitung durch die Schwale von Engländen Schaften und die heitung die Schwale von Engländung unterhalt aum. Die die die Beitung die dem Ben die Beitung die Beitung die Beitung der Grad der Beitung der Grad de

f) Ben ber schleimichten Lungenfucht und einer großfen Erschlaffung der Lungen können sie dienlich seyn. Siehe die Ausake. Ann. d. Nebers.

920.

Bas bie Rieberrinde anbelanget, fo ift biefelbige gur Erreichung verschiebener Absichten ben lungenfuchtigen Personen empfohlen worben, und man behauptet, baß fich folche wirklich in einigen Kallen fehr nublich gezeiget hatte. Allein ich muß gefteben, baß ich in meinen Erfahrungen meiftens bas Gegentheil gefunden habe, indem biefes Mittel burch die frarfende Rraft, bie es befiget, die Reigung zu ber Entzundung im Körper vermehret, und baher oft schabliche Kolgen verurfachet. Ben einigen Patienten, wo bie Remiffion bes Fiebers, Die fich gemeiniglich bes Morgens gu ereignen pfleget, ziemlich ftark war, und fich bes Machmittages eine beutliche Vermehrung bes Riebers zeigte. hatte bie Rieberrinde, welche in einer betrachtlichen Menge gegeben murbe, bie Wirfung, bag fie biefe leste Berboppelung bes Riebers ganglich verhinderte,

es ift bas Queckfilber ein fo allgemeines reibenbes Mittel, baf es nothwendia fchaben muß. Es perfchlimmert und reift auch die fcorbutifchen und frebeartigen Geschwure. Bosquillon beobachtete. baf ed felbit ben innerlichen feirrhofen Berbartungen, g. B. ber Bebarmutter, eine Entgundung erregte, und die Entfiehung bes Rrebfes befchleunigte. In ber Lungenfucht vermehret ed, wenn es auch mit ber größten Borficht gegeben wirb, boch allemal ben huffen und die Mengftlichkeit. - 3men Lungenfüchtige, ben benen Duachfalber Duechfils bereinreibungen machten, erftickten, ba ber Gpeichelfluß feinen Unfang nahm - Es tann alfo bas Dueckfilber ben ber Lungenfucht nicht bienlich fenn. ba biefelbe von einem Gefchwur bervorgebracht wird. bas bon einer gang befondern Ratur ift, und wir muffen fo lange, bis wir folches beffer fennen, und bes Gebrauche bes Quecffilbers ben biefer Rrants beit ganglich enthalten. (Gelbft ben venerifchen Lungenfüchtigen Scheint es bie Rrantbeit zu bermebren.) 21, d. fr. Ueb.

und zu gleicher Zeit alle die andern Zufälle der fungenfucht erleichterte. Allein es zeigte doch auch in diesen Fällen das Jieber eine beständige Neigung zur Nückker, und endlich famen auch die andern Zufälle der tunsensucht auf das neue wieder zum Vorschein, die denn den Lod des Patienten in funzer Zeit verursachen %).

921. Die

\*) Es tonnte Die Chinarinde vielleicht Die Entftebung ber Knoten berbindern, allein wir erfennen bas Dafenn berfelben nicht eher, als wenn fie mehr ober weniger entgundet find, in welchem Ralle aber bie Rieberrinde fehr Schablich ift, indem fie Die Entrinbung vermehret und bie Entftehung bes Gefchmures und ber Lungenfucht beforbert. 3ft unterbeffen Die Lungenfucht blos symptomatifch, und bas Sieber von ber Gattung ber Wechfelfieber, fo fann die Rieberrinde allerdings nutlich fenn, allein es ift biefes febr fchwer gu erfennen, und wenn man fich bierinnen irret, fo hat biefes bie fchablichften Rolaen. Man irret fich, wenn man glaubt, baf bie fieberbertreibenben Mittel nothig find, bas Rieber gu magigen, bas gur Entftehung ber Anoten Gelegenbeit giebt und fie entgundet. Es ift vielmehr bas Bieber blos ein Bufall ber Entgunbung berjenigen Theile, welche die Anoten umgeben; Die Rieberrinbe aber bernichtet nicht nur biefes Fieber feinesmeges, fonbern vermehret es fogar, weil fie die Entgunbung perftartet.

Est scheinen Torti, Morton, und selbst van Swieten, den Gebrauch der Fieberrinde in der Lungenschöft, des Gebrauch der Fieberrinde in der Lungenschöft, die sie von deren Rutzen anköben, nicht genng bestimmt, um diest simlöglich auch estgeschiedt und den scheiden Wirtungen der Fieberrinde haben, zu erträften. Tullen ergäbt in seinen Vorstenungen, der gede einen Parietungen, der einen Lussen, der die der die Unspektigen und der die Unspektigen der einen Fieber der die Ungeführt der die Engenfund beröhete. Er hatte alle Lage einen Fiest, auf dem den zie foste, umd sei seinen das Fieber den Gang eines Coppeten)

brentagigen Siebers ju halten. Diefes brachte Cullen auf die Gebanten, baf bie Rrantheit ein Wechfelfieber und die Lungenfucht blog fomptomatifch fen. Er gab baber bie Fieberrinde, und heminte auch wirflich burch folche die Aufalle und Die meiften anbern Bufalle. Dach einiger Beit zeigte fich die Rrantheit bon neuem; er verboppelte alfo bie Dofis ber Rieberrinde, und gab bes Morgens gu ber Beit, wenn ber Fieberanfall tommen follte, binnen feche Stunden gebn Quentchen babon. Diefes half auch, und unfer Berfaffer fehmeichelte fich eine gludliche Cur gemacht zu haben. Da aber ber huften wieberfam und ber Puls etwas fieberhaft mar, fo empfohl er bem Patienten, fich in ein marmeres Clima gu begeben, welches aber berfelbige nicht that. Ben bem Unfang bes Winters wurden die Unfalle viel baufiger, und es entfrand ein ftarter Muswurf von Giter, ber mit einem bectifchen Rieber vertnüpft mar, bas in furger Beit tobts lich murbe. - Es mangelt nicht au vielen Benfpiclen biefer Urt, welche beweifen, baf bie Sieberrinde nicht nur bie Knoten feinesweges beilet, fonbern fogar bie übeln Folgen berfelben befchleuniget. Es fann baber Diefes Mittel ben Bluthuften und bas Rieber verhuten, ohne bak es bie Congeffionen gertheilet, und wenn man mit feinem Gebrauch in ber Lungenfucht anhalt, fo verliert man baburch bie Beit. bie man zu andern Mitteln batte anwenden tonnen.

ju erregen, ber nach und nach gunimmt, bie Bufalle ber Lungenfucht barffellet, und fich endlich wirflich in folche endigt. In biefem Fall ift bie ben guter Beit in einer maffigen Dofis und blos ale ein fiarfendes Mittel gegebene Fieberrinde oft nublich. -Die zwente Urt einer ber Lungenfucht abnlichen 216gehrung, wo die Rieberrinde nuget, ift bie, welche nach borbergegangenen beftigen Unsleerungen, Die eine ftarte Schwache bervorbringen tonnen, & B. nach ftarten Bereiterungen ben großen Gitergefchwülften, ober nach chirurgifchen Overationen. ober burch ben baufigen und anhaltenben meifen Rlug entftehet. In Diefen Fallen fann man, mofern die gungen nicht entgundet find, ju ber Rieberrinbe feine Buffucht nehmen, bie auch, wenn bie Lungen noch nicht berrachtlich leiben, ben Fortgang ber brobenben Lungenfucht bemmen fann.

Dan muß in diefem Sall bamit anfangen, baf man fleine Dofen von ber Abfochung ber Richerrinbe giebt, folche aber gleich ausseten, fobalb man findet, daß bas Athembolen mehr erfchweret, ber Suften trocken, ber Buls gefchwinder und harter ift, bornehmlich aber, wenn ber Patiente fich bas ben über abwechselnbe Schmergen in ber Bruft betlaget. Wenn aber alle biefe Bufalle nachlaffen, fo muß man ben Gebrauch ber Rieberrinbe fortfeten. Sich habe in bergleichen Sallen von ben fchweiftreibenben und ben ftarfenden Mitteln, bie man gemeis nialich mit bem Mamen ber Bruffwundfrauter (pe-Ctoraux vulneraires) beleget, bergleichen ber Gint bermann, ber Spffop, das gungenmoos (Lichen pulmonarius Linn.) und andre abnliche Dinge find, aute Birfungen gefehen. In einem Sall, wo fchon alle hoffnung verloren gu fenn fchien, und mo die gungenfucht mit einer Gefäffiftel verfnupft mar, ben ber fich eine ftarte Bereiterung fant, babe ich einen que genscheinlichen Bortheil bon bem Gebrauch bes Gichelkaffees beobachtet, beffen man fich in einigen Probingen Frankreichs gegen die Lungenfucht gu bedienen pflegt +). Es murbe ber Rrante vollig baburch

t) In Deutschland ift bekanntermaßen biefes Mittel

wiederhergeftellet, und hat nachher noch gehn Sabre gelebt. Allein ob ich gleich in ben funfgebn Sabren, bie feit biefer gemachten Beobachtung verfloffen find, bad nehmliche Mittel febr oft wieber gebraucht habe, fo hat mir baffelbe boch feine Dienfte weiter geleiftet.

Einige hieher gehörige Bemerfungen find auch non Dr. Samuel Chapmann (Medical Communications, Vol. 1. p. 260.) mitgetheilet worben. Da Die harmacfigen und oft wiederfommenden Catarrhe eine ber haufigften Urfachen ber gungenfucht find. fo ift es febr wichtig, ein Mittel ausfindig gu machen, bas ben Fortgang berfelben hemmet, und ce iff mahricheinlich, baff in ben Rallen, wo eine Comache und Erfchlaffung ber ausführenben Gange von ben Drufen ber Luftrohre die Urfache ber oftern Dieberfunft ber Catarrhe ift, bie als ein ftarfendes Dittel gegebene Fieberrinde febr nuttich fenn tann.

Chapmann gab folche mit gutem Rugen ben einem Mann von ein und fechzig Jahren, ber einen Suffen batte, ber mit einem Sieber, Engbruffiafeit. offerm Geitenfteden und einem eiterartigen Muswurf verfnupft war, welcher fich bes Abenbe eini. germafen ben Berboppelung bes Riebers bemmte. Muf jeben Unfall folgte ein ftarfer Schweiß, ber bis um acht Uhr bes Morgens anhielt, ju welcher Beit ber Musmurf wieberfam, und ben übrigen Tag binburch bauerte. Der Rrante hatte feinen Appetit, und mar mehr abgezehrt, als es fonft bie Rranten in ber letten Beriobe ber gungenfucht gu fenn pflegen. Es zeigte fich ben ihm gegen Mittag ein rother Fleck auf ben Bacten, und bie Sande wurden inwendig beif und trocten. Die haut mar fo beif, als fie es ben hectischen Fiebern ju fenn pfleget. Der huften mar ftart, ber Auswurf haufig und bem aus einem Abfreff abnlich und mit Blutftreifen vermifcht. Ohnerachtet aller angewendeten Mittel nahm bie Rrant.

gegen die Berftopfungen ber Drufen, fonberlich ben Rindern, und felbft auch gegen bie Lungenfucht, von Mark febr empfohlen worden. 2. d. leb.

Rrantheit immer gu, bis enblich bie Sieberrinbe Ruten Schaffte. Allein es mar ben bem Patienten fein Rennzeichen eines borhandenen Rnotens ober Gefchwures jugegen. Man bemertte nicht, fo wie ben ber mabren Lungenfucht, fury nach ber Dabl= geit eine Berboppelung bes Rieberd: Die Dberflache bes Urins war nicht gleichsam mit einer getthaut bebecfet, und ber Urin hatte feinen flepengrigen Sobenfat. Rachbem bie Rieberrinbe einige Beit gebraucht worben mar, fieng ber Urin, ber ben Ega uber gang burchfichtig mar, an, einen giegelmeble artigen Bobenfat ju befommen, ber alle Tage baufiger murbe, unterbeffen baf ber Urin über bem Bobenfat hell und burchfichtig blieb. Das Sieber fam alle Abende regelmäßig faft um bie nehmliche Ctunde wieder, ben übrigen Theil bes Tages mar ber Buld ein wenig lebhaft und etwas gefpannt. Chapmann glaubte an allen biefen Rennzeichen ein wahres Wechfelfieber ju erfennen, bas fich im Dinfang unter ber Geffalt eines Catarrhe berficcht batte. und er fabe ben eiterartigen Auswurf ale eine Rolat ber Erfchlaffung ber lufirobrendrufen burch bie porbergegangenen oftmaligen Catarrhe an. Ginige Sabre barauf befam ber Patiente bie nebmliche Rrantheit wieber, und wurde auch auf diefelbe Urt burch bie Rieberrinbe gebeilt. Chen biefer Arat bebiente fich auch mit einem gleichen glücklichen Erfolg ber Rieberrinde ben einer Frau, bie faft bie nehmlichen Bufalle batte. Es flagte folche noch überbiefes über bie Empfindung einer Cehwere, Die fie unter bem Brufibein angab. Der porbaudene eiterartige Auswurf und bas bectifche Sieber fcbienen Rnoten ober ein fchon wirflich entflandenes Gefchwur in ben Lungen anguzeigen, allein bie Leibes. beschaffenheit ber Patientin war biefer Bermuthung entgegen. Die Rrantheit hatte fich auferbem zu einer Beit angefangen, wo bie Catarrhe epibemifch maren, welches anzuzeigen fchien, baff biefe Rraufbeit auch catarrhalifch fen. Heberbiefes find, wenn fich Rnoten in ben Lungen befinden, Die Bufalle im Minfang nicht ftart, und ber Suften ift lange Beit tros chen, ba bingegen bey biefer Patientin bie Sieber-

II. 25 and.

Ce.

aufälle

433

aufalle gleich Unfangs beftig, und ber Auswurf gleich fo fart als in bem übrigen Fortgang ber Rrantheit maren. Dit bem eiterartigen Muswurf war auch ein abnlicher Ausfluß aus ber Mafe ver-Inupft, fo wie man biefes ben einigen Catarrbent bemerfet. Der Urin machte einen balb weifen balb giegelmehlartigen Bobenfat, und bas Rieber nahm in turger Beit ben Gang eines brentagigen Wechfelfiebere an. Chapmann fieng bie Beilung mit Abertaffen an, und ba er noch immer wegen ber Matur ber Rrantheit ungewiß mar, fo gab er bie Rieberrinde querft in einer Abfochung, und nicht eber in Cubftang, ale bie er von ben guten Wirfungen berfelben überzeugt mar, woben er benn aber auch bie andern Mittel, Die Milch, Die Bruffptifanen u. f. m. nicht vernachläffigte.

Die Rieberrinde bat fich aber nicht nur in benenjenigen Rallen, mo ber eiterartige Auswurf Die Rolae eines Catarrhe in fenn fchien, fonbern auch alsbenn nuglich erwiefen, wenn Bufalle, bie ben oben beschriebenen abniich maren, auf eine Lungenentzundung folgten, und man Urfache batte, eine Eitersammlung in ben Lungen gu befürchten. Chapmann geftebet unterbeffen, bag er nicht mit Gemigbeit bestimmen fonnen, ob ber Musmurf citerartia fen ober nicht, und bekennt, bag ihm fein Mittel bekannt fen, bierinnen ju einer polligen Gewiffeit ju gelangen. Er felbit bat fich befonbere nach ben ju gleicher Beit baben porhandenen Bufallen gerichtet. Er hat bemertet, bag vor ben Lungenentjunbungen, auf welche Albscesse folgen, Die fich burch Die Lungenfucht endigen, gemeiniglich Rennzeichen porhergeben, Die eine chrouische Berftopfung ber Lungen ju erfennen geben, und daß in biefen Sallen bie Materie eine Urt bon übeln Geruch annimmt, beffen die Patienten febon por ber Zeit gemahr merben, zu welcher fich bas Lungengefchwur offnet. Die Abwesenheit biefer Rennzeichen bat ibm allemal Soffnung gemacht, allein er bat fich boch mit bem Gebrauch ber Sieberrinde hauptfachlich nach bem Bang bes Riebers und ber Befchaffenheit bes Urins gerich. tet, wenn folcher nehmlich einen baufigen giegelmehle

artiden

021.

Die Sauren von allen Arten sind als Mittel, die ber Fäulnis widerstehen und baden fühlend sind, in allen Fällen der Augenschucht dienlich. Jedoch ist die natürliche Pflangensaure") weit nüglicher, als die mineralischen Sauren \*\*), weil man sie in einer weit größern Doss geben kann. Sie ist auch unschädlicher, als selbst der Eßig, weil sie weit weniger den Dusten erreget.

Ce 2 922, Ohn-

mehlartigen Bobenfab machte, und der oben darüber sehembe Urin helle blied. Spapmann hat daben die Semerkung gemacht, daß, wenn auch die Fiebereinde durch andere Kennzeichen angezeich schied, die bei dem die gemeinsich feinen Russen schafte, wosene der lieu zwar einen ziegelneblartigen Vodenfab hatte, ieded aber über demsschen trübe blied. A. d. fe. felde

- 9) Man kann die etwas fäuerlichten Früchte, als g. B.d. bie Kirschen, die Erdbeeren, eine leichte Limonade ober fäuerliche eingemachte Dinge geben. Anm. d. fr. Neberg.
- \*\*) Die Minerassäuren sind nur gegen das Ende der Krantheit diensich, wenn eine allgameine Weigung zur Käulnis vordamben ist, das sie denn nicht nur den Fortgang der Fäulnis benmen, sondern auch die Colliquativischen Schwesse niebern. Die deste Urt, die Minerassäuren, d. B. die Wirriossäure, zu geben, dersidert derinnen, das man einige Teopfen davon in die Woschinkern des materialischen Judie Bruchtigkeit mischet. Im Aufgang der Krantfort, und sie lange als noch Justäle der Entzimbung zugegen sind, der Pulss lebbast und bart, das Albembolen schwerz, der Pulss lebbast und dart, das Albembolen schwerz, der Pulss lebbast und der Viele zu der Viele von der Viele zu der Viele von der von der von der Viele von der

923.

Das einzige gewiffe Mittel, woburch man ben Suis ften erleichtern fann, find bie Opiate. 3mar vermeb. ren biefelbigen bie Meigung zur Entzundung in bem Rorper, allein ber Schaden, ben fie auf biefe Weife herporbringen, ift both gemeiniglich nicht fo groß, als ber Rugen, ben fie baburch verurfachen, baf fie ben Suften beruhigen und Schlaf machen. Ginige halten fie beswegen fur schablich, weil fie glauben, baf fie ben Muswurf bemmen. Allein biefe Furcht ift ungegrunbet, weil fie tiefes nur auf eine Zeitlang thun, und nach einem gefunden Schlaf ber Muswurf bes andern Morgens weit leichter als gewöhnlich von Statten gebet. In bem hobern Grab ber Rrantheit scheinen gwar bie Opiate Die Schweife zu vermehren, allein fie erfeben Diefes boch wieder burch die Rube und Erleichterung, bie fie bem Patienten in einer an und für fich unbeitbaren Rrantheit verschaffen.

904.

Was ben Durchfall anbelanget, ber fich in bem hobern Grad ber Krankheit zeiget, fo muß man folchen burch

folden burch mäßig zusammenziehende Mittel, schleimichte Dinge und Opiate zu lindern suchen \*).

Die Nisabarber, die man sonst gemeiniglich ben jeder Gatung der Sunchfalls un verordnen pfiger, ist, so wie alse andere Pungiermittel, ben dem colliquativischen Durchfall, der sich ben einem hectischen Sieber

einstellet, schablich. Singegen schaffen bie frischen fauerlichen Obstar-

Dingegen schaffen die fuschen saueringen Doltatten, von denen um sondt immer glaubt, doß sie eine larierende Eigenschaft hätten, ben dem Durchsell, welcher sich dem der ihre der der hier der die der Kallniss widerstegenden Kräfte einen geoßen Olusen.

Jufage zu dem zwenten Abschnitt des vierten Hauptstücks.

9) Menn es die Kräfte des Patienten verslatten, fann man Chystiere mit der Abbochung von Reis, Gerste oder Hober geben, und Exporutbin, der mit einem Eydotter aufgelöset ist, das Diascordium und Sheriat darzu thun. 21. d. fr. Ueb.

niche

eine Berftopfung bes Zellengewebes herzurühren, bie eine Folge ber verftopften lungenausbunftung ift.

Unter ben begetabilifiben Rabrungsmitteln, bie Lungenfüchtigen mit Recht empfohlen werben, verbient bor allen Dingen ber frifch ausgeprefite Burfenfaft angeführt zu werben, ben man mit Bucker verfußen und fatt bes gewöhnlichen Getrantes nehmen fann. Man fann eine Milchbiat bamit verbinben, ober ihn auch allein mit anderm Dbft und vegetabilifthen Mahrungsmitteln und ben Gaften ber Cichorienartigen Pflangen ben folchen Datienten, wo bie Mild nicht angewenbet werden fann, gebrauchen laffen. Er linbert bie fieberhafte hike, und es haben Musell, Marr und andere fich beffelben mit unlaugbarem Bortheil bebient. Der unter gemeinen leuten gewöhnliche Roggenbrev ift fchwer Bu berbauen, und es haben andere oben angeführte begetabilifche Dabrungsmittel allerdings ben Borgug por bemfelben. Die leichten Gleifchbruben von leichten Rleifcharten, als Schildfroten, Bipern u. f. m., find nicht so unnuß, als es Bosquillon oben behauptet. boch find folche ben einem von feinem Lungengeschwur. fonbern bornehmlich bon Scharfe ober Mangel ber Rahrung entstandenen bectifchen Fieber noch bienlicher. Der Benuft rober erft furglich gefischter Muftern ift auch febr beilfam. Allein Griffithe Trochiefen aus ben Gdnecken fund unnuß.

Das Neiten muß vorzüglich in den Morgenstunden, oder doch wettigstens vor der Mahlzeit vorgenommen werden, doch ist daben alle Erkältung und Näffe, so wie im Gegentheil auch die Erhätung, zu vermeisten. Ben einem starken vorzandenen Fieder oder zu großer Schwäche, und wenn das Neiten allemal eine große Mattigkeit zurüklässe, oder der Patiente daben und darund stark huster, ist dasselbeit zu vermeiden. Das Kahren ist diesen Albequemitichkeiten meiden, Das Kahren ist diesen Anderschriftscheien

nicht fo febr unterworfen, boch ist die baburch erregte Bewegung nicht fo vortheilhaft, und ber Staub baben lungenfüchtigen Patienten oft schablich. - Ben ben Seereisen, Die fonderlich die englischen Mergte fo febr empfehlen, muß ber Patiente fich einen Vorrath von frischen Regetabilien, und wo möglich auch auf bem Schiffe immer Mild und frifche Rleifchbruben von jungen Thieren. 3. 23. von Ralbern und jungen Subnern, Ju verschaffen fuchen. Daß man bergleichen Reifen nur ben guter Sabregeit und in gemäßigte Begenben borgunehmen bat, ift leicht einzuseben. - Gine ente Standene Schwangerschaft balt oft ben übeln Musgang ber Lungenfucht, wegen bes baburch verurfachten Tries bes ber Gafte gegen ben Unterleib u. f. m., auf, allein gemeiniglich erfolge ber Lob furze Beit nach ber Dieberfunft burch Entfraftung ober Mildverfebung nach ben Lungen. - Gine ber vornehmften biatetifchen Regeln für fungenfüchtige ift, baß folche zeitig zu Bette geben muffen. Bu frub aufzufteben, ift fonberlich in bem bobern Grabe ber lungenfucht wegen ber Unterbrechung bes Echweif. fes fchablich. Denn obgleich bie colliquativifchen Schweife wo moglich zu vermeiben find, fo muß man fich boch buten, folche burch Erfaltung gu unterbrechen. Die Patienten bleiben fonft ben gangen Lag febr matt, ober bekommen Dhnmachten, und weit haufiger noch einen Durchfall, ber allemal noch mehr Beschwerben erreget und geschwinder jum Tobe führet.

bes vierten Sauptftuds.

Will man dem Patienten Mild gebrauchen lassen, so muß man nur darauf sehen, daß solches in einer him-längtichen Menge geschiebet, indem oft manche Arten der Mild, 3. B. die Estennich, in einer solchen keisten Dosis gegeben werden, daß urmöglich davon eine stoße Wirtung zu erwarten ist. Der Kranke kann die Mild, Molsen u. f. w. im Bette zum Theil trinden, wosern biese keinen Schweiß erreget. Man kann auch mit der Mild dem Patienten etwas weißes

Ce 4

Brob

Brod genießen laffen, weil manche Perfonen auf biefe Urt fie beffer vertragen fonnen.

Unter ben aus Milch zubereiteten Dingen, beren man fich ben ber Lungenfucht bebienen fann, ift auch ber Buttermilch zu ermahnen, bie, wenn fie in gehoriger Menge (benn in fleinen Portionen bilft fie nichts) genoffen wirb, fonberlich wenn bie Berbauungswerf. geuge gut find, oft febr guten Dugen, vorzüglich ben vorhandener ftarfer fliegender Sige u. f. m., verfchaffet bat. Ginige, vornehmlich Sr. Soffmann (diff. de falutari feri lactis virtute) empfehlen auch bie fonannten fußen Molten \*). Es ift aber biefes \*\*) eine langweilige Bereitung, und Diefe Molfen befommen, wenn man ten Grab bes Feuers nicht geborig in Acht nimmt, ober fie nicht immer ben ber Bereitung umrührt, leicht einen brenglichten Gefchmack. Ich babe auch nie gefeben, bag biefes Mitchpulver febr große Dienfte geleiftet bat. - Der Milchaucker ift oft fchlecht bereitet. Man fann ibn, wenn er gut ift. gu Bruftranten u. f. w. feten. Es muß biefes aber. wenn er nugen foll, in farter Dofis gefcheben. Conft wirkt er wohl nicht anders als ein bloffes erbichtes Mittel.

Die Milch, welche man mit Recht als eines ber borguglichften Mittel ben ber lungenfucht und ben mit ihr verwandten Krantheiten anfiehet, ift eine mahre Emulfion, beren blichter Theil, Die Butter, in bem mafferichten Theil ober Molfen vermittelft bes fchleimichten fasichten Beffanbtheils aufgelofet ift. Das Rochfalz scheint nach Voltelen (Observar. de lace humano. Cap. III.) in ber Milch both nicht fo febr,

als es oben G. 412. behauptet worben ift, bie Deigung zu bem Gerinnen zu verhuten. Die Frauenmilch fest im Gangen mehrern Robm, und biefes in einer fürgern Zeit als jege andere Mildy ab, und fie ift, wenn Die Umme blos thierifche Speifen oder eine mit folchen vermischte Rabrung zu fich nimmt, gang und gar nicht gu bem Souerwerben geneigt. Huch ben einer blos vegetabilischen Roft gerinnt fie weit fpater, als bie übrigen Urten ber Milch. Mach Voltelen und anberer Erfahrungen enthalt bie Menschenmilch mehr dlichte und garte tafichte Theile, als Die Efelsmilch, welche lettere mehr Waffer und feste Bestandtheile in fich bat. Die Pferbemilch ift reichhaltiger am festen Wehalt, als bie Menschenmisch, enthalt aber weniger Del und Baffer. Die Ziegenmilch hat mehr Rafe und weniger Waffer und Del, als Die Menschenmilch. Die Echaafmilch ift fetter und fafichter, als bie Menfchenmild, binges gen nicht fo bunne. Die Rubmild endlich hat weit mehr Del und Rafe, als bie Menschenmilch. - Die fauerlichen Molten (Serum ladis acidulum) merben burch Laab (wo man ju zwen Pfund Milch ohngefabr achtzebn Gran von laab, ober ber mildhartigen Materie in bem Ralbermagen, Die mit zwen loffel voll Milch versunnt ift, nimmt) ober mit Weinfteinrahm (movon ein Quentehen auf ein Pfund Milch genommen wird) ober Cirronenfaire (bavon einige Coffeeloffel auf ein Pfund Mild gureichen ) bereitet. Man thut Diefe Cauren ben bem Rochen bingu, und laft fobann Die Milch fo lange fieben, bis fie fich vollig von ben fanichten Theilen gereiniget bat. Es fonnen biefe Dolfen bernach mit Enweiß abgeflart und burchgefeihet, und die überfluffige Caure burch Rrebsaugen ober Magnefia, in welchem Falle fie purgierenber find, verfüffet werben. Gie befommen aber burch biefe Mera füßung einen tauben erbichten Gefchmack. - Die Weimmolten (Serum lactis vinosum) werben verfer-Ce 5

des vierten Sauptstuds.

<sup>\*)</sup> Es wird bie Milch gu einem Dufver eingefocht, und biefes in Baffer ober einem Rrauterthee wieber aufgelofet.

<sup>\*\*)</sup> Das eingefochte Milchpulver nennt man im Franjofischen Franchipane.

tiget, indem man zu einem Maas fochenber Milch gche bis zwolf loth von einem guten weißen fauren Wein gießet. Diefe Beinmolten find gwar nicht fo nab. rend als die andern, allein sie find in bisigen Krankbeiten, Mervenfiebern u. f. w. wegen ihrer erquicken. ben und ben Echweiß beforbernben Gigenschaften febr mublich, - Wenn man befürchtet, baf bie Milch für ben Rranten zu bief ober fchwer fenn moge, fo wird folche baufig mit Baffer, ober einem leichten mineralifchen Baffer, worzu in unfern Gegenben vorzuglich bas Celgermaffer gebrauchlich ift, ober auch mit einer leichten Abkochung von Bruftkrautern ober ber Abkochung bes islandischen Moofes vermischt, getrunken. Man faun fobann im Unfang erft ben britten Theil von Dilch nehmen, und die Dofis berfelben nach und nach, fo wie fie ber Patiente immer beffer vertragen lernt, vermehren. Daß man bie Reigung gur Erzeugung ber Gaure ben bem Rranten burch abforbirende und gelinde ftartenbe Mittel zu verhuten fuchen muß, und bol berfelbe ja feine Rehler in ber Diat machen barf. bie barzu Unlaß geben konnen, ift allgemein befannt.

Unter benen in neuern Zeiten ben ber lungenfucht porguglich empfohlenen Mitteln find bie in fleiner Dofis fruh und Abends fo gegebenen Brechmittel, baf fie ein ober zwenmal Erbrechen erregen, eines ber bornehmsten. Es ift von Thomas Reid (fiebe beffen Abbandlung über bie Matur und Beilung ber Lungenfucht, überfest in ben Samml, für praftische Herste. Bb. X. S. 603.) fonberlich bie Tpecacuanha bargu empfohlen worden. Er fest ihren Rugen nicht nur in ber Wirfung, die fie auf ben Magen haben, und moburch sie, indem sie die in demselben befindlichen Unreinigfeiten ausleeren, ben Sufren milbern, fonbern auch in der badurch bewirkten Erschütterung ber lungen und Ausleerung bes icharfen Schleims und Giters. Wielleicht kann aber auch bie Tpecacuanha ben ber fungenfucht

genfucht noch burch ihre frampfftillenbe und bie Husbunftung beforbernbe Gigenschaft nugen. Reid fabrt mit bem Brechmittel burch alle Perioben ber lungenfucht fort, und widerholt baffelbe nach Befchaffenbeit ber Rrafte und Beftigfeit ber Bufalle. Gemeiniglich ift es hinreichend, wenn es ber Patiente nur des Morgens nuchtern im Bette nimmt, er barf aber nicht Darauf Schlafen, weil solches zuweilen bie Wirkung bes Brechmittels auf ben Magen verhindert. Es ift gewiß, bag ber Buftand bes Magens einen großen Ginfluß auf ben Suften ber lungensuchtigen Derfonen bat. und felbst ein fremvillig entstandenes ober burch Suften hervorgebrachtes Erbrechen lindert ben Suffen ben ber Lungenfucht auf eine Zeitlang. Da unterbeffen bas Brechmittel febr farte und wirffame Bewegungen in bem Korper bervorbringt, fo muß man fich beffelben allemal ben ber Lungenfucht mit vieler Borficht bebienen (fiehe oben G. 420.), und immer nur mit einer fleinen Dofis ben Aufang machen. Daß es zuweilen wieber Bluthuften erregen, und auch (wie biefes Reid erinnert), wenn feirrhofe Berfropfungen in bem Dlagen und Unterleibe zugleich mit vorhanden find, schaben kann, habe ich felbst erfahren.

Der Ciebrauch ber Opiate ist in der Lungensuche außerordentlich heilfam, oder doch wenigstens nicht zu enteberen, was auch viele Schriftseller darwider ja gen. Im Unsang der Krankseit fann die Wiederkunft des Slutspenens durch Opiate, die die Rücksebe des catarphalischen Hustens verfindern und dessen des einstehen, oft verhütet werden. Es muß aber Abertassen vorhereschen, und der Leich gesinde offen erbalten werden. Auch in der zwozten Periode der Krankseit sind die Deriate zur Mitberumg des Hustenschen der Krankseit sind die Angele der Krankseit sind die Angele der Krankseit sind die Gestand der Krankseit und der Krankseit und der Krankseit und die Gestand der Krankseit und die Gestand der Krankseit und der Gestand der Gestand

burch

burch nicht nur ohne Schaben, fonbern gewiß mit wirt. lichem Rugen ber Datienten genommen worden find. Ift eine reigenbe bunne Scharfe, bie bie innere Saut ber Luftrobre reifet, vorhanden, fo fann man biefe Mittel mit schleimichten auch gelinde zusammenziehenben Dingen verbinden, und auf biefe Ilrt verfertigte Ruchelchen gur Stillung bes Suftens in ben Mund nebmen laffen. In ber letten Periobe ber Rrantheit ends lich find bie Opiate bas einzige Mittel, bie fo febr befebwerlichen Bufalle, Die Schmerzen, Schlaflofigfeit und Durchfall, zu milbern. Es ift mabr, baß fie bie colliquativifchen Schweiße vielleicht vermehren fonnen, allein es ift biefes auch nicht völlig ausgemacht, und zwentens wird biefer Schaben gewiß, wie Cullen erinnert, burch bie anbern unlaugbaren Bortheile, Die fie verschaffen, erfest. - Der Gebrauch trochner Rauchermittel ift ben ber wahren lungenfucht felten nublich, fondern es wird gemeiniglich ber Suften und bie Engbruftigfeit baburch vermehrt. Singegen kann ben offenen lungengefchwisren, fonberlich wenn bas Giter einen fehr übeln Geruch bat, bas Einathmen feuchter Dunfte von Ubfochungen gelinder Bruftfrauter, ju benen man etwas Terpenthinol fegen fann, wirklichen Mugen leiften. Rranfe fann fich ju bem Ginathmen eines papiernen Trichters ober auch ber befannten Mudgifchen Mafchine bebienen. Ben ber schleimichten lungenfucht bingegen und einer großen Erschlaffung ber lungen find bie troch. nen Raucherungen mit Maftir, Bernftein u. f. m. wirklich bienlich. Man muß aber, fobald als ber Husmurf fich verliert, und bie lungen ihre Starte wieber erlangt haben, bas Rauchern auch gleich ausfegen. - Der innerliche Gebrauch bes Bergpechols, ber in neuern Beiten empfohlen worben, ift oft unwirffam ober schablich.

Das Einathmen ber firen Luft, das von mehrern Meuern ben der Lungensticht, sonderlich wenn faullichte Geschwure vorhanden sind, empfohlen worden ist, kann vielvielleicht den übeln Grruch des Eiters milbern, hat aber sonst keinen großen Russen in den mir dekannten Erfahrungen gelesste. Die dephlogistieitre eingeathmete Auf wird natürlicher Weise das Utgembolen erleichtern, und es könnte, wenn es möglich wäre, dem Patienten diese kuft anhaltend zu verschaffen, selche vielleicht sehr müßlich senn. Unterdessen ein Theil ihres Russens durch dem Gebrauch einer reinen Landusse erlangt werden.

Das bekannte Hulmische Mittel, das innerlich ben Lungengeschwüren vorgeschlagen worden ist, hat, wenn ich es brauchen gesehen, nicht genüßer, und zuweilen hat das dadurch in dem Magen entstandene Mittelsalz ein heftiges Purgieren erreget. — Luch das Malzbecoft, das einige wegen der in ihm enthaltenen spien Lust empfohlen haben, kann in der leisten Periode der Lungensucht, weil es leicht purgiert, nicht gut angewender werden.

Ben dem colliquativischen Durchsall wird von einigen das Decost von den Pomerangenschalen empsoheien. Mit hat die Columbonungel mit einem creichten Mittel und fleine Opiate die besten Dienste geleistet. — Ben den colliquativischen Schweisen ist ein selbe glieben die erhölten Mittel, dech muss men jede plössische Erfaltung verhiten. Der Alaun zeigt sich auch in diesem Kall, so wie selbst zuweilen den dem celliquativischen Durchsall, unnüs. Bom kerchenschwamm, den man ebenstalls empfolsen, erwarte ich selv wenig.

Einer der beschwertichsten Zufälle ben der Lungenjude find die expennatischen, ost herwunzlehenden, ost blos in der Brust und den außern Theilen an der Brust feststigen Schmerzen. Laue Umschläge, das Sinreiben der flüchtigen Salbe mit Kampher, Blasenvstasier und kleine Abertässe sind der einzigen Mittel, die den diesen de beschwertlichen Zufall, der ost der Lusten und Auswurf verhindert, sich noch nüssich erzeigen. 3).

Die

\*) Das Griffithische Mittel gegen bie Lungenfucht aus Myrrhe,

Die Beilung bes bectifchen Riebers grunbet fich allemal blos auf die Beilung ber Urfachen, von benen folches entftebet. Der Genuff einer leichten vorzuglich vegetabilischen Diat, gelinde nabrende, fauetliche, fublende Betrante, eine gute maffige guft, gelinde bie Charfe einwickelnbe, und ju gleicher Beit gelinde ftarfenbe Mittel, machen bas Bornehmfte ber Cur aus. Ginb Unreinigfeiten in ben erften Wegen bber eine Berftopfung ber Gingeweibe bie Urfache ber Rrantheit, ober erfdweren fie bie Eur, fo muffen foldhe abgeführt und aufgelofet werben, und man muß fobann gelinde ftarfenbe Mittel, einen fchmachen Hufguß von ber Fieberrinde und fchwache Gifenmittel geben. Ift eine innerliche Bereiterung bie Urfache, fo muß man folche bald, wenn es möglich ift, burch Ginschnitte ausleeren, und bie Charfe ber Gafte burch Milch, Molfen u. f. w. verbeffern. Ift ein anderes Gingeweibe als bie lungen exulcerirt, fo find bie Mittel mit Rudficht auf bie Datur teffelben zu mablen, und bas ber ben ber Bereiterung ber leber gelinde auflofende und bittere Mittel, ben einer Bereiterung ber Dieren folche Dinge, bie eine gelinde urintreibende und reinigende Rraft haben, und ben ber Bereiterung ber Bebarmutter Ginfprigungen u. f. w. zu gebrauchen. Ben bem Schleichenben Rieber bon metallischen Giften find folche Mittel, bie ben Giften entgegen finb, 3. 25. grabifches Gummi, Enweiß, Dele u. f. w. und ben bem von Urfenif entstandenen außerbem noch ber Schwefel innerlich au geben. Ein Bectifches Rieber von guruckgetretenen Musichlagen erforbert Baber, Reiben, Blasenpflafter und bie Wieberherstellung biefer Musschlage. Die unterbruckten Ausleerungen find wieberberzustellen ober bereren Stelle zu erfegen.

Fünftes

Morrhe, Eisenvitriol und Wermuthfalt (Camml. für praft. Merste, B. VI. S. 579.) nußt nur ben ber schleimichten.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# Kunftes Hauptstück.

Bon den Samorrhoiden, oder der blinden und fliegenden guldenen Aber.

## Erfter Abschnitt.

Bon den Erscheinungen und Ursachen der Samorrhoiden.

925.

Ein Albgang von Blut aus gewissen fleinen Geschwilsten, die am Rande der Oessung des Hinten au ensstehen pslegen, ist gemeiniglich derzeinig Aufall, welcher die Krantseit ausmachet, die man die Samocredien oder die güldne Ador zu nennen psleget. Doch wird auch ein jeder Albgang des Wiltes durch den Hintern, der eine vosse Stutes durch den Hintern, der eine vosse Samocredien. Des hoher die die Verste die Hinternung felglich nicht weit von der Oessung des Hintern zu suchen ist, als die nahmliche Krantseit aus der die Verste die Hinternung felglich nicht weit von der Despinung des Hinternung solchen die die Verste die Hinternung sie Versten der eine Schalen der die Verste die Hinternung der Versten der die Verste die Kanton der Versten der die Verste die Verste die Versten die Versten der d

026. Man

<sup>\*)</sup> Nach Callen (Nofolog, I. B. C, 219, ber beutschen Utber() besteben bie Kenngeichen der Humperschleiten Dariment, oah der Patiente eine Schwere oder einen Schwerz im Nopf und in dem Schwerz im Nopf und in dem Schwerz in the einen Schwerz in der Humperschleiten der Weberg und der Verlagen der Verlag

926. ' · · · ·

Man glaubt, daß bey beyden Arten der Abgang des Blutes aus gewissen kleinen Geschwüssen könnt, die schon verher vorsanden gewesen sind, und die man mit dem Namen der Zakrorrboidalgeschwülste beleget. Sehr oft sind dergleichen Geschwülste beleget.

fteben, aus benen meiftentheils Blut berausfliefet. bergleichen aber auch, ohne baf fich folche auffere Gefchwulfte geigen, burch ben Daftbarm abgehet. Unfer Berfaffer theilt fie ein: 1) in fliegenbe bamorrhoiden mit aufgeschwollenen Samorrhoidalges fagen, und diefe find wieder entweder blutig ober schleimicht; 2) in außerliche flickenbe Samorrhois ben mit einem Borfall bes Daffbarms; 3) in innerlich fliegende homorrhoiden ohne augerliche Gefchwulft ober Borfall bes Daftbarms +), ober 4) in blinde Samorrhoiden. - Ben ben Cebleims bamorrhoiden gehet eine ber Auflofung bes Gumnit Tragguth abuliche Materie ab. Gie geben oft bor ben blutigen Samorrhoiben borber, ober folgen ibnen. - Ben ben Samorrhoiden mit einem Bors fall bes Maftbarme ift juweilen ein erschwertes Urinlaffen und andere Rufalle gugegen, Die fich aber nach Buructbringung ber Maftbarms wieber verlies rent. - Die Ctablianer glaubten, baf bie innerlichen Samorrhoiden aus ben Meffen ber Mortabet und bie außerlichen aus benen ber Soblaber entftunben. Allein unfer Berfaffer erinnert in feiner Dofologie (a. a. D.), baf die Mefte biefer Gefaffe fo febr mit einander verbunden find, baf feine folche Unterscheidung Ctatt finben fann. 21,0, fr. Heb.

1) Die Schleimbamerkoiden kommen nicht aus den aufgeschwellenen Gefäßen, sondern wahrschänlich aus den Schleimbrisen des Raftbarms. Der abgehende Schleim ist est fehr schaumdet und wöhrericht, zuweilen aber auch bles schleimigt der humbarisch zu weilen aber auch bles schleimigt der humbarisch und mit Flutsprinnen gefärbt. Man sehe auch Cullen a. a. D. 21, 21, ble. schrolisse vorhanden, ohne daß Blut aus ihnen gehet. Man rechnet sie aber auch sodann noch mit zu den Hämortholden, und pflege sie die blinden Samorrhold. den (Haemorrholdes coecae) zu nennen.

927

Wenn diese Geschwüsse aus dem Maskdarm hervorktreten, so sind sie zuweilen ganz abgesindert, rund, wid ragen über dem Ande des Hintern hervor. Sehr oft aber schwellen sie auch in einen vollkonumenen Ning auf, so daß es gleichstam sieher, als wenn der Hintere aus dem Körper hervorgetreten, und ein Vorfall des Maskdarms verhanden wäre.

028.

Zuweilen entstehen diese Geschwüsste, und der Abgang des Slutes aus solchen, blos als eine topische Krankheit, ohne daß sonst eine Krankheit in einem and dern Theil des Körpers vorherzieht. Oft aber empsiddet auch der Patiente, noch ehe die Geschwüsste der die Geschwüsste der des But abgehet, in derstiebenen Theilen des Körpers mancherlen Beschwerden, als Kopfischmerzen, Schwindel, eine Schwere und Trächeit im Kopfe, Engbrüstigkeit, Uebelfeit, Constitution und Schweren und Kingen und in den kenden. Und off ist auch den diesen mehr oder weniger hestigen Zufällen noch ein zienlich states Kieber (Pyrexia) vorsauben.

Meistentheils hat auch der Kranke zu der Zeit, wenn die Hämoerholden durch diese Zuställe ihren Anfang nebmen, die Empfindung einer Wölle und Drucken, hise, Kurken und Schmerzen in und um den Hintern.

Smoetten gehet vor der Krankheit noch der Abgang von einer wässeichten Fenchrisseit oder Scheim aus dem Hontern vorher, und manchmal ist dieser wässeichte Abgang noch mit einer Geschwulst der Kampe.

11. Zand. Ef

choibalgefaße verknupft, und es scheinet berfelbe, fo wie ber Abgang bes wirflichen Blutes, Die eben angeführten Befchwerben bes gangen Rorpers ju erleichtern. Man hat baber um biefer Urfache willen benfelbigen mit bem Mamen ber weißen ober Schleimhamourhoi-Den (Haemorrhoides albae ober mucofae) beleget.

Die Menge bes Blutes, welches ben ben Bamorthoiden abgebet, ift zu verschiebenen Zeiten auch febr berfchieben. Zuweilen fließt bas Blut blos alsbann beraus, wenn ber Patiente Stubigang bat, und es folgt folches gemeiniglich in einer großern ober geringern Menge auf ben Abgang ber Ercremente. Ben anbern Rranten gehet bloges Blut ohne irgend einige Ercremente weg. Diefes lettere gefchiebet vornehmlich in bem Ralle, wenn bie oben beschriebenen Diefcmerben borbergegangen find, ba benn auch gemeis niglich die Menge bes abgehenden Blutes siemlich betrachtlich ift. Es ift biefer Abgang ofters fo ftarf, und er fommt fo oft wieber, bag man fich faum vorftellen fann, wie es moglich ift, baf ber Rrante noch baben am leben bleiben fann. Man findet auch wirflich Beng fpiele, wo wegen ber heftigfeit bes Ubganges ein ploglicher Tob erfolget ift; es find aber bie Ralle biefer Urt felten. Gemeiniglich ereignet fich ein fo farter Abgang nur ben folden Derfonen, Die fchon ofters biefe Rrantheit gehabt haben, und es bleibt oft nach bemfelben eine große Schwache und eine Leucophleamatie ober Wafferfucht guruct, bie enblich ben Tob bes Patienten verurfachet.

Gehr oft ift bie Erscheinung ber blinden Samorrhoiden und des Abgangs von Blut ordentlich periobifth, und es fommt biefelbige immer zu bestimmten

Beiten wieber \*).

930. Ben

\*) Unterbeffen find biefe Perinben boch nicht fo beutlich

Ben alten Perfonen verliert fich ber Samorrhoibal-Auß, wenn er gleich zuvor fich ziemlich baufig ben folchen gezeiget bat, boch oft vollig: in welchem Rall benn gemeiniglich bergleichen Patienten einen Schlagfluß ober paralntische fahmung befommen \*).

Buweilen entzunden fich auch bie Bamorrheibalaes fcwulfte febr fart, und es gehet biefe Entzundung in eine Bereiterung über. Diefes macht, baß fobann fiftulofe Gefchwire um ben hintern und Maftbarm entfteben \*\*) \*\*\*).

8f 2 032. Biele

lich bezeichnet und orbentlich, als wie in benenienis gen Samorrhagien, bie aus Theilen entfteben, bie mit bem gangen übrigen Korper in einer febr genauen Berbindung ftehn, bergleichen die monatliche Reinigung ift, bie bon bem fonberbaren Gleichgewicht abbangt, bas gwifchen ber Gebarmutter und allen übrigen Theilen ber thierifchen Dekonomie Ctatt findet. 2. d. fr. Ueb.

- \*) Er entfiebet bagegen auch oft erft im boben Alter. und in Diefem Rall werben gumeilen Die Datienten baburen gegen andere Rrantheiten gefchust ober bas bon befrenet, und fie erlangen manchmal ein betrachtliches Alter. 21. d. Ueb.
- \*\*) Sich habe eine entfetlich große Geschwulft bavon entfteben feben, aus ber, ba man fie offnete, wenigftens in Dfund Blut fam, bas von garbe ben rothen Weinbefen abnlich mar. Man entbectte fobann ein fiftuldfes Gefchwur, an bem ber Patiente auch farb. 21. d. fr. Ueb.
- \*\*\*) Es entfteben gumeilen folche große Cacte, und es find die Saute, die fie bilden, fo erfchlaffet, baf man bie beffanbigen und fehr farfen Blutungen. Die aus ihnen fommen, nicht anbere als burch 216. fchneibung biefer Gache verhuten fann. 2. 0. 11eb.

Wiele Aerzte sind der Meinung, als wenn die Hämertoioalgeswilfse bles aus einer krampfabrigen Geschwulft der Erweiterung der zurücksührenden Abern enstlinden, und es ist auch nicht zu dagnen, daß man wirflich den der Eröffnung toder Körper zuweisen des gleichen variose Ausbehungen entoerte hat \*). Unterdessen geschiebet dieses aber doch nicht immer, und

- \*) Es find bie Samorrhoibalgefchwulfte oft blos fleine bunfelblaue Gefchwulfte, bie, wenn bie Bermehrung bes Umlaufe bes Blutes +) in ben bengebbarten Befagen aufgebort bat, ohne Berreiffung wieber verschwinden. Dan ift baburch auf die Gebanten gefommen, baf bie Samorrhoiben in Gefagen entftunden, bie fich erweitern tonnen, und baft die Blutung burch die Deffnung ber Mundungen (Anastomofis) und bie Berreiffung ber Benen berurfacht wurde, die man als baricos anfabe. Saller felbft hat biefe Meinung vertheibigt, Die aber vielen Schwierigfeiten unterworfen ift. Denn 1) find bie Benen um ben Maftbarm gu flein und ju feft, ale baf eine folche Musbehnung in ihnen Statt finden tonnte; 2) find Die Benen nicht erfchlafft und jufammengefallen, fonbern gefpannt; 3) find bie Samorrhoibalgeschwulfte fest und bart. und es gleichen biefelben feinesmeges Benen, bie aber ihren naturlichen Buftand erweitert find. 4) Enblich zeigt bie Bergliederung, baf in bergleichen Rallen Die Benen nicht mehr als gewohnlich ausgebehnt finb, fondern baf biefe Gefchwulfte von bem in bas jellichte Gemebe ausgetretenen Blute berrubren, und es entftebet bie Barte, Die folche, wenn fie alter werben, erlangen, von bem in biefen Bellen vertheilten und ergoffenen Blute. 2. d. fr. Leb.
- 1) Dber vielmehr bie Grodungen in ben Acften ber Renen, und bie andern Ursachen, bie ben Rückfluf bes Bittes aus ben Samorrhoidalvenen verhindern. 26. Ueb.

nach meiner Meinung ist es niche ber gewöhnlichste Fall, sondern es werden vielmehr die Geschwüsste deurch eine Erziefung des Blutes gebildet, die in das zellichten Gewebe des Mactivarns nach ebe dem Ende dessible veschieben. Diese Geschwüsste nich alte in der hebe des von die erst fürzisch entstaben, des sich von eine für dehen sie der hebe des den eine fie der schon eine festen Substanz.

#### 933.

Es erhellet aus ber Betrachtung ber Urfachen, Die gu ber Entftehung folder Gefchwilfte Gelegenheit geben, und bie von mir hernachmals angeführet werben follen, beutlich, baf biefelben meiftens baburch bervorgebracht werben, wenn die frene Ruckfehr bes Blutes aus ben gurudführenden Abern bes untern Ende bes Daftbarms burch etwas verhindert wird. Gine ftarte Unbaufung bes Blutes in biefen Abern fann machen, baf ein Ente berfelben reiffet, und auf biefe Urt bie Blutfrurgung und bie Geschwülfte entstehen, beren ich oben Erwähnung gethan habe. Wenn man aber auf ber anbern Geite überleget, baß vor ber ben ben Samorrhoiben vorhandenen Blutfturzung oft ein Echmers. Entzundung und Rieber, wie auch viele andere Zufalle vorhergeben, welche zeigen, baf bie topifche Rrantheit mit einer besondern Beschaffenheit bes gangen Rorpers in Berbindung ftebet; fo wird es baraus mahricheinlid), baß bie von mir angenommene Berbinderung ber Rudfehr bes Blutes auf die Urt wirket, wie ich foldes oben (6. 769. 6. 250.) erflaret habe. und baf folglich bas Bluten bier vornehmlich aus ben Echlagabern erfolget ").

8f 3 934. Gi

<sup>9)</sup> Ohnerachtet die Samorehoiden mehr und eigentlicher aus den Schlag- als aus den guruckführenden

934.

Einige Mergte find ber Meinung gewesen, baß auch die Berschiedenheit ber Art ber Gefäße, aus welchen

renben Abern fommen. fo fcheinen fie boch bie Rolge einer in ben lettern entftanbenen Bollblutiafeit gut fenn: benn man bemerft feine Berbinbung gwifchen bem Ende bes Maftbarms und bem übrigen Rorper, welche die arteriofe Bollblutigfeit begunftigen. ober, wie diefes ben anbern Samorrhagien gefchiebet, eine besondere Congeftion in ben Arterien perurfachen tonnte. Die Gefafe find in biefen Thei-Ien nicht fo nabe an ber Dberflache, ale in ber Rafe (fiebe oben C. 251.), gelegen. Ueberbiefes entfichet ber Samorrhoidalfluß vorzuglich glebenn, wenn eine venofe Bollblutigfeit und Congeftion Ctatt findet, ferner gu ber Beit, wenn bas Uebergewicht ber Bollblutigfeit von ben Arterien gu ben Benen übergegangen ift, und vornehmlich, wenn bas Syftem ber Pfortaber auf eine befonbre Beife leibet, und bas Blut in ihren Meften floctet. Wenn alsbenn bie ausbunftenben Gefaffe fchmach werben, fo entfichet eine Bauchmafferfucht; wenn fie aber bingegen einen binlanglichen Wiberftand machen, fo haufet fich bas Blut in allen ben Theilen bes Canals ber erften Wege an, in welche fich bie Heffe ber Pfortaber vertheilen. Bornehmlich aber ge-Schiehet biefes in bem untern Theil bes Daffdarms, in welchem Theil und gegen bas Enbe ber Denen blos eine Bufammenbructung Ctatt finbet. Bahricheinlich wird fobann ber llebergang bes Blutes und bie Berbindung gwifchen ben Urterien und Benen gehemmt, baber benn eine Unbaufung bes Blutes in ben Arterien und eine Berreiffung in benfelben erfolgen muß. Dan fann nicht zweifeln, bag bie Ergieffung bes Blutes aus ben Arterien entftebet, wenn man nur auf die Zeichen ber arteridfen Bollblutigfeit, bie anjett jugegen find, und auf bie Wirfungen Rucfficht nimmt, welche bie Damorrhois ben in andern Theilen vor ihrem Musfluß erregen. Dieber gehoren ein Schwindel, Engbruftigfeit, und bas Blut kömmt, einen Unterschied in Ansesung der Gatung der Hämorthoiden und der verschiedenen Wirkungen berschen auf den Körper verursachen könter, Allein ich dein der Heinung, daß wir schwecklich in irsend einem Falle die Natur der Gefäße, aus denen der Hämorthoidassung köntent, ob solcher nämisch aus den Schlagadern oder blos aus den zurücksischen Berbindungen der Schlaga und zurücksischen Abern geschiedet, bestimmen können. Die häusgen Berbindungen der Schlag und zurücksischen Abern, daß die Wirkungen einer Blutstützung, es mag nun solche aus dem Hämorthoidas Schlagadern oder unt folge aus dem Kannorscholds Schlagadern oder

sumeilen find fie fogar mit Blutfpenen und Rafenbluten, pornehmlich wenn ihr Ausfluß gehemmt wirb, verbunden. Heberbiefes geben bor ihnen faft immer bie Zeichen ber activen Samorrhagien, nehmlich ein Rieber und die Meigung gur Entgundung, porber. Es giebt, wie auch bie Ctablianer behaupten, ein wirfliches Samorrhoidalfieber, bas nicht nur bor bem Ausfluß ber Samorrhoiden Statt finbet, fondern auch zuweilen, fonderlich nach einer Ausschweifung, entftehet, ohne bag eine Samorrhagle barauf erfolget, in welchem Falle es blos bie Birfung ber Bewegungen und Bemubungen ber Matur ift, bie Congestionen in bem Enftem ber Dfortaber gu gertheilen, bie befonbere nach bem funf und brenfigften Sabr zu entfteben pflegen, gu melcher Reit Die Alrterien fteifer geworben, find, baber fich bas Blut nun in ben Benen, bie einen geringern Wiberftanb machen, anbaufet. Es find Diefe Wirfungen nach Befchaffenheit bes Alters und ber Lebensart bes Datienten mehr ober weniger mertlich. Ben Perfonen, bie eine figende Lebeng. art fubren, verftopfen fich fobann bie geber und Mils leicht, und erlangen eine betrachtliche Grofe. woraus oft chronifche Krantheiten entfleben. Inm. D. fr. Heberf.

aus ben gurucführenden Samorrhoidalgefagen gefches ben, bod) immer fast die namlichen fenn muffen.

935.

Ich habe bereits oben an bem angeführten Orte (S. 769.) die Art und Weise zu erklären gesücht \*), auf welche ein gewisser Aufand des Systems der Blufgefäße zu dem Kamorrhoidolflusse Gelegenheit geben kann, und ich zweisse gar nicht, daß dieser Fluss auch auf diese Weise ger nicht, daß dieser Fluss auch auf diese Weise ger nicht, daß dieser Fluss auch auf diese Weise oft hervorgebracht wird. Unterbessen

") Dogleich bie Bollblutigfeit bes Enftems ber Pfortaber noch nicht zu einem folchen Grab gefliegen iff, baf fich bas Blut aus ben Benen ergieffet, fo macht es boch bem, bas aus ben Enben ber Urterien fommt, einen folchen Wiberftand, baff es bafelbft eine Congestion und Unbaufung verurfacht, welche auf die Enben ber Arterien als ein Reit wirfet, und Froft, eine Bermehrung bes Umlaufe bes Blutes und die Samorrhagie hervorbringt. Da fich biefe Arterien nicht in Sohlungen offnen, Die mit einer bunnen und leicht zu gerreiffenden Membrane überjogen find, fo ergießt fich bas Blut nicht in bie Gebarme felbft, fondern es tritt baffelbige in bas gellichte Gewebe und vornehmlich in badienige fchlaffe Gewebe aus, welches ben Daftbarm umgiebt. Es fcheinen baber, obgleich bie Bufammenbruckung ber Arterien und eine Congestion und Burucktreten bes venofen Blutes Ctatt finden fann, body bie Samorrhoiden gemeiniglich die Wirfung bes Wiberftanbes gu fenn, ber bem arteriofen Blut entgegengefest wirb. Wenn man auch felbft annimmt, baf bas Blut in ben Benen aufgehalten wurbe, fo muß boch baburch ber lebergang bes arteriofen Blutes verhindert werben. Diefes aber vermehret Die Congeftion in ben Benen, und bie Arterien ergieffen nun, wenn fie fich zufammengiehen, bas Blut in bie ausbunftenben Gefafe, Die fich in bas gellichte Gewebe offnen, und ein Austreten bes Blutes verurfachen. 21. d. fr. 1leb.

aber gefchiehet biefes boch gewiß nicht fo oft auf biefe Art; noch ift ber Bamorrhoitalfluß ben feiner erften Erscheinung fo baufig eine Rrantheit tes gangen Rorpers, als es fich bie Stablianer einbilben und uns glaubent machen wollen. Denn viele Perfonen befommen Die Bamorrhoiben vor bemjenigen Ulter, in welchem eine Bollblutigfeit ber gurucfführenben 2idern (venous plethora) entftebet. Es ereignet fich berfelbe ferner ben Frauensperfonen, ben welchen man feine folche Bollblutigfeit ber jurudführenden Abern, welche vornehmlich zu einem bergleichen Trieb bes Blutes gegen bie Bamorrhoibalgefafe Belegenheit giebt, auneh. men fann; und er entstehet endlich ben Personen von benberlen Befchlecht und von allen Altern, burch folche Urfachen, Die feinen Ginfluß auf ben gangen Rorper haben, und offenbar blos eine topifche Rrantheit bervorbringen fonnen \*).

936.

Unter diese lesten Ursachen gehöret erstisch der öftere Albgang von harten und starken Ercrementen, die nicht nur durch ihre lange Ercheung und Ausenfalt in dem Massbarm, sondern vornehmlich den ihrem Abgang, einen starken Druck auf die zurücksübsenden Abern des Massbarms machen, und den Umslauf des Blites in solchen hemmen mussen. Diese ist die litzsache, warum keute, die hartleibig und östers verslopste sind, so oft von dieser Krankfeit dersalten werden.

Ff 5 937. Diefe

") Es sind verschiedene Dinge, trodurch der Masidarm zusammengedrücket wird, schon binreichend, die Hamserholden hervorzubringen; daher kennen sie den jungen Lenten, wo eine vondes Archiver zu vermuthen ist, durch eine Berhärtung der Plass der des Mossbarms (oder durch harte Fremente n. f. w) entschen. A. d. fr. lieb.

Diefe Rrantheit entstehet aus ben oben gemelbeten Urfachen vornehmlich ben folchen Derfonen. Die mit einem Borfalle bes Afters in einem gewiffen Grab befallen find. Es wird faft ben allen Derfonen zu ber Beit, wenn die Ercremente burch ben Bintern abgeben. Die innere haut des Mastdarms mehr ober weniger mit berausgetrieben. Je barter und großer nun bie Ercremente find, je mehr folglich bie Derfon, bie zu Stuble gehet, bruden muß, und je großer alfo ber Drud ift. ber baburch auf ben Masidbarm hervorgebracht wirb. besto mehr tritt auch bie innere Saut biefes Darms Indem aber ber Darm auf biefe Beife heraus. herausgetrieben wird, giebet fich oft ber Schliefemustel bes Ufters eber jufammen, als ber Darm gurudftritt, woburch benn bas herausgefallene Stud Des Dorms quiammengeschnurt und besten Sineintreten verhindert wird. hierburch aber wird auch ju gleicher Zeit ber Zuruckfluß bes Blutes aus ben Abern biefes Theils fo erichweret, baf berfelbe fehr auffchmille. und als ein runder Ning rings um ben Maftbarm hore porraget.

#### 938.

Wenn der Schlesmussel ein wenig erchlaffet wird, fo wie solches gemeiniglich unmittelbar nach einer flaten Jusammenziehung zu geschehen pfleget, so trift das breunsgesallene Stud des Darms meistentgeils balb wieder zurück. Die öftere Wiederfunft dieses Justus aber vermehret die Größe und Wölle des Kinges, welchen der berunsgesallene Darm bildet, nach und nach immer mehr. Dieses macht denn auch, daß der Darm weit langsamer und sihwerter wieder in den Körper gehet, und hierdurch eine der vornehmsten Zeschwerden bervorgebracht wird, welcher die mit Insamorfoiden geplagten Personen untervorsen sind

939. Der

939.

Der innere Rand des gedachten Ringes wird nothwendiger Weise durch verschieden kleine Einschniste zertseitet, und diese anacht, daß der gang Ring off aus lauter von einander abgetheilten Geschwülften zu bestehen scheinet. Sehr oft schwilst auch ein Theil des schwinker ab die übrigen auf, und vagt als mehr bervor, wodurch denn die steinen Geschwülfte entsteben, die man im genauern Verstande Samorthoiden der dere Jacken zu der

#### 940.

Wenn man überleget, baf ber Drud ber Ercremente und andere Urfaden, bie ben Rudgang bes Blutes aus ben gurudführenben Abern bes untern Enbes bes Mastbarms verhindern, auf biefen Darm auch weit hoher hinauf mirten fonnen. fo fieht man, baft es allerbings moglich ift, baß bergleichen Gefchwulfte innerhalb bes hintern und in bem Maftbarm felbft entfteben formen. Babricheinlicher Beife bauern gleichfalls einige Befchwulfte, bie auferhalb bes hintern auf bie im porigen Paragraph beichriebene Weise entstanben find, auch nachbem noch fort, wenn fie wieber qu= rudgetreten find, ja es konnen biefelbigen fogar burch bie eben gebachten Urfachen noch zunehmen. Huf biefe Weise nun entstehen nach meiner Meinung bie innern Samorrhoibalgefdmulfte, bie wegen ihrer tiefern lage im Mastdarm und ihrer Große, ben bem Abgang ber Excremente nicht beraustreten, und biefer Urfache megen oft viel fcmerghafter find. Bornehmlich aber verurfachen biefe innerlichen Gefchwulfte alsbenn einen größern Schmerz, wenn biejenigen Bewegungen und Triebe zum Bamorrhoibalfluft und bie Befchwerben borhergegangen find, bie ich oben (6. 745 unb 760.) beschrieben babe \*). 941. Die

\*) Da die innere Dberflache bes Maftbarms burch bie Schließ.

941.

Die Urt und Weife, auf welche bie blinden Samorrhoiden entstehen, wird vornehmlich auch baburch erlautert, bag bergleichen febr oft ben schwangern Frauensperfonen jum Borfchein gu fommen pflegen. Diefes rubrt jum Theil von bem Druck ber fchwangern Gebarmutter auf ben Maftbarm, jum Theil aber von ber ben Schwangern fo gewöhnlichen Bartleibigfeit und Deigung zur Verftopfung ber. 3ch weiß viele Benfpiele von Frauengimmern, ben benen bie Samorrhoiben querft mabrend ber Schwangerschaft entstanden find, und man wird unter benenjenigen Frauensperfonen, die bereits Rinder gehabt haben, wenige finden, welche nachber gang fren bon ben Samorrhoiben bleiben. Es behaupten zwar bie Stablianer, bag bie Mannspersonen ber gulbnen Uber weit mehr als bie Frauensperfonen unterworfen waren, allein fie irren fich hierinnen, ba nach meiner Erfahrung allemal biefe Krantheit weit mehr Frauenzimmer als Manner befällt =).

042. Man

Schliefmustel bes Uftere gefchutt wirb. fo merben bie hamorrhoibalgeschwulfte gemeiniglich berausgetrieben, baher bie außerlichen Samorrhoiben guweilen ohne bie innern jugegen find, ober por folchen borhergehen. 2. o. fr. Ueb.

\*) Bosquillon verfichert, Diefes ebenfalls beobachtet gu haben. Es scheinen auch bie Stablianer bas Begentheil blos aus Liebe zu bem bon ihnen angenommenen Enfrem behauptet ju haben, weil bie bamorrhoiden, wenn fie ben Frauensperfonen gu ber Beit, wo die monatliche Reinigung noch fliefet, ente fieben, nicht von einer Bollblutigfeit herruhren fonnen. Rach folder Zeit finbet biefes eber Statt, und bie Stablianer haben auch biefen Umftanb fehr gemuget. 2. d. fr. Ueb.

042 Man glaube gemeiniglich, baf ein haufiger Gebrauch von ben Purgangen, und vornehmtich von ben fcharfern und mehr reißenben Dingen biefer Art, pauptfachlich aber von ben gloetischen Mitteln, gu ber Entftehung ber Samorrhoiben febr leicht Belegenheit gu geber pfleget. Und biefes ift auch in ber That beswegen mahrscheinlich, weil bie Purgiermittel biefer Urt bornehmlich bie bicken Gebarme reißen,

Diefes find bie verschiebenen Urfachen, welche bie Samorrhoibalgefchwulfte und ben mirflichen Samorrhoibalfluß, in fo ferne biefe Bufalle ein blos topifches Uebel find, bervorbringen tonnen. Unterbeffen aber fann boch auch biefe Rrantheit, wenn fie gleich im 2(n. fang nur eine topifche Befdmerbe ift , burch ihre oftere Biederholung ein habituelles Uebel werben, und baber in eine gewiffe Berbinbung mit bem gangen Enfrem auf biejenige Urt fommen, auf welche, wie ich es oben (6. 748.) befchrieben habe, biefes ben allen Samore rhagien überhaupt zu gescheben pfleget.

Ich glaube, bag bie von mir an befagtem Orte voraetragene Theorie fich auch in allen Studen auf ten gegenwartigen gall ober ben Samorrhoitalfluß anwenben laffet. Es wird foldes befonbers baburch bestätis get, baf ben benenjenigen Perfonen, bie bereits einmal bon biefer Rrantheit befallen gemefen finb, febr leicht Die Urfachen wieber erneuert werben, welche bas erftemal bie Rrantheit verurfachet haben. 2luch find viele Perfonen zu einer Congestion in ben Samorrhoibulgefafen besmegen befto mehr geneigt, weil ben ihnen oft ber Rorper fich in einer aufgerichteten Stellung befinbet, und eine Bewegung machet, welche bas Blut in

bie untern Gefäße treibet: indem auch noch zu gleicher Zeit die Wirfungen dieser Umstände sehr durch die Menge und Schlasspet des zellichten Gewebes, weldes den Mastaum umgebet, begunstiget wird.

#### 945.

Dieses ist, wie ich glaube, die Ursache, warum der Hamperhoidassus jo die gleichsam durch die Kunst zu einer hobituellen und allgemeinen Krankfeit des Körpers gemacht wirt, und es ist, wie ich überzeugt din, diese dasjeuige, was den Stabstanern Gelegenheit gegeben hat, die Hamperhoiden sast durchgangig sur eine solche Krankfeit zu halten.

## 946.

Ich muß hier noch bemerken, daß, wenn die Hamortholden, einweder von ihrem ersten Ursprunge an, oder auf bie von mit eine angezeigte Weise, zu einer Krankseit des ganzen Körpers (lystematic affection) geworden sind, dieselbigen sodann auf eine besondere Urt mit dem Magen verbunden werden. Dieses macht, daß gewisse Krankseiten des Magens die Hamortholden erregen, so wie auch wieder gewisse Umstände der Hamortholden im Gegentheil verschiedene Krankseiten des Magens verursächen.

Bielleicht kann man auch diese Werbindung gwischen Ben Händert den bei Wirsache aus dem Magen als die Ursache aussehen warum die Gick auweilen aus den Magie darm wirket, und zu Händerscholdbeschwerben Gelegenheit giebt. (Man sehe §. 525. im ersten Theil

G. 535.)

Sto march and ther , who

# Zwenter Abschnitt.

Bon der Heilung der Hamorrhoidals beschwerden.

# 16 Acho 2 mone 947.

Se sind fost zu allen Zeiten viele Aerzte der Meinung gewesen, die sich von ihnen zu dem übrigen Wolfe ausgebreitet bat, daß der Hömverspiedassig eine heilen der Beiter der Stansspielen versiendert, welche sonst einsten waren, ja daß sogar die ienigen Poesonen, die den Hämverspielens gemeinigisch ein hohes Alter erreichten. In den neuen Zeiten haben Stahl und seine Anhänger diese Meinung vernehmlich vertheidiget, und es hat solche sehr wiel Einstulg auf die Heilenstehde der deutschaften Aerzte under der deutschaften Aerzte under Aufgebreiten Aerzte uberhause gesahr »).

#### 948.

Es ift diese Frage eigentlich wegen ber Blutstürgungen überhaufer entständen, um nur von den Scasstänern sie die State die Scasständen in State die State in die eine State die State in General in Gangen betrifft, davon schon (hon sben (h. 767 die 770.) geteder; man hat aber boch

") Die Stahlianer wollen sogar, dass man die Hämorrhoiden, wenn sie nicht von selbst entstehen, zu erresse sinden soll. Allein es dieses mit vielen Unbequemikäheiten (sa silhst mit Gesahr) verknüpst. De Saen sand diesemberhode unter den Michael ken, und gab sich alle Muso, dieselben von einer bessen zu überzugen. Eiche de Saen Thes. de demonschoidibus. A. d. fr. Ueb.

ben Belegenheit ber Samorrhoiben am meiffen barüber gestritten. Dach meiner Meinung tomen allerbings bie Samorrhoiben zu Folge eines gewiffen allgemeinen Buftanbes bes Rorpers entfteben (6. 769.), ober es fonnen, welches noch ofteter geschiebet, burd bie oftere Biebertunft ber topifchen Rrantheit biefelben enb. lich auf eine gewiffe Urt mit bem allgemeinen Bufrant bes Rorpers verbunden werben (6. 943.). In benben jest gebachten Kallen aber fann biefe Musleerung nicht anders, als nur mit febr großer Worficht unterdrucket werden. Unterbeffen aber fommt boch ber erfte bier angegebene Fall nur außerorbentlich felten por; Die Krantheit zeigt fich gemeiniglich zuerft blos als ein topisches Uebel (\$, 935, 442.), und man thut nie Recht, wenn man fie zur Berobnheit merben lafit. Es ift eine unfaubere und unangenehme Rrantbeit, Die leicht an heftig wird, und baburch nicht nur febr fchabe lich merben, fonbern oft wirklich ben Tob bes Patienten verurfachen fann. Wenn es auch am befren barnit gebet. fo haben boch vielerlen Bufalle einen fehr großen Gine fluß auf fie, und es tonnen also febr leicht baraus üble Rolgen entfiehen. Man thut baber nach meiner Meinung am beften, wenn man fich nicht nur bor bie erfte Unnaberung biefer Rrantheit butet, fonbern auch, wenn bas lebel bereits entstanden ift, es fen folches mun burch eine Urfache erfolgt; burch welche es molle, ben Abgang bes Blutes auf alle Beife maßiget, und es babin zu bringen fuchet, baf biefer Gluß, wo möglich, nicht zur Gewohnheit wird "). At the most and the state of the 949. Mach.

Nachbem ich auf biefe Urt einige allgemeine Regeln. in Unsehung ber Beilung ber Bamorrhoiden überhaupt. mitgetheilet habe, fo will ich nunmehro noch etwas von ber Urt und Beife ermahnen, auf welche biefe Rrantbeit nach Maasgabe ber verichiebenen Umffante, un-

ter welchen fich biefelbe uns barftellen fann, ju behanbeln ift.

Wenn wir offenbar einfeben, baf ber erfte Unfang ber Samorrhoiben von Urfachen entstehet, bie blos auf benjenigen Theil wirfen, welcher ber vorzuglichfte Gis bes Uebels ift, fo muffen wir burch bie ftrengfte Mufmertfamteit zu verhindern fuchen, baf nicht bie Urfachen, bie zu ber Entftehung bes erften Bufalls Gelegenheit

localen Urfache, bie unmittelbar auf bas Enbe bes Mafibarms wirfet, fo muß man bie Beilung verfuchen. Da biefest gemeiniglich ber Kall ift, fo muß man auch meiftentheile ben Ibgang ber Samorrbois ben zu bemmen fuchen. Unterbeffen ift es boch. es mag bie Urfache, bie biefen Abgang verurfachet hat, fenn, welche fie wolle, gefährlich, benfelben alebenn zu ftopfen, wenn berfelbe fchon gur Gewohnheit geworben ift. Man muß baber, ebe man Mittel von biefer Urt giebt, allemal borber unterfuchen, ob ber lettgebachte Sall Statt finbet. -Rubren bie Samorrhoiden bon ber Bollblutiafeit ber, fo muß man folche gu beben, ober boch menigftens ibre Wirfungen gu berbuten fuchen. Die Befahr und Schwierigfeit ber Beilung werben allemal mit ber Dauer, Gewohnheit und Seftiafeit ber Ausleerung in Berhaltnif fteben. Unterbeffen fann man boeh, wenn man bie Bollblutigfeit und beren Mirfungen verhutet, auch die Samorrhoiben beilen, pornehmlich wenn biefes gleich ben ben erften Unfale Ien burch folche Mittel gefchiehet, welche auf ben gangen Rorper mirfen, bergleichen bas Aberlaffen und eine ftrenge Didt finb. 2. d. fr. 1leb.

( g

II. Band.

precedent, wenn fie nicht von febe imfichen, ge ") Dan fieht hieraus feicht ein, baff, wenn ber Samorrhoidalfluß bon einer allgemeinen Bollblutigfeit ober bon einer Bollblutigfeit bes Gufteme ber Pfortaber inebefonbere berrubret, man biefen Abgana nicht anders ale nur mit einer gewiffen Behutfams feit hemmen muß. Iff aber berfelbe bie Folge einer localen

genheit gegeben haben, auf bas Neue wieberfommen.

950.

") Es ift gur Beilung ber Samorrhoiben gumeilen fchon hinlanglich, baf man blos ben Leib burch ben Genuß folcher Dahrungsmittel offen erhalt, aus benen feine barten Ercremente entfteben. Cullen (fiebe Deffen Borlefungen) fabe biefes burch eine blos begetabilifche Diat bewirfen. Es gelingt unterbeffen Diefes Mittel nur felten, weil die Begetabilien, ob fie gleich oft larierend find, boch auch (fonberlich) nachher) Berftopfung machen, baber man benn oft feine Buflucht zu Purgiermitteln nehmen muß. Befanntermaßen find bierben die alvetifchen Mittel und Die übelriechenden Gummiarten fchablich. Schon Sonfesca (Tom. I. Confult. 57.) bemerft, baf unter hundert Perfonen, die fich aloetischer Mittel bebienen, neunzig die Samorrhoiden betamen. Gelbft Die Rhabarber ift in biefer Ructficht fchablich, weil man ihren Gebrauch immer wiederholen muß, und weil fie reiget. - Unter ben wenigen Purgiermit. teln, beren man fich ben ben Samorrhoiben bedies nen fann, ift ber Schwefel eines ber vornehmfien. Cullen fabe, baf ein febr ftarter Abgang ber Samorrhoiden badurch febr gemäßiget wurde. Dan fennt

meisten Personen wird es bienlich senn, wenn sie sich gewohnen, zu einer gewissen Zeit des Tages zu Eruhle zu gehen, und sie biefe Stunde allemal genau beobachten.

Gq 2 951. Gine

fennt bie eigentliche Wirfungeart bes Schwefels nicht, fo viel ift aber gewiß, bag, wenn man ibn in einer gehörigen Dofie giebt, berfelbe ben Leib gelinde offnet, ohne irgend gu reigen. Er foll que weilen Bauchgrimmen machen, allein er fcheint Diefes nur beswegen zu thun, weil er manchmal auf eine gewiffe Urt gerfließt, woburch er aber feiner purgierenden Rrafte beraubt wird. Man thut bas ber beffer, gemaschenen Schwefel (Sulphur lorum) ju verschreiben. - Wenn ber Schwefel feine Bir-Es erregen folche zwar auch zuweilen Saucharime men, allein es fann boch ihr fortgefetter Gebrauch. wenn eine Reigung gur Berftopfung ben ben bamorrhoiden borhanden ift, febr nutlich fenn. Cul-Ien fabe einen viele Sabre lang gedauerten Samore rhoibalfluß baburch maffigen, baf ber Datiente frift und Abenbe eine Unge Glauberfches Galg nahm. Es berbient biefes Cals allen anbern Mittelfalgen poractogen gu werben, weil es fich leicht im Maffer auflofet, und, wie auch ber auflosliche Weinfiein thut, burch bie im Magen befindliche Caure nicht gerfete wirb. - Die ausgepreften Dele leiften ebene falls aute Dienfte, wofern man nur eine binlangliche Menge bavon nimmt. Cullen fabe, daff eine Unge Del fich febr nublich zeigte. Das feit einigen Sabren in Gebrauch gefommene Del von Ricinus macht, wenn man einen Loffel voll bavon nimmt, auch einmal offenen Leib. (Man muß nur Gorge tragen, bag es gut und nicht fcharf noch rangicht ift.) - Die frifchen Dbftarren, Die Molten, bas Mart von Camarinden und Caffien, find auch febr bienlich, ben Leib offen gu halten und ben Samore rhoidalfluß zu mäßigen. 2, d. fr. Ueb.

Eine andere Urfache ber Samorrhoiben, auf welche man eine besondere Hufmertfamfeit richten muß, ift ber Borfall ober bas Berauspreffen bes Ufters, weither, wie ich auch bereits oben (6. 937.) angezeiget habe, nach bem Abgang ber Ercremente gemeiniglich gu erfolgen pfleget. Ift biefer Borfall giemlich ftart. und wird er nicht jugleich bald und leicht jurudigebracht, fo verurfacht er gang gewiß Bamorrhoidalgeschwulfte. ober vermehret folche, wenn fie bereits von einer anbern Urfache entstanden find. Es muffen baber biejenigen Perfonen, bie zu biefem Borfall geneigt find, fo oft als fie zu Ctuble gewefen, alle mogliche Mube anwenben, ben Darm gleich wieber gurudgubringen. Man erreicht biefe Absicht am besten, wenn man sich in eine borizontale lage leget, und baben auf ben Sintern fo lange gelinde brucket, bis ber Darm wieber vollig bine eingetreten ift.

### 952.

Birb ber Borfall bes Maftbarms, von bem wir bier reben, blos burch ben Abgang harter und großer Ercremente hervorgebracht, fo muß man folches burch bie o en (6.950.) angezeigten Mittel zu verhuten fus chen, welche auch gemeiniglich zu biefer Abficht völlig binlanglich find. Unterbeffen finbet man boch auch einige Patienten, ben benen biefer Borfall lebiglich von einer Schlaffbeit bes Mafibarms herruhret, baber benn berfelbe ben ihnen gemeiniglich alsbenn am ftartften ift, wenn fie einen fluffigen Stublgang gehabt haben. 3ft Diefes ber Fall, fo muß man fich außerlicher jufammengiehender Mittel und folcher Mafchinen, Bandagen und handgriffe bebienen, welche bas Beraustreten bes Dafts barms verhindern, (beren Beichreibung aber eigentlich) in die Chirurgie geboret.)

953. 21lle

953.

Alle bisher angezeigten Mittel find blos folche, beten man fich ben ber erften Unnaberung ber Samorrhoidalbeschwerben bedienen tann. Gollten aber, weil man biefe legtern vernachläffigt, bie Samorrhoiden bereits ofters wiedergefommen, und gleichfam habituell geworben fenn, fo muß man fich zwar noch eben biefer Mittel fort bebienen, jeboch aber auch ju gleicher Zeit einige anbere bamit verbinden \*). Huch muß man auf alle mogliche Urt zu verhindern fuchen, baf ja feine Bollblu. tiafeit im Rorper entstehet, und baber eine figende les bensart, baufige und fart nabrende Speifen, befonbers aber ben unmäßigen Gebrauch ftarter Getrante forafaltig vermeiben, als welches, wie ich bereits oben hatte ermahnen follen, in allen Samorrhoidalbefchwerben bie Reigung zu biefer Rrantheit außerorbentlich ju vermebren pfleget.

#### 954.

3ch brauche bier fast nicht zu wieberholen, baß alle Urten von leibesübung und Bewegung eines ber vornehmften Mittel find, burch weldjes man bie Bollblutigfeit verhuten, ober, wenn folche bereits vorhanben ift, fie wegschaffen kann : 2Bollen aber bie Samore

- \*) Ohnerachtet ber Samorrhoidalfluß zuweilen beilfam ift, fo fann man boch gar nicht zweifeln, baf berfelbe ein fehr unficheres Mittel gur Erhaltung ber Gefundheit fen, und bag er ben Patienten Bufallen ausfest, Die berfelbe fonft, wenn er biefer Ausleerung nicht unterworfen gewesen mare, nicht au fürchten gehabt batte, indem oft gefährliche und hartnactige Rrantheiten barauf folgen. Es find baber bie oben angezeigten Mittel auch fogar in bem Ralle nothig, wenn bie Samorrhoiden einigermaffen habituell geworben find. 21. d. fr. Ueb.
- 3) Die Leibedubung ift auch eines ber Mittel, bad bie Cons

Hämorrhoiben wirklich fließend werden, so muß man sowoss das Fahren als Neiten vermeiben, weil diese berden Urten von Bewegung das Blut immer noch mehr und den Hämorrhoitalgefähen treiben \*). Unfer der Zeit aber, und wenn kein solcher widernaftlicher Trieb des Blutes nach den besagten Gestäßen vorhanden ist, kann man sich des Fahrens und Reitens und zwar mit gutem Nußen bebienen.

Ein anderes Mittel, durch welches man die Wollblittigleit und einen Wlutfluß vermeiben fann, ist das
falte Zad, dessen Autstluß vermeiben fann, ist das
falte Zad, dessen zu der des der boch nur mit einer
gewissen Worsche und Behursamteit bedienen muß,
Wenn sich der hämorrhoidsassung bereits wirklich nabett, so könnte es leicht staden, woserne man solden
plössich durch falte Zader stopen oder gurücktreiben
wollte. Außer den Anfallen ader kann man sich dieses
Wittels mit dem größten Rusen Bedienen, und es wird
auch den Personen, die zu dem Worsall des Mastkamus
geneigt sind, sohn gut Dienste leisten, wenn solche sich
den Hintern oft mit kaltem Wasser wochen.

Man muß sich ber hier angezeigten Mittel, woburch man die Wieberkunft bes hamorrhoidalflusses

Congestionen in der Pfortader bermindert. Person nen, die sich gewöhnlicher Weise wie Bewegung machen, sind fetter und befinden sich desser auch bere, und es enstischen siefen ben ihme Stockungen in den Eingeweiden des Unterleibes. Anm, d. et. Uebers.

\*) Es gilt von allen Leibesübungen, ben benen man ben Rocpee in einer aufgerichteten Setellung bale. Man, muß baher solche nur von Jeie zu Beit un det außer ben hamoerhoivalaufällen vornehmen. 28. verhuten fann, in allen benenjenigen Rallen bebienen, wo ber wirkliche Musbruch biefes Fluffes nicht unmittelbar in ber Dabe ift. Ift aber fchon ein wirflicher Abgang vorhanden, fo muß man Mittel anwenben, woburch man benfelbigen fo viel als moglich maßigen fann. Diefes gefchiebet, wenn man ben Rranten auf ben Rucken ausgestreckt auf einem barten Bette liegen laffet: wenn berfelbe alle folche leibesubungen vermeis bet, woben ber Rorper fich in einer aufgerichteten Stellung befindet: wenn man fich einer fühlenten Diat bebienet, und alle außerliche Sige, ingleichen ben Reig, ben verhartete Ercremente verurfachen, burch ben Bebrauch fchicflicher fariermittel (6. 850.) vermeibet. Man wird aus bem, was ich oben von der Mothwenbigfeit gefagt habe, ben folchen Umftanben ben Trieb bes Blutes in die Samorrhoibalgefaße ja nicht zu vermehren, leicht einsehen, baß bie bier vorgeschlagenen Maasregeln allerdings schicklich find; ja es wurden gewiß, wenn man diefelben nicht fo febr vernachläffigte, viele Perfonen ben großen Beschwerben und übeln Folgen entgeben, bie leiber nur ju oft mit biefer Krantbeit verfnupft find.

957.

Was die fernere Behandlung dieser Krankheit anbelanget, so sind se eigentlich nur zwen Halle, in welchen die mit den Hamorrhoiden behasteten Personen die Husse sichen. Der eine ist, wenn sie den Hamorrhoiden viele Schmerzer empsinden; diese Schmerzen aber sind wieder zweperleg Art, indem sie entweder mit den duserlichen oder innerlichen Hamorrkobidolaeschwässisch und verknüppt sind.

958.

Die außerlichen Zacken entstehen hauptfächlich alsbenn, wenn ein großes Stuck bes Mastdarms heraus-Gg 4 getrieben, gettieben, und ehe solches wieder hineingebracht wurde, durch die Justammenziehung dess Schliesmusteles des Afteres eingehnitet worden ist, zumat wenn nicht zu gleicher Zeit ein solcher Blutsfuß erfolget, durch den die Geschwulft des hernaussetzetenen Stückes des Darmes vermindert werden kann. Zuweilen könntt gar noch eine Entzindung darzu, welche denn den Schweizs sehr der weichen. Dietben leisten nun bisweilen die erweichen Bahmungen und Berwumschläge zut Dienste, indem sie die Hernaussetzen der Welten der ist es Schwerzes mildern; weit wirfamer aber ist es noch, wenn man Blutsgel an die Hamortobialgeschwülfte sees.

959.

Der andere Kall, in welchem die mit den Hamorcholien behafteten Personen Julis zu suchen pflegen,
ist, wenn der Biustus unmäsig start ist. Die meisten Parienten diese Art Lassen, des des der Gallgemein angenommenen Meinung, daß der Hamorrhoidassussignen son, und weil man sindet, daß zuweilen
durch seine Erscheinung verschiedene Kransspeiten erleichtert werden, benselbigen zu weit einreissen, jo es glauben die Stassisaner, man könnte die Hamorrhoiben nie andere, als nur in bensjenigen Kall sir eine Kransspeit ansesen, wenn der Abgang zu bestig ist. Allein ich bin boch auf meiner Seite böllig überzeugt, daß man biesen Abgang allemal so geschwind als möglich beilen müsse.

960.

Eind die Hamorrhoidalbeschwerden ein blosse sopliches Uedel, so ist die Schicklichfeit der von mit dies gegebenen Regel gar seinem Zweisel unterworfen. Ja es scheint auch alsbenn, wenn der Hamorrhoidassellen ein fritisscher Abgang in einer besondern Krantseit gewesen ist, woserne dies Krantseit ganglich geheiler und gehoben worden ist, doch schicklich und unschädelich zu

fenn,

fenn, baß man die Wieberkunft ber Hamorrhoiben auf alle mögliche Urt zu verhindern sucht.

961.

Blos alsbann, wenn biefe Kranfheit von einer Bollblutiafeit bes gangen Rorpers und einer Stockung bes Blutes in ben Eingeweiben unter ben furgen Rib. ben entstehet, ober wenn felbige, ob sie gleich in ihrem erften Unfang ein bloges topisches Uebel war, burch ihre oftere Bieberfunft habituell geworben, und ba-Durch mit bem gangen Rorper in eine gewiffe Berbinbung bereits gefommen ift; blos bann, fage ich, fann man zweifeln, ob es nicht vielleicht schablich fenn murbe, wenn man folche ganglich zu beilen fuchte. 3ch bin aber ber Meinung, baß es auch in biefen Gallen allemal bienlich fenn wirt, wenn wir bie Rrantheit burch Blutlaffen zu makigen fuchen, bamit burch bie Dauer und oftere Bieberfunft bes Abgangs bie Bollblutigfeit bes gangen Rorpers und ber besondere Untrieb bes Blutes gegen bie Bamorrhoibalgefaffe nicht vermehret, und baburch bie Wieberfunft ber Krankheit mit allen bamit verbundenen Befchwerben und Befab. ren allzusehr beforbert wirb.

962.

Auch in benen im vorigen Paragraph angezeigten Fällen muß man, in so weit als die Wollblütigkeit des Köppers und die Neigung darzu verhindert und gesoden werden kann, solches allemal mit dem größten Rieiß zu bewirken siuchen, und den Albgang, wenn solches mur irgend möglich ist, ohne Wedenken ganglich verstopfen.

963.

Die Stahlische Meinung, zu Folge ber die Hamorrhoiden bles alebann zu flark sind, wenn sie eine au große Schwachheit ober eine sogenannte Lucephlegmatie verursachen, ist gar nicht gegründet. Man muß Og 5 vielmehr nach meiner Meinung auch ben kleinsten Anfang von einer biefer beyden Folgen gleich als ein Kennzeichen ansehen, daß ber Ihgang zu häufig ist, und als der Wermehrung desselben Sinhalt zu thun suchen.

Wenn wir dagte die bieragebachten Kennzeichen ber einer mit dem Sahren bei beragebachten Kennzeichen ber einer mit dem Sahren bei bergebachten Person wahrenehmen, wornehmlich aber wenn die Krantspeit von einem Worsall des Wassterms (6.951.) entstehet \*), so wüssen wir gleich uns der innertlichen sowost, als aufertlichen zusammenziehenden Mittel bedienen, die denn nicht nur ohne allen Schaden, sondern auch mit vielem Russen des Kranten gebraucht werden können. Doch müssen des Kranten gebraucht werden können. Doch müssen des kranten gebraucht werden können der Att und in einer solchen Dosis bedienen, daß der Abgang sogleich und unmittelbar gestopft wird, sondern wir mit einer solchen Dosis bedienen, daß der Abgang sogleich und unmittelbar gestopft wird, sondern vir mit nach und nach unterdrücken, daben aber auch zu zleicher Zeit gehörige Mittel anwenden, die Northwendigsteit der Wiederfunst berselben zu versindern

965.
Sind die oben (§. 946.) angeführten Umftande vorhanden, welche zu erfennen geben, daß die Samorrhoidal-

\*) Man muß bie dußerlichen zusmmenziehenden Mittel nicht anders gebrauchen, alls bis man die Entztündung der Johnschalegschwillte durch die Odumpfe von warmen Basse der bere durch erweichende Breymmischale gemöblige ober durch erweichende Breymmischafe gemöbliget bat, und das Blut auß ihnen schon in ziemlicher Menge abgegangen (oder durch Alutigef berausgegegen worden) ist. Ohne biefe Borschief fann die fungtindung sich vermeinen, und selbst der falte Brand erfolgen. Man fann den Schwerz durch der Burgerichte fillen, und das Blevertract brauchen, oder den milder, und dies Belevertract brauchen, oder der ermischen, und bierdund das Bluten versindern. Auch der Under der Bereichten das Bluten versindern.

rhoibalbeschwerben mit ber wibernatürlichen Beschafenheit des Magens in einer Verbindung stehen, so muß man sich eben der Mittel bedienen, die ben einer unordentlichen Gicht (atonic gout) nöthig sind. (Man sehe den ersten Theil S. 600 f. °).

## Bufage zu diesem Hauptstud.

Ohnerachtet bie von Cullen angegebenen Zufälle bor und ben bem Musfluß ber Bamorrhoiben oft Ctatt finden, fo fehlen fie boch auch ofters, und es ift blos ber Leib verftopft. Ben reifbaren Korpern find Die bon ben Samorrhoiben entstehenben Bufalle meit ftare fer, als ben andern. Zuweilen veranbern bie Befdmerten, welche ben Gis ber Congestion ju erfennen geben, einige Tage hinter einander ihre Stelle, bis endlich bie außerlichen Samorrhoitalgefafe auffchmellen, ba benn, fo lange foldes bauert, bie vorigen Bufalle nachlaffen. Der Rudfluß bes Blutes burch bie Mefte ber Pfortaber wird mahrscheinlicher Beife baburch erleichtert, bag in biefem Befaßfoftem bie Rlan. pen mangeln. Wenn ber Maftbarm burch harte Ereremente aufammengebrückt ober ungleich ausgebehnt wirb, fo wirb auch bie innere Becfenaber, von ber bie Benen bes untern Enbes bes Maftbarms porgualich fom.

\*) Es hat dieser Justand mit dem Justand gichtischer Mersonen eine Achnischteit, daher alles, was die Spanntraft des Magane und Körpers schwächt, jur Rückfunft des Hamershovalflusses Geleanheit giedt. Cullen sahe von einem halben Rosel Wein, auch vom Genust der Obstes, den größsigen Perjonen allemal die Hamershoven einstehen. Zinm. D. fe. Uederf.

kommen, zusammengebrückt, und es entstehet in die sem Kall das Bluten mehr aus diesen Aesten, als aus benen der Psortader. Ben der Ergiesung des Wintes in das Zellengewebe der blinden Hamorthoiden erzeugt sich gleichsam ein polyposes Wesen in solchen, das her auch sogar einige, z. B. Monro (stehe Wehser, Medic, prax 19st. T. p. 68.) die blinden Hämmerthoiden für polypenartig ansehen. Daß aber, wie Cullen will, alle Hämorthoidalgeschwülste von einer Ergiesung in das Zellengewebe kommen, ist wohl zu viel besauptet.

Daß die Hämorrhoiben mit der Gicht und ber rhevmatischen Schärfe eine große Alchnischeit haben, oft mit folchen abwechseln, und wahrscheinlich auch oft von einer bergleichen nach ben innern Teilen sich giedenden Schärfe erregt werben, sit bekannt. Es muß daher auf diesen Imntand fowohl, als auf die Berstopfungen und Scochungen in den Eingeweiben des Unterleibers, ben der Eur Mutsicht genommen werden. Die Stahlianer empfehen als ein Mittel in solchen Källen sonberlich die Schaasgarbe; doch sind mit ihr ausleerende Mittel zu verdinden.

Ben den blinden Hämorrhoiden leisten bekanntermaßen die Ödipmagen und Blutigel gute Dienste, doch ist denen lestern wahrschenlicher Weise das Anschende den der Geschwülste noch vorzuziehen, weil die geronnenen Blutkumpen dadurch besser ausgelerert werden. RuweiAmveilen kann man durch Ausrottung solcher Geschwülste, kalte Elpstiere u. s. w. die Erscheinung der Hämerstydien ohne Schaden des Patienten in Zufumst vershitten, doch muß dieses mit Behuffamste geschehen, und man muß, wenn allgemeine Ursachen vorhanden sind, solche daben oder vorher zu sehen suchen.

Die Schleimsamorrhoiben vertreten zuweisen die Etelle der blutigen, oder gehen vor ihnen vorfier, oder folgen auch nach. Sie sind zuweilen fritisch, und heben andere Zufälle. Wenn sie von einer bloßen Schlassieht des Mastanns kommen, so sind kalte Chylitere und. Badter nibssisch.

Weichen die Hämorrhoiben ab, und befallen sie bie Blase oder Hannospre, so muß man die Consession des Wurte kalte Umschilde auf die Wille und laue äusserliche am Massaum angebrachte Mittel, auch durch Wurtel, das Vlut nach dem lestern zu leiten suchen. Man sehe auch unter §. 1042.

966.

S fann das durch die Mutterscheide abssließende Blut aus verschiedenen innerlichen Theilen kommen. Ich habe aber hier die Absslich, blos von den iensan

( Die Befchreibung, bie Cullen in feiner Rofologie (1. B. G. 223. ber beutschen Heberf.) pon ber Blutfürzung aus ber Gebarmutter giebt, ift folgende. Die Patientin bat Schmergen im Ructen, in ben Benben und bem Unterleibe, bie ben Geburtsmehen ahnlich find, und es flieft entweber bie mongtliche Reinigung haufiger, ober es gehet auch außer biefer Reit Blut burch bie Mutterfcheibe ab. - Unfer Berfaffer begreift in feiner Rofologie ben weifen Kluff und bas Abbretiren auch unter biefer Gattung. Bon bem erftern aber rechnet er blog biejenigen Urten bieber. Die aus feinem Localfehler entftehen. Der weife Rluf ift gemeiniglich mit einem Blutfluff aus ber Gebarmutter verbunden, ober folgt auf folchen gleich nach, und es ift aus ber Zeit, mo fich ber weiße Sluß am ofterften zeigt, mabricheinlich, baf Die ben ihm abgehende ferofe Teuchtigfeit aus ben namlichen Gefagen ale bie monatliche Reinigung tommt, und oft von eben ben Urfachen entffebet. welche ben Gebarmutterfluß (Menorrhagia) hervorbringen. Die von Collen angenommenen Arten biefer Gattung find; 1) Der Blutfluf aus ber Gebarmutter ben Perfonen, die weber Schwangere noch Rindbetterinnen find. 2) Der ben Schwans gern, ober benm Abortiren ober ber frubgeitigen Entbindung. 3) Die Rindbetterreinigung. 4) Der

jenigen Arten solcher Ausleerungen zu reden, bey welchen man glauben kann, daß das Blut aus den nämischen Quellen kömmt, aus denen die menatlich Reinigung im natürlichen Zustande zu enstleten pfleget. Diese Ausleerungen allein sind es, die schicklicher Weise unter dem Namen der Menorthagtie begriffen werden sonnen. Der Name Merrorthagtie der Zblutschutzuntt aus der Gedärmutter begreist weis mehr

unter sich.

Es ist aber die Meiorrhagie von zwen verschiebenen Arten, deren erstrere diesenigen Blutstüsse gegeist, die ben Schwangen oder Kindbetterinnen sich ereignen; die zwente aber bestehet aus solchen, die der Frauenspersonen entstehen, die weder schwanger sind, noch vor kurzem geboren haben. Bon den Blutstürzungen der ersten Urt werde ich, da solche mit der Schwangerschaft und dem Kindbette verdunden sind, um ich von solchen in gegenwärtigen Werke nicht zu handeln wislene bin, hier keinesweges reden, sondern mich blos auf die Menorrhagien von der zweyten Urt einstwänken.

968. Der Abgang ber monatlichen Reinigung ift als wie bernatürlich ober unmäßig flark anzuschen, wenn ber-

Blutsuß aus der Eckhermutter ben einem Localschler, Borfall oder Arbeb bereilben. 5) Der weise Fluß den niche Schwangern (man sied das solgende Haupstfluß) und der weise Fluß ben Schwangern, und von nach unferm Berfalfer und Sauvagen, aus den Waderhissen Prüfen kömmt, wahrscheinlich aber eben so set der der der der der der der Buttersfreibe herrüfere. Gebe irrig werden von dem erstern auch noch der zeitige Whillis der Wossier Flusher, der der Flusher. Bassier, bieder gerachte. Wan sieher Lieber gerechnet. Wan siehen Cullen a. a. D. C. 225 u. f. 3 D. - fr. Ueb. felbe ofterer wieberfommt, ober langer anhalt, ober auch wahrend ber Zeit, ba er orbentlicher Beife vorbanben ift, in einer großern Menge abgebet, als biefes fonft ben ber Patientin gewöhnlich ju fenn pfleget \*).

969. Da

") Es ift oben ben ber Theorie ber Samorrhagien gefagt worben, bag eine gemiffe Bollblutiafeit gur Unterhaltung bes Gleichgewichts gwifchen ben ausführenden Gefäfien und ben grofen Gefaffen unumganglich nothwendig fen. Es werben bierburch alle Theile des Rorpers auf eine gleichformige Beife ausgebehnt, und es geben bie Gefafe fo lange nach. bis bas Bachsthum bes Rerpers vollenbet ift; alsbenn aber erlangen fie einen gewiffen Grab bon Spannung ober Wiberftanb. Mus eben biefer Urfache entwickelt fich bie Gebarmutter nach einer gewiffen Beit, und fommt mit ben übrigen Theilen bes Rorpers in ein Gleichgewicht. Gie wurbe in biefem Buftanbe auch beftanbig bleiben, wenn bie Rurge ihrer Gefaffe nicht machte, baff fich folche febr leicht offnen und erweitern. hienge unterbeffen bie monatliche Reinigung blos bon ber Musbehnung ber Gefaffe ab, fo murbe fie nach und nach, fo mie Die Entwickelung biefer Gefaffe, erfolgen, unb es wurde baraus feine Rrantheit entfreben; allein es erfolgt das Gegentheil hiervon, und bie Entwickelung und Musbehnung ber Gefaffe giebt ju einer Congeftion und Bolle in ber Gebarmutter Unlaff, wodurch eine Gegenwirfung ober vermehrte Birfung ber Gefaffe, fo wie ben anbern Congeffionen, berurfachet wird. Es find baber ben bem albgang bes Blutes aus ber Gebarmutter oft bie Empfinbung einer Bolle in ben benachbarten Theilen, und Schmergen borhanden, bie fich nach ben Lenden, ber Gegend bes Schaambeins und ben Beichen erfirecten. Auch ift baben oft bie Empfindung einer Dubigfeit ober Schwere in ben Schenfeln und ein Auftreten ber Brufte gugegen, bas mit Froft und einem Rieber im gangen Rorper verfnupft ift. Daff Die monatliche Reinigung bon bem Gleichgewichte.

060.

Da ben ben meiften Frauensperfonen fowohl die Zeit ber Wieberfunft, als auch die Dauer und Menge biefes

in welchem fich bie Gebarmutter mit bem übrigen Rorper befindet, abhangt, fieht man baraus, weil biefer Abgang gu ber Beit erfolgt, wo fich bie artes riofe Bollblutigfeit ju zeigen anfangt, und weil er bagegen wieber gu ber Zeit aufzuhoren pflegt, mo bie benofe Bollblutigfeit ihren größten Grad erreicht bat. Er ericheint bem zu Rolge gemeiniglich um bas Dierzehnte Sahr, und verliert fich im acht und viergigften ober funfzigften. Die Ausnahmen von biefer Regel bangen bon befondern Urfachen ab. Die Darme, ber Genuf fpiritudfer Betrante, Die Rleifcha fpeifen, beschleunigen oft ben Musbruch ber monatlichen Reinigung, und eben biefe Urfachen fowohl, ale ein allzubaufiger Benichlaf, tonnen auch machen, baff fie uber bie gewohnliche Zeit bauert, ober auch ofterer wieberfomint. Dan bat ben Abaana ber monatlichen Reinigung nach bem fechzigften Jahr als fomptomatisch anzuseben. weil er bann fast allezeit bon Gefchwulften ober anbern unbeilbaren Rrants beiten ber Gebarmutter entfiehet.

Sind nach Abgang einer gewiffen Menge bon Blut bie Gefage ausgeleert, fo gertheilt fich bie Congestion, allein es erstreckt fich in biefem Kall bie baburch bervorgebrachte Ausleerung ber Gefaffe nicht weiter als bis auf die Gefage ber Gebarnutter, und es irren biejenigen Phofiologen, melche glauben, baf fie fich auf ben gangen Rorper erftrecte. Ihr Jerthum ift bavon entstanden, bag fie die Gefaffe als fieife Rohren angesehen, und nicht genug Ructficht auf Die naturliche Kabigfeit gum Bufammengieben in benfelben genommen haben. Gie haben baber bie Teuchtigfeiten als aus einem gemein-Schaftlichen Ctamm fommend betrachtet, und fie alaubten, baf ein 2ff leiben tonnte, ohne baf biefed einen Einfluß auf bas Gange batte. Allein man hat Diefe Meinung anjett verlaffen, und weiß nun, bag

bie Gefäße sich in Werhältnis der Menge der Fauchtigkeiten, die ams ihnen ausgelerert werben, unsammenziehen, wodurch denn die Leere der Sefäße sich
nicht weiter als bis auf die benachbarten Gefäße
fich metter als bis auf die benachbarten Gefäße
erfirerten fann. Diese Gründe sind Urfache, daß
man die Abeorie von der Redussion verlassen, und,
und die Abeorie von der Redussion verlassen, und,
und die Abeung der Gengestion in einem Best zu
bewirfen, seine Zuflucht zu den topischen Blutausleerungen genommen hat. — Die monarliche Reinigung het die Gengestion und die zu große Undbehung der Gefäße der Gebämutter, denn diese
letzern ziehen sich von sich stellt gesten, ziehen sich von
fie ausgeleert sind, und bewirfen badurch das Aufbören der Schmorrkagie.

Dhnerachtet in diefem Fall bie Umftanbe einigermaßen auf ihren erften Buftant guructfommen. fo muß man boch bemerten, baf bie Gefafe ber Gies barmutter mit bem gangen übrigen Spffem nicht andere ale ju Solge ihrer Musbehnung im Gleichgewicht ftanben. Da fie fich aber, fobalb als fie ausgeleert worben find, erschlaffen, fo tonnen fie nicht mehr lange Zeit einen binlanglichen Wiberfand machen. Es leeren baber bie andern Gefaffe thr überflufiges Blut in die Gefafe ber Gebarmut. ter fo lange aus, bis biefe lettern von neuem ausgebehnt und mit bem übrigen Rorper in ein Gleichgewicht gebracht worden find. Gobann aber macht fich bas angehäufte Blut abermals einen Musgang wegen bes geringen Wiberffandes ber Enben biefer Gefafe, und bas Bluten entfichet von neuem mieber.

Es ift unmöglich, die Ursache anzugeben, welche macht, daß die wonatliche Neinigung gerabe alle dier Mochen wiederkönnut, allein es fällte dentlich in die Augen, daß sie eine bestummte Periode zu ihrer Nückfunft daden nuch, und man dar nicht wehr Ursache, sich darüber, daß es gerade alse Monate geräfischet, zu wundern, als man Ursache zum Mundern daben.

terschleb hierinnen gleich als eine Krankheit ansehen. Bielmehr verdienen nur solche Ubweichungen desselbigen Hb 2 biesen

haben murbe, wenn biefe Ausleerung gu irgent einer anbern beffimmten Beit erfolgte. Man bat baber, um die periodifche Erfcheinung ber monatlichen Reinigung zu erflaren, nicht nothig, eine allgemeine frantbafte Bollbutigfeit angunehmen. Es ift Die befonbere Beschaffenheit ber Gefafe ber Gebarmutter fchon binreichend genug, ju erflaren, warum bie monatliche Reinigung, ohnerachtet ber berfchiebenen Beranderungen und bes verfchiebenen Zuffanbes bes Spftems, boch fo periodifch wiebergufommen pfleget. Wenn man annimmt, baf bie Daffe ber in bem gangen Spftem ber Gefage enthaltenen Cafte um mehrere Ungen bermehret ober berminbert worden ift, fo muß biefe Veranderung in allen Meften ber großen Schlagaber, in Berbalinif zu ber Groffe biefer Gefafe, mertlich werben. Es fonnen baber auch bie Becfen - Schlagabern in bem einen Kall mehr und in dem andern meniger Blut befommen; unterbeffen ift boch bie Menge bed Dluted, bie fie mehr ober weniger befommen, nicht betrachtlich. und es bringt biefes feine merflichen Folgen berpor, fo bag alfo magige Ausleerungen faft gar feis ne Beranderung in der monatlichen Reinigung machen tonnen, fonbern es haben blos farte Blute ausleerungen auf diefe, fo wie auf alle anbere lingleerungen, einen betrachtlichen Ginfluf. Unterbeffen fann man boch aus bem, was hier gefagt morben ift, einsehen, warum bie Gebarmutter bie Muse leerungen, bie aus bem Suftem ber Gefaffe gefcheben, meniger empfindet, ale biefes andere Theile Es fcheint bie Musbehnung ber Collage abern ber Gebarmutter nur in einem mittelmäßigen Grabe von ber Musbehnung ber Becfen . Collag. abern abzuhangen, benn man findet, baf. obaleich bie Enben berfelben, ober bie Schlagabern ber Gebarmutter, mabrend ber Schwangerichaft eine betrachtliche Musbehnung erleiben, boch bie Beden-Echlagabern felbft wenig ausgebehnt merben.

biefen Namen, wo ber Abgang außerorbentlich ftart ift, wo berfelbe fehr lange und faft immer anhalt, und mo eine offenbare Schwäche barauf folget.

970.

Die in ben benben vorhergebenben Paragraphen angezeigten Umfranbe maden nun hauptfachlich basjenige aus, mas man mit bem namen eines allzuftarten Abnangs der monatlichen Reinigung (Menorrhagia) belegen fann. Ohnerachtet ich aber

Die erfte Erfcheinung ber monatlichen Reinigung fcheint mit ber allgemeinen Bollblutiafeit, Die gu ber Entwickelung ber Gebarmutter Unlag gegeben bat. in einer febr genauen Berbindung gu fteben. Ge offerer aber biefe Ausleerung wiederfommt, befto mehr wird fie von biefer allgemeinen Bollblutigfeit abhangend, und die Gewohnheit macht biefelbe balb nothwendig. Man fann von den Wirfungen biefer Gewohnheit aus bem urtheilen, mas man ben anbern Samorrhagien mahrnimmt, bie gleichfalls periodisch und nothwendig werben. Die Mirfung Diefer Gewohnheit findet auch ben andern Unsleerungen Statt; fo empfindet einer, ber bie Gewohnbeit hat, alle Abende por bem Schlafengeben ben Urin gu laffen, um biefe Beit und ben bem Ausfleiben allemal einen Trieb bargu, und biefes felbft, wenn bie Blafe nicht angefüllt ift.

Man fann auch erflaren, warum bic Congeffionen in ber Gebarmutter gumeilen auf bas gange Enftem ber Gefafe einen Ginfluß baben tonnen. Es fcheint bie Gebarmutter ein befonderes Gnffem bon Gefaffen gu fenn. Dach einiger Zeit finbet bas Gleichaewicht blog zwischen biefen Gefaffen und ihren Enden Statt. Deffnen fich biefe lettern nicht, fo baf bie Congestion baburch gehoben merben fann, fo wird bie Unbaufung bes Blutes nun to groß in ihnen werben, baff endlich bas gange Spftem baburch leibet. 3. d. fr. Ueb.

eingeftebe, bag man bie oftere Bieberfunft, Dauer und Menge eines folden Blutfluffes blos nach bem beurtheilen fann, mas ben ber Patientin in foldbem Stude ju anderer Zeit gewöhnlich ift; fo finbet fich boch in Unfehung ber bier angezeigten Umfrande eine folde Uebereinftimmung unter bem gangen weiblichen Befchlechte, baß eine jebe Abweichung von bem, mas ben bem gangen Beschlecht gewöhnlich ift, bie fich ben einem Frauengimmer zeiget, wenigftens als eine Unnaberung ju einem wibernaturlichen Buftand und als etwas anzusehen ift, bas ben Gebrauch ber meiften von benenjenigen Borbauungsmitteln und Borfichtsregeln erforbert, bie, wie ich bernachmals zeigen werbe, alebenn nothwenbig finb, wenn ein wirklicher Blutfluß aus ber Gebarmutter vorhanden ift.

971.

Belche Rücksicht wir aber auch auf bie oben (6. 968. 969.) angezeigten Umftanbe nehmen, fo muffen wir boch jugefreben, bag ber Abgang ber monatlichen Reinigung blos baraus fur allzuftart erflaret werben fann, wenn Bufalle, Die anbern Berrichtungen bes Korpers Schaben, ben biefem allzustarten Abgang porbanden find, ober barauf folgen \*).

Sinb 56 3

\*) In unferm Clima bauert ber Abgang bes Blutes ben ber monatlichen Reinigung gemeiniglich nur bren bis vier Tage, es find feine Schmergen baben, und bas abgebenbe Blut ift roth und coague lirt fich leicht. Ift aber ber Abgang mit Schmergen und unangenehmen Empfindungen verfnupft, und ber Abgang felbft maffericht und wenig gefarbt, fo geigt biefes einen franken Buftanb an. Man fann Die Menge bes Blutes, bas ben ber Reinigung abgebet, nicht beftimmen, ba folche nach Befchaffenbeit bes Clima, bes Temperamente und ber Lebensart verfchieben ift. In warmern Gegenben tonunt Sind ver einem Abgang ber monatlichen Neinigung, der häufiger als gewöhnlich ist, ein Kopstidmerg, Schwinzel und eine Engbristigkeit vorhergegangen; hat beriebe unmittelben mit einem Frost seinen Ansang genommen, und ist baben ein großer Schmerz im Nachen und in den kenden, und ein geschwinder Pules, mit Historie und der und der und der vor der verfrührlich so kann man diesen Abgang allerdings als widernatürlich starf ansehen.

072

Daß der Abgang der monatlichen Reinigung allzuflart gewesen, und dereits eine solche Schwäche des Körpers hervorgebracht hat, die mit Gesahr verknüpfei ist, erkennet man, wenn auf die oben (8.965 bis 971.) angezeigten Umstände, oder zu gleicher Zeit mit denselbigen, das Gesicht ganz blaß und der Puls schwach, wint; wenn die Kranke, wenn sie sich bewegt, dalb eine ungewöhnliche Martigkeit empfindet, und das Athembolen dadurch gleich sehr beschleuniger wird; wenn serner, sokald die Patientin eine Zeitlang in einer aufgerichteten Schlung bleibet, dieselbe gleich einen Schmerz in dem Nicken bekönnnt; und wenn endlich die Hände um Küße of kalt, wie bie lestern gegen Abend mit einer Geschwusselben werden.

#### 973.

Es zeigt fich auch die Schwäche, welche in biefem Kall entstehet, oft durch allerlen Beschwerden des Magens, einen Mangel des Appetits und durch andre Zusälle, welche eine üble Berdanung zu erkennen geben; fenner

bie Reinigung zeitiger, und fie ift haufiger und regelmäßiger, als in kalten Ländern. Man kann fie nur albenn für allzufarf halten, wenn sie mit denen in den folgenben Paragraphen beschriebenen Beichen berknüpfe ist. 22. d. se. 11eb. durch Herzklopfen und öftere Ohumachten, und durch eine gewisse Schwäche des Geistes, welche macht, daß berfelde durch geringe Ursachen, vornehmlich solche, die unvermuspet auf ihn wirken, gleich in sehr heftige Bewegungen geräth.

#### 974.

Ueberhaupt kann berjenige starke Abgang der monatsichen Reinigung, der ben versetratheten Frauenspersonen mit einer Unstruchbarkeit verknüpst ist, als widernasürlich angeschen werden.

#### 975.

Eben biefes gilt auch von bemjenigen Abgang biefer Reinigung, vor bem ein weißer Fluß (Leucorrhoea) vorhergebet, ober barauf folget.

### 976.

Ich sehe bie Menorthagie hier als eine sogenannte wirkende oder active Hänvribagie an siehe den S. 237.), weil nach meiner Meinung die monatliche Seinigung in ihrem natürlichen Justande allemal von dieser Art zu sepn pfleget "). Und od es gleich auch Fälle geben kann, bey denen der Abgang des Blutes hier

Bes wird fast ben allen Frauenspersonen zur Zeit, wo sich die montalich Runigung nahert, ber puls geschwinder. Sen bielen entstehen funz wor dem Musbruch seine instammatorische Geschwälfte an der Rase, den Liepen und andern Keisen. Die Krauenzimmer sind um diese Zeit thätiger, und gestachen leichter in Zorn. Sie sind gegen die Kälte empfinblicher, umb beschmien fleine Aufälle dom Freis. Die hoher, mit einem Wort, dersischen einder Zufälle, die man ber der Mundkerung einer Jamorrhagie demerket, und die Krantspieten, die sie um diese Zeit besommen, sind gemeiniglich viel schwerze. A. d. st. Ube.

blos als eine passive Hamorrhagie angesehen werben kann, so werbe ich boch von solchen hier bewoegen auch mit reden, weil nach meiner Meinung bieselben nicht so gut an irgend einem andern Orte betrachtet werden können,

#### 977-

Was die nahe Ursache des allzustarken Abgangs der monatlichen Neinigung anbetrifft, so rührt solcher entweder davon her, daß diejenige natürliche Dewosentweber davon her, daß diejenige natürliche Dewosening der Gestärmutter, durch welche die monatliche Neinigung den Frauenspersonen hervorgebracht wird haemorrhagic effort), auf eine widernatürliche Urt verstärker wird; oder es ist solcher bles einer widernatürlichen Schlassheit der Enden von den Schlagadern der Gestärmutter zuzuschreiben, den welcher der Teich und die Dewogung zu dem gewöhnlichen Monatssfusse in stem natürlichen Zustand bleiber.

#### 978.

Entfernte Urfachen eines allzustarken Abgangs ber monatlichen Reinigung können fenn \*):

- 1) Alle biejenigen Dinge, welche ben vollbiutigen Buftant ber Gebarmutter vermehren, als febr nabrhafte und haufig genoffene Speisen; ein bau-

haufiger Gebrauch ftarter Getrante, und ofteres Beraufchen \*).

- 2) Dinge, welche bas Blut in einer größern Menge und mit einer größern Gewalt in die Gefäße der Gebärmuter treiben: als eine beftige Instrungung des ganzen Körpers bepm Heben, Tragen u.f.m.; starfe Erschütterungen des ganzen Körpers durch Kallen; starfe Ersche oder Nuerschungen des Uniterteibes; starfe Bewegungen, vornehmlich ben dem Langen, und erdlich geftige keidenschaften oder Gemültsbewegungen.
- 3) Dinge, welche vornehmlich die Gefässe ber Ge-Sh 5 barmutter
- \*) Das Dpium vermehret auch bie Congestionen, allein es ift fchwer zu bestimmen, ob es folches baburch thut, bag es bie fleinen Gefaffe erfchlaffet. und gu gleicher Beit die Wirfung ber groffen bermehret. In Uffen, wo man eine große Menge Doium taglich gu nehmen gewohnt ift, bemerft man, bafi es bas Blut ausbebnt und ju Blutfturgungen geneigt macht. Cullen fabe Falle, wo bas Opium Die monatliche Reinigung vermehrte. Die fpiritud: fen Getrante Scheinen auf Die nehmliche Urt ju mirfen; benn es ift Die monatliche Reinigung ben ben ienigen grauensperfonen, Die bergleichen haufig geniefen, febr fart, und fie bauert ben folchen, Die entweber aus Reigung, ober um fich ben bofferis fchen Unfallen zu erleichtern, ober auch um ben 216gang ber monatlichen Reinigung zu beforbern, bergleichen gu fich nehmen, noch über bas funfzigfte Jahr fort. Bosquillon fabe Benfpiele, baf ber heimliche Genug von folden Getranfen ben bergleis chen Umftanben febr fchabliche Folgen batte. Gie find nie jungen vollblutigen Frauensperfonen gutraglich, ben benen die monatliche Reinigung gumeilen blos besmegen nicht abgebt, weil bie Bufantmengiebung ber Gefage gu fart ift. 21.0, fr. 11eb.

barmutter reigen =), als 3. 2. Musschweifungen im Benfchlaf; ber Benfchlaf zu ber Beit, wo bie monatliche Reinigung vorbanden ift; Bartleibigfeit, welche macht, baf man ben ber Musteerung ber Ercremente ftarf preffen muß \*\*), und enblich Erfaltung ber Rufe.

4) Dinge, burch welche bie Enben ber Befage bet Bebarmutter gewaltfam ausgebehnt worben find: als ofteres Abortiren; oftere Beburten, moben aber bie Mutter ihre Rinber nicht gestillet bat, und fchwere langfame Entbindungen \*\*\*).

5) Enbs

- ") Dhnerachtet bad Berhaltnif ber Gebarmutter gu bem übrigen Rorper allemal bas nehmliche ift, fo muß boch alles, mas biefen Theil reitet ober mehr Blut babin foctet, bie monatliche Reinigung permehren. Durch nichts gefchiebet biefes aber mehr. ale burch ben allguhaufigen Benfchlaf, und felbit burch bas Berlangen barnach, baber benn ben febr wolluftigen Frauensperfonen Die monatliche Reinis gung allemal febr fart ift. Es fann unterbeffen Diefe Meigung jum Benfchlaf auch babon berrub. ren, baf eine groffere Menge von Blut nach ber Bebarmutter gebracht worben ift, und folche reint. und bas Berlangen nach bemfelben erreget, fo wie folches ben ben Thieren ju gemiffen Sahrszeiten ju gefcheben pfleget. Dbgleich fobann biefe Reigung eine Folge ber befondern Determination ift, fo fann fie boch folche noch vermehren. 2. d. fr Ueb.
- \*\*) Die Bewalt gur herauspreffung barter Ereremente wirft fo heftig auf bie Gebarmutter, baf fie jumeilen bie monatliche Reinigung bor ber gewohnlichen Zeit hervorbringt. 2. d. fr. Heb.
- \*\*\*) Diefe Umftanbe geben ju einer befonbern Beranberung in bem Bau ber Gebarmutter Gelegenheit. Es ift baber die monatliche Reinigung ben Frauense perfonen, bie biel Rinber geboren haben, baufiger.

5) Enblich biejenigen Dinge, welche eine allgemeine Schlaffheit bes Rorpers verurfachen, als s. 23. ein ofterer Aufenthalt in warmen Zimmern . und ein haufiger Benuft warmer fcmachenber Betrante, bergleichen ber Thee und Coffee find \*).

979. 2Bas

als ben Jungfern, und man fann, wenn man bie erftaunliche Erweiterung überleget, welche Die Giefafe ber Gebarmutter mabrent ber Schwanger-Schaft erleiben, fich schwerlich vorftellen, wie fie fich nachber zusammenziehen tonnen. Dan barf fich baber gar nicht munbern, baf fie fich hernach leiche ter erweitern laffen und großen Congestionen mehr unterworfen find, benn es vernanten bie oftern Geburten und bas oftere Abortiren ben Tonus ber Gebarmutter. Gemeiniglich ift fobann noch ein weißer Alug baben, ber bon ber Erfchlaffung ber Befaffe berrubrt, bie fich twar fo weit, baf fie ben rothen Blutfügelchen wiberfteben, jeboch aber noch immer ju wenig jufammenziehen, um bie ferofen Reuchtigfeiten gurucfzuhalten. 2. d. fr. Ueb.

\*) In biefen Rallen befinden fich bie Gefaffe ber Bebarmutter in einer befondern Erfchlaffung, und fie find baber meniger geneigt, bem Untrieb bes Blutes ju miberfteben. Es fann biefe Erichlaffung bie Kolge ber Berminberung bes Conus bes gonzen Rorvers fenn, wie biefes ben folchen, bie fchlaffe Rafern baben, ober auch ju Rolge eines befonbern Baues ber Gebarmutter, ber Rall ift. Der letten Urfache fann man die zu fruhzeitige Erscheinung ber monatlichen Reinigung gufchreiben. Ben einis gen Frauensperfonen, bie weber vollblutig noch fart find, zeigt fich bie Reinigung eber, ale ben anbern, und es rubret biefes mahrscheinlicher Weife bavon ber, bag fich bie Gebarmutter ben folchen fruhzeitiger entwickelt, ober baf bie Gefafe berfelben febr erschlafft find. Es fteht alfo bie Denge bes Abgange nicht allemal mit ber Grofe bes Rorpers und ber Bollblutigfeit beffelben im Berhaltnife

und

070.

Was die Folgen ober Witfungen des allzuhäufigen Abgangs der monatlichen Reinigung anbelanget, to habe ich sie schon oben (s. 965 und 963.) an dem jenigen Orte angegeben, wo ich die verschiedenen Zufälle erzählet habe, die mit dieser Krantseit verfnipft zu senn psiegen, und man kann hieraus leicht den Schluß machen, was für Beschwerden daraus erfolgen mussen?

980. Die

und es giebt wenig Mittel, bie in biefem Fall et-

\*) Menn man im Elnfang biese Krantheit vernachläffiget, so entsiehen viele anbere liebel und helbst die klutiuschfbarteit daraus, well feine Empfängniß und Schwangerichaft Statt finden können, wofern die Seräke nicht binikanskich start genung find, der mo.

natlichen Reinigung zu wiberfteben.

Man fann von ber mit ber Blutfiurgung aus ber Gebarmutter verfnupften Gefahr nicht nur aus ben oben (§. 972 und 973.) befchriebenen Bufallen, fonbern auch aus bem Alter und ber Farbe bes abgebenben Blutes urtheilen. Diefe Bamorrhagie entfichet oft gegen bas funf und vierzigfte ober funfsigfic Sahr, und gebet vor bem Aufhoren ber monatlichen Reinigung, fonberlich ben vollblutigen Perfonen, porber. Gie entfichet auch ben jungen Frauenspersonen, wenn bie monatliche Reinigung ben ihnen mehrere Monate hindurch unterbrucket worden ift. In Diefen Fallen ift bie Samorrhagie weniger bebenflich, fonberlich wenn bas Blut von einer bunfelrothen Farbe ift, und fich leicht coagulirt. Ift es aber wenig gefarbt, jauchigt ober ftintenb, fo hat man mehr Urfache, fich ju furchten. -Aft biefe Blutfturgung bon außerlichen Urfachen, als Stoffen, Fallen, Abertiten ober ichweren Entbindungen hervorgebracht worben, fo wird fie ben Frauensperfonen, bie fonft gefund find, leicht gebeilt. - Gine Blutfturgung aus ber Gebarmutter,

Die Behanblung und heitung eines allzustarken Abgangs der monatlichen Keinigung muß nach den verschiebenen Ursachen der Krankbeit auch sehr ver-

fchieben fenn.

In einem jeden Fall dieser Art muß man sein erstes Augenmert draugt richten, daß man die enstennen Ute sachen, die zu dem hestigen Whogang Gelegenspeit geben, auf alle mögliche Art zu vermeiden sucht, wodurch dem auch oft die ganze Krankfeit völlig geheilet werden kannt

Aft es nicht möglich, biese entsennen Ursachen zu vermeiben, oder ist die Wermeibung derselben vernach lässen der die der die der die der die der die dischen der die dischen Weinigung daraus entstanden; so muß man solchen Weinigung daraus entstanden; so muß man solchen Weinigung der weinig den Weises geschiehet, wenn die Patientin zu der Zeit, wo sie die monatliche Reinigung erwartet, oder voo dieselbige bereits vorganden ist, sich zu ruhg als möglich hält, und alle Bewegung vermeiber; wenn sie nicht lange in einer ausgerichteten Stellung bleibet,

vie vikslich bey lebhaften und vollschlichen Frauenspersonen entspetz, welche über das funfzissste Jahr
binaus sind, ist gemeiniglich schwer zu hemmen.
Sie wird oft durch eine sarrhöfe Berhärtung der
Gebakmutrer unterhalten. — Sehet von Zeit zu
Zeit ein übelrichendes Jauchjates Blut aus der Gebekmutrer mit Schmetzen ab, se zigt dieses gemeiniglich ein Geschwar in diesem Theile au.
Die Blutstützung aus der Gebarmutrer, die den
fedwangen Frauenspersonen eutscher, ist die geschloftlichte, und se wied, den die fleich ist die
geflyellichtes, und se wied, den die fleich einer
getz, off vorlicht, D. A. fr. tleb.

t) Diefe Blutfturgung kann es auch nach ber Entbinbung werben, wenn bie Gebarmutter in eine Atonis fallt und fich nicht jufammenzicht. 21. d. Ueb. sondern sicht viel lieget \*); wenn sie die außerliche Wärme und volgsich warme Zimmer und warme Betten fließet \*\*); wenn sie sich einer eichten und fühlenden Didt bevienet; wenn sie sich einer eichten und fühlenden Didt bevienet; wenn sie wenigstens so viel, als es ihre vorige Gewodpubeit erlaubt, kalte Gertanke trinfer; wenn se den Beyschlaf vermeibet, und endlich die Wertschung der keibesössinung versütet, oder, wenn dere sleichen bereits entstanden ist, selbige bald durch solche Laviermittel zu seben sindet, die blos einen gelinden Neis verussachen.

Die Frauenzimmer find sehr geneigt, hierinnen zu nehen für der her bei entfernen inlich genus verneiben, oder den ersten Unfachen nicht genus vermeiben, oder den ersten Unfang der Krantseit selbst nicht gleich zu mößigen suchet. Diese Vernachlässigung macht, das die Krantseit off außerordentlich heftig und schwez zu heisen wird, und man kann die östere Wiederkunft von einem alzu häusigen Ubgang der monattlichen Kreinigung als die Unfache einer großen Erschlässign in den kleinsten Ernden einer großen Erschlässign in den kleinsten Ernden der Gefäße der Gebärmutter ansson.

### 981.

Ift vor bem Anfang ber monatlichen Reinigung eine gewisse Krankheit in andern Theilen bes Körpers vorhergegangen; ist der Abgang selbst mit Schmerzen

- \*) Die Rranke muß so liegen, daß die Füße boher als der übrige Körper sind, welche Lage schon die Alten empfohlen haben. A. d. fr. Ueb.
- \*\*) Die Feberbetten und die mit Wolle ausgestopften Matragen find schädlich, weil sie erhigen, baher die Kranke auf Strob ober Matragen von Pferbebaaren liegen muß. Unch dorf sie nicht laut reben, und man muß (allen Neig, das licht und) alles, was die Seibenschaften erregen kann, vermeiben. Inm. d. fr. Ueber.

im Rücken, die den Wehen einigermaßen aßnlich sind, und mit fiederhaften Bewegungen verkaupst, und scheint zu gleicher Zeit dieser Abgang seste häufig zu sein, so kann ein Überlaß am Arme zuweilen gute Dienste leisten. Unterdessen Arme zuweilen gute Dienste leisten. Unterdessen giedt es doch auch Källe dieser Art, wo die Aberdsstung gar nicht nöchig sit \*), und es wird im mit eine Male schon hinlänglich son, wenn man sich nur derseinigen Mittel, die ich zu der Nästigung dieses Abgangs im vorigen Paragraph vorgeschlagen habe, mit einer großen Ausmertsfamkeit und Kleiß bedienet \*\*).

982. Dafi

\*) Das Aberlaffen schickt fich nur in ben gallen, mo eine Ausbehnung ber Cafte, Bollblutiafeit unb Meigung gur Entgundung borhanden ift, ba es benn por ben anbern Mitteln porbergeben muß, bie obne baffelbe gang unnut fenn murben. Diefes gilt vornehmlich von ben gufammengichenben Ditteln. Der erfte Aberlag muß fehr fart fenn. Ginige empfehlen, fleine aber oftere Aberlaffe am Urm au machen, ober ben bem Aberlaf felbft ben Musflug bes Blutes immer baburch gu unterbrechen. baf man die Aber mit bem Finger guhalt; ein Berfabren, welches Riviere angerathen bat. Allein es grundet fich biefer Rath auf die alten Ibeen pon ber Rebulfion, und verdient baber wenig Hufmertfamfeit. - Die Erfahrung zeigt, bag, wenn eine Erfchlaffung bie Urfache ber Blutfturgung ift, bas Alberlaffen bie lettere vermehret, und fogar jumeilen Abortiren verurfachet. 2. d. fr. Ueb.

") Man muß vornehmlich in biefem Fall ben Leis durch Ableinde Lagiermittel, dergleichen g. B. die Weinstein faure, Lamarinden, Caffa u. f. w. find, offen erhalten. Die Engländer giehen den Schwefel allen andern Mitteln vor, weil solcher abführt, ohne den Massabarn ut reisen.

Man muß die Emulfionen, ben Salpeter und bie Sauren in großer Dofis geben. Nach Dickin- fon ift ben Blutfturjungen aus ber Gebarmutter ber

082.

Daß ein alzusiarker Abgang der monatlichen Reinigung von einer Schlaftfeit der Gefäße der Gedärmtter herrühret, kann man daraus schließen, vorm die Patientin schwach ist, und der ganze Körper Zeichen einer Schlasseit ziget; wenn seine Dinge vorspergegangen sind, die man als entsernte Ursachen zu dieser Krantseit anschen fam (§-978.); wenn beine Zusälle vorhanden sind, welche man als Zeichen einer vermehrten Wirkung und Verwegung der Gedarmutree anzuschen hat (§-971.); wenn der Sultzusig um öberen miederkömmt, und endlich besonders daraus, wenn die Kranse zwischen den Unsällen des Plutzusigs mit dem weißen Klusseit und schweret ist. In solden Fallen muß man sich nicht allein der oben (§-980.) von mit

Salpeter sonberlich in bem Falle bienlich, two ber Puls weber fieberhaft noch hart ift. In anderen Källen ift, nach seinen Zemerfungen, das faure Bietrioleligt, in fleiner Dofis, aber oft wiederholt, viel vortheilhafter.

Man fürchtet fich ben bicfer Rrantheit por bem Gebrauch ber Blafenpflafter, weil folche zuweilen eine Etranguric verurfachen (fiehe oben G. 283.). Unterbeffen baben boch folche, wenn bie Wirfung ber Gefage vermehrt und eine Reigung gur Ents gundung verhauben war, Rugen geleiftet. Gie wirfen fodann als ein fraftiges antispasmodisches Mittel, und gieben die Cafte gegen Die Dberflache. Die Alten empfohlen in ber nehmlichen Abficht bie trecfnen Echropftopfe. Sippotrates lief folche unter bie Brufte feten; ba aber menige Frauens. perfonen folches verftatten, und man üble Folgen aus dem Gebrauch berfeiben an biefem Ort befürchtete, fo haben Plater und Freind angerathen, fie gwifchen die Schultern und auf den Urm gu fegen. und fie glauben, baf fie bier eben die gute Birtung haben murben. 21. d. fr. 11eb.

aur Mößigung ber Blutsturzung empfohenen Mittel bedienen, sondern auch alles sorgsätig au vermeiden studen, was nur einen Rels verursachet; indem die Wirtungen einer solchen Neisung allemal besto stidde stüder sind, je größer die Schlasselt der Gefäße ist, und je leithver solch andspeden. Sinder man, daß den einer Patientin, wo eine widernatürliche Schlasselt der Zeit ein einer Patientin, wo eine widernatürliche Schlasselt der Zeit ein erwisernatürliche Schlasselt der Zeit ein gewisse Neis mit wirter, so kann man den Wilhusselt der Worstad und der Wirtung der Verstad und der Worstad und der Worstad

Sollte unterbessen, ohnerachtet bes Gebrauches aller birser sier angezeigten Mittel, boch der Abgang des Blutes noch immer sehr start senn, so kann man sich dußerticher und innerlicher zusammenziehender Mittel bedienen w.

Ronnten

- b) Die narfotischen Mittel schieden sich blos, wenn bie Neisung bereckstlich ist, der Williams angeleigendert bat, und der Pulle sehr stein ist. Man bat in diesem Fall die Caamen von Wissen bat in diesem Fall die Caamen von Wissen bat in diesem Fall die Caamen von Wissen bet in diesem Fall die Caamen von Wissen bei die Fall die Caamen von Wissen franz in die Fall die Caste die Vollage di
- \*\*) Man hat eine große Angahl von zusammenziehenben Mitteln empsoblen, allein bas wirksamste und vielleicht bas einzige, auf welches man sich beg bieles

Ronnten nicht in folchen Rallen auch fleine Dofen bon Brechmitteln gute Dienste leiften \*)?

983. 2Benn

folden

biefer Urt bon Blutfturgung verlaffen fann, ift ber innerlich ober aufferlich gegebene Mlaun. Dan perbindet ihn gemeiniglich mit bem Drachenblut, weil er fobann fich langfamer in bem Dagen auflofet, folcher ihn auch beffer vertragt, und man baber ben Allaun in grofferer Dofis geben fann. Thompfon (fiebe Die Medical Effays) verfichert, er habe ihn als bas befte Mittel ben ber allgudftern ober gu ffarfen Wieberfunft ber monatlichen Reinigung und bep allen Urten von Blutfturzungen aus ber Gebarmutter befunden. Er gab in beftigen Blutfturgungen funfgehn Gran Maun und eben fo viel Drachenblut gufammen, und er verfichert, baf biefes, wenn man es einige Male wiederholt, faft immer bie Blutfturgung geftillt habe. Selverius gab eben fo viel, aber alle Biertelftunben, jeboch nicht anbers ale nach vorhergegangenen Aberlaffen und antiphlogiftifchen Mitteln. - Ich übergebe bie anbern borgefchlagenen gufammengiebenben Mittel, als bie Ballwurg, ben Wegebreit, bie Ratterwurg, ben Aufguß von Pomerangenschaalen, ben Deffelfaft u. f. m., bie man mit bem Gebrauch bes Mauns zu verbinden rath, mit Stillschweigen, ba man fich auf folche nicht verlaffen fann. Ohnerachtet ber Maun aber weniger reifend ale bie anbern gufammengiehenben Mittel ift, fo muß man benfelben boch nicht lange Zeit fortfegen, weil er fobann fchaben und auf ben gangen Rorper eine uble Wirkung haben fann. — Da alle jufammen. giehenbe Mittel ben Leib verftopfen, fo muß man ben ihrem Gebrauch ben Leib burch antiphlogiftifche Laxiermittel und Cluffiere offen erhalten.

Ift bie Schmachheit außerorbentlich groß, fo fann man auf die genben und ben Unterleib falte Umfchlage von Waffer und Eflig machen, benn man muß, wie Sippotrates (Aphor. 24. Sect. V.) bemertet, bas talte Waffer nicht an bem Theil felbft, aus bem bas Blut tommt, fonbern an bie um

983. Wenn ber allguftarfe 2lbgang ber monatlichen Reis nigung eine Folge ber Schlaffbeit ber Befaffe ber Bebarmutter ift, fo muß man in ber Zeit zwischen ben Perio-

folchen herum gelegenen Theile anbringen. In febr. bringenben Sallen fann man auch, wenn alle anbere Mittel nichts helfen wollen, Gis auffegen. Michelotti hemmte eine Blutfturgung aus ber Ger barmutter, ben ber felbft bas falte Baffer nichts belfen wollte, im Mugenblicf burch Gie, bas er guf bie Suffe, Beine, Schenkel und lenben legen lief. Man muß unterbeffen nie bergeffen, baf fich alle biefe Mittel nur in bem gall febicfen, wenn von ber Deigung jur Entzundung nichte mehr zu befurche ten ift.

Dan bat auch in fehr bringenben Rallen angerathen. Sampone in Die Mutterfcheibe gu bringen. bie man mit einer Auflofung von Bitriol (ober mit Baffer und Efig) befeuchtet hat. (Giebe fonberlich Le Rour bon ben Blutfturgungen aus ber Gebarmutter, in ben Camml. fur praft. Mergte, B. IV. C. 517 f.) Eben biefes ift mit abnlichen Ginfpribungen in bie Mutterfcheibe gefchehen. Allein es fchis chen fich biefe beftigen Mittel blos ben paffiven Samorrhagien, bergleichen bie nach fchweren Dieberfunften (viele in ber Schwangerschaft) u. f. w. finb. 21. d. fr. Ueb.

\*) Man hat fich in England bes mit Bache übergogenen Glafes bom Spiefiglas mit gutem Bortheil bebient, und Cullen (und mehrere andere) haben bon ber Specacuanha gute Dirfungen gefeben. Scardone glaubt, man tonne fie ben maffigen Blutffurzungen geben, und führt ein Benfpiel ihres Dus Bens an; allein er irrt, wenn er glaubt, baf fie hier ale ein gufammengiehenbes Mittel nuget. Gie thut es, indem fie ben Rrampf bebt. In Sallen. mo eine Erfaltung bie Urfache ber Blutfturgung iff. nunt biefelbige, wenn man fie in einer fleinen aber oft wiederholten Dofis giebt, (als ein fchmeiftreie benbes Mittel.) 2. d. fr. Ueb.

Perioden der monatlichen Reinigung sich stärkender Mittel, 3. B. des kalten Babes und der Arzneren aus dem Eisen, bedienen 3. Auch sind das Kahren und andere Arten der Gestation zuträglich, weil solche niche nur den ganzen Körper überhaupt stärken, sondern auch machen, daß das Blut nicht so start nach den innerlichen Theilen gehet.

084.

Man kann sich enblich ber in den zwen lesten Pas kagraphen von mir angezeigten Mittel in allen Fällen eines

ihrem guten Erfolg bentragt. Die falte Luft und bas falte Bab nugen ben ben Blutfturgungen aus ber Gebarmutter nur in benenjenigen gallen, wo eine allgemeine Erfchlaffung porhanben ift. Rubrt bie Blutfturgung aber bon einer Bollblutigfeit ober einer bermehrten Bewegung bes Umlaufe bes Blutes ber, fo find biefe Mittel unnut, und fie bermehren oft bie Rrantheit. -Man fann bas nehmliche von ber Rieberrinde fagen (fiebe oben G. 288.). Gie fchieft fich nur, wenn eine Schlaffbeit und Schwäche porbanden ift. Gie wirft blos als ein tonifches und frampfftillen. bes Mittel, feinesweges aber als ein gufammengie. benbes, und fie fchabet, wenn bie vorhandenen bef. tigen Schmergen im Rucken und ben Benben angeigen, daß ein farter Rrampf porhanden ift. 2mm. D. ft. Ueb.

eines allzustarken Abgangs ber monatlithen Reinigung, es mag nun solcher von einer Ursache entstanden sepn, von welcher er will, alsdenn bebienen, wenn durch dies sen Ubgang schon eine sehr große Schwäche in dem Körper verursachet worden ist.

## Bufage ju biefem Sauptfluck.

Die monatliche Reinigung zeigt fich zuweilen auch fchon ben fleinen Mabchen, und ift orbentlich perios bifch. Cullen bat (fiebe Webster. T. I. p. 79.) biefes ichon ben Rinbern von acht Jahren beobachtet, ben benen fie bis in bas zwolfte Jahr orbentlich fort. bouerte. Er fchreibt biefe gu fruhzeitige Erscheinung bem urfprunglichen Ban ber Bebarmutter und ber bavon abhangenben zeitigen Entwickelung ber Befaffe berfelben gu, und versichert, baf er ben bergleichen Dabchen feine anbere Urfache mabrgenommen habe, ber et folche batte jufchreiben fonnen, ba bie meiften barunter mehr gartlich als ftart gewesen maren \*). Es ift unterbeffen boch biefer Bufall in unfern Gegenben immer als eine Rrantheit anzuseben. Wenigstens habe ich beobachtet, bag berfelbe fich ben Rinbern, wo er auch jum Theil noch frubzeitiger, j. B. im fechften Stabre, fid zeigte, nach bem Bebrauch folder Urgnenmittel, Die im Ctanbe find, Die Berftopfungen im Unterleibe aufzulofen und ben Umlauf bes Blutes freper gu machen, von felbft wieber aufgeboret bat. 3ch babe auch nachber, ba folche Rinder erwachfen waren, nichts Rrant. 31 3

On Swieten fibrt fogar ein Benfpiel an, vo bie Reinigung fich im ersten Wonat zeiget, und nachger blieb. Die Frau genge viese Mirber. — Bon einen Mäbchen, bas im zwerten Jahr bie Reinigung befam und im neunten Jahr gedar, siehe Blumenbach Bibl. 1. Band. E. 558. Rrankliches an ihnen wahrgenommen; fie bekamen bie monatliche Reinigung im vierzehnten Jahre wieber, und eine tarunter febr fart. Buweilen entfteben bergleichen Samorrhagien ben Rinbern von ju enger Rleibung, Schnurbruften u. f. w., bie aber fobann nicht periorisch sind.

Unter benen ben ber allzustarken monatlichen Reiwigung anzuwendenden Mittel verdienen auch vielleicht Die Blafenpflafter angeführt zu werben, bie als frampf. ftillende und ableitende Mittel (fiebe oben C. 283.) nugen fonnen. 3hr allzustarter Reif auf bie Urinwege fann, wenn man ein Stud Gage gwifthen bas Pflafer und bie Saut leget, und burch baufiges Getrante

vermieben werben.

Der innerliche Gebrauch bes Blenes ben biefen Blutfturgungen wurde mir allerbings bebenflich fenn, ohnerachtet noch neuerlich Reynold (fiebe bie Uris nenfundigen Abhandlungen, britter Banb. Do. 13.) Die Blentinftur und ben Blengucker ju biefer 216. ficht empfohlen hat. Er verbinbet folche aber mit bem fluffigen laubamm, und verfichert, nie bavon fchlimme Rolgen beobachtet zu haben. Bu einem Gran Blenguder fest er bren Tropfen laubanum und vier Gran von ber Rofenconferbe. - Benn man ben Maun und die Bufammenfegungen, die folchen enthalten, innerlich giebt, und ber Magen folche nicht vertragen will, fo thut man wohl, etwas Mohnfaft bamit ju verbinben. In ben Maunmolfen wird auch ber Reif bes Mauns etwas verminbert. - In bem Fall, wo bie affauftarte monatliche Reinigung von einer Echwache abbangt, ift bie bon ben Wiener Mergten empfohlene Zimmttinftur nublich , die aber ben Bollblutigfeit u. f. m. fchabet. Ift bingegen eine ju große Steifigfeit ber Befafe, eine zu trochne Saut u. f. w. vorhanden, fo tonnen laue Baber außer ben Unfallen wirflich nublich merben. - Leate empfiehlt im Unfall falte Bugbaber, Die

eine Bufammenziehung ber Gefäße in bem gangen Rorper burch ihren Reit erregen. - Die Elnftiere fchaten jumeilen burch ihren Reiß und ihre Barme. Ralte Cinfliere aber tonnen in Diefem Fall zu Colifen Belegen. beit geben. - Die Rieberrinde fchadet oft, und giebt, wie ich mehrmals gefeben, ju Rucffallen Unlaft.

Ben allen Bamorrhagien ber Gebarmutter bat man auf ben Canal ber erften Bege Acht zu haben, weil oft gallichte und andere Unreinigfeiten in folchen, fo wie ben ben hamorrhoiben, unter bie Urfachen ber Blutfluffe gebo. ren, und auflofende und abführende Mittel erforbern \*).

## \*\*\*\*

# Siebentes Hauptstück.

Bon dem weißen Muß (Leucorrhoea ober Fluor albus).

985.

Man kann eine jebe Art von einem mafferichten ober eiterartigen Husfluß aus ber Mutterfcheibe unter bem Damen des weißen Sluffes begreifen, unb es pflegt folches auch ofters ju gefcheben. Unterbeffen aber tann boch biefer Abgang von febr verschiebener Matur fenn, und aus gang verschiebenen Quellen tommen, bie noch nicht alle gehörig bestimmt find. 3ch werbe bier nur von berjenigen Urt diefes Unsfluffes, bie nach meiner Meinung eigentlich hieber geboret, und alfo blos von bemjenigen hanbeln, ber aus ben namlichen Gefägen tommt, aus welchen im naturlichen Buftanbe bie monatliche Reinigung herausfließet.

Dag aber ein Musfluff aus ber Mutterfcheibe von biefer Urt fen, kann man aus folgenben Umftanben foliegen: 314

\*) Einen Jufan von dem Abortiren fiche unten G. Sti.

fchliegen: 1) Wenn berfelbe ben einer Frauensperfon porhanden ift, ben ber bie monatliche Reinigung allgufart abfließt, und die noch darzu folden Urfachen ausgefest ift, melche Die Wefaffe ber Bebarmutter ju fchma. chen pflegen. 2) Wenn fich ein folcher 21bfluß befonbers, ja oft blos, eine furge Beit vor und gleich nach bem Abgang ber monatlichen Reinigung zeiget. 3) Wenn die Menge bes burch die monatliche Reinigung abgebenben Blutes fich verhaltniffweise fo berminbert, als ber weiße Bluß gunimmt \*). 4) Wenn ber weife Bluf noch alsbenn anhalt, nachbem bie monatliche Reinigung ganglich aufgehoret bat, und wenn einiger Unschein vorhanden ift, bag berfelbe gleichsam periodifch ift. 5) Wenn ber weiße Gluß Die namlichen Folgen hervorbringt, bie burch einen allguftarten Abgang ber monatlichen Reinigung ju entsteben pfle gen (fiehe oben & 972, 973.). 6) Wenn vor bem Abfluß einer fchleimichten ober bem Eiter abnlichen Materie aus ber Mutterfcheibe feine Zufalle einer topi. fchen Rrantheit ber Gebarmutter vorhergeben, noch bamit verfnupft find. Und endlich, 7) wenn ber weiße Bluß nicht balb nach bem Bepfchlaf mit einer folchen Perfon entstanden ift, von der man vermuthen fann, baf folde die Kranke mit bem venerischem Uebel angesteckt habe, und überbiefes mit bem erften Unfang ber Rrantbeit fein inflammatorifcher Bufall an ben Beugungstheilen verfnupft gewesen ift.

987.

Das Unsehen ber ben dem weißen Fluß abgehenden Materie ist in Unsehung ihrer Consistenz und Farbe

fehr verschieben. Man kann aber baraus nicht allemal bie wahre Natur bes Abgangs und die Quelle, woraus berselbe kommt, bestimmen .

31 5 988. Die-

\*) Es fann biefer Hueffuß aber auch, ohne bag bie Gebarmutter felbft leibet, burch bie Schleimbrufen biefes Theiles bervorgebracht merben, und nur eine ferdfe Reuchtigfeit fenn, bie burch bie Stockung bas Unfeben bes Eiters angenommen bat. Buweilen fommt ber weiße Rlug blos aus ben Drufen ber Muttericheibe, ba er benn einem Tripper ober benerifchen weißen Gluß abnlich ift, und er bat ale. benn berfchiebene Grabe bon Confifteng und einen ubeln Geruch. Bu anderer Zeit aber tommt er auch bon Geschwuren in ber Mutterscheibe u. Gebarmutter. Alles biefes macht, baf bie Beftimmung ber Matur und bes Urfprnnas Diefes Abgangs febr febmer ift. jumal ba man auch ben ben Schriftstellern feine Beichen angemerkt findet, aus benen man biefes mit Gicherheit bestimmen tann. Daf er bon cinem Gefchwur herrubret, fann man bermuthen, wenn Rennzeichen einer Entzundung in ber Mutterfcheibe ober Gebarmutter borbergegangen find, ober ber weiße Kluf nach einer fchweren Dieberfunft ober ben Rrquensperfonen entfteht, ben benen bie monatliche Reinigung feit langer Zeit aufgehort bat. und bie von Beit ju Beit heftige fchneibenbe und ftebenbe Schmergen in ber Gebarmutter empfinden. (ober wo auch Samorrhagien fich bamit verbinden.) Man gelangt aber zu einer volligen Gewiffheit, wenn noch ein fchleichenbes Rieber bargu fommt.

Man hat den venerischen weisen Fluß off mit dem gutartigen verwechselt, und es schilt in der Sale schwer, bespie Kransseiten zu unterscheiden. Man kann unterdessen das Dasson eines Leidverer der venerischen weisen Kulisse der mit Kenten, wenn ohne eine beutlicht Ursache in feröfer oder eiterartiger Nusssus, der mit Kenngischen einer Entgandung Gerennen, Schmerzen der dem Jornlassen, i. f. w., verfüglich, den folden Kauensberchen entschehe.

<sup>\*)</sup> Dieses ereignet sich oft, wenn ber weiße Fluß starf ift, weil bie Ausleerung ber wässerichten Feuchtigkeiten bie Reigung zur activen Bollblutigkeit verminbert. 21, d. fr. 14eb.

088.

Diesenige Gattung des weißen Flusses, von der wir hier reden, und deren wohre Natur durch die oden (5.986.) angesührten Umstände bestimmt wird, entspringet von den nämlichen Ursachen, die zu einem widernaturlich starten Abgang der monaslichen Reinigung Gelegenheit geben, nehmlich aus einer Schlösfielt der steinlich Gerste der Gedermutter. Er erfolgt daher oft auf die allzustarte Neinigung oder ist damit verknüpft \*). Wenn aber auch gleich der weiße Fluß

bie nicht bem gutartigen weißen gluß unterworfen find. - Ben bem venerifchen tommt ber Abgana pornehmlich aus benjenigen Theilen, bie nabe um ben Canal ber harnrohre gelegen finb. Es gehet ein Jucken, Entzundung und Brennen ben bem Urinlaffen borber, Die Deffnung ber harnrohre raget bervor, und bie Krante bat einen Sarngwang. Alle biefe Bufalle finben fich ben bem gutartigen weißen Bluf blos alebenn, wenn berfelbe lange gebauert hat, und fie find fobann mit Schmergen in ben lenben und mit ben Bufallen einer allgemeinen Comache verbunden. Der weiße Rlug entfiehet viel langfamer, ale ber Eripper, und oft ift er bie Folge einer Unregelmäßigfeit ber monatlichen Reinigung, bes Abortirens, einer ju beffigen Anftren. gung ben bem heben, Tragen u. f. m., ober es ift lange Zeit vorher ein Uebelbefinden, eine Mattigfeit u. f. m. jugegen gemefen. Die grune ober gelbe Rarbe bes Musftuffes ift fein Rennzeichen bes venerifchen Trippers, wie man gemeiniglich glaubet; benn es nimmt auch ber gutartige, felbft menn er magig ift und noch nicht lange gebauert bat, oft ben ber Unnaherung ber monatlichen Reinigung, ober wenn eine befonbere Urfache bie Bebarmutter und Mutterscheibe reitt, biefe Farbe an, ba man benn auf die andern Rennzeichen Rucfficht nehmen muß. 21. d. fr. 11eb.

") Der weiße Fluß ift oft mit ben nehmlichen Bufallen

vornehmlich von berjenigen Schlaffheit der Gefäße der Gedärmutter entstehet, deren wir oben Erwähnung gerthan haben, so können bord einige Dinge, die einen Reitz berunfachen, diese Schlafsheit umd durch solche der weißen Kuss bervorgebracht haben. Es scheint auch, daß dieser Abgang durch einen jeden Reis, der auf die Gedärmutter wirfer, noch mehr vermehret wird.

080

als bie monatliche Reinigung verknüpft, 3. B. Schmerzen in Lenden, Rücken (Colifschmerzen). 21. d. fr. 14eb.

\*) 3. 3. Tiffot, Raulin. 3. 0. 11eb.

\*\*) Es fann ber allgemeine Zuftanb bes Korpers bie Entflebung bes weißen Rluffes begunftigen, baber berfelbe fonberlich ben fchmachlichen Berfonen entftebet und burch eine figenbe lebensart und biejenigen Leidenschaften, welche bie Lebhaftigfeit des Umlaufs ber Cafte ichmachen, g. B. burch bie Traurigfeit, bermehret wirb. Auch die Luft hat einen greffen Ginflug barauf. Bosquillon versichert, er habe Berfonen gefeben, ben benen berfelbe aufborte, wenn fie auf bem Lande fich aufhielten, und fobald fie in Die Stadt gurudfehrten, auch wieberfam. - (In feuchten und falten ganbern ift er baufig). Die nehmlichen Urfachen, welche bie Blutfturgungen erregen. bringen auch ben weißen Slug hervor. Es ift unterbeffen febr irrig, wenn man glaubt, bag biefer 216gang bon einer Cacodynnie, ober bem Zuftanb ber Leber, bes Ropfes u. f. w. abhangt, ba bie Grfahe rung nichts bergleichen lehret. Bosquillon fahe oft. baf Mabchen, Die fich fonft wohl befanden, lange por ber Beit ihrer Mannbarteit ben weifen Sluff hat.

stehen, daß ich hieran sehr zweise, und es scheint mit bieseige Urt des weisen Kusse, von der wir hier gandeln, allezeit, ausgenommen in so sern eine allgemeinen Schwachheit des ganzen Körpers abhänzet, vornehmlich und zuerst eine Krankheit der Webärmutter zu sen; daher ich denn auch die Beschwerden und Jufälle an andern Theilen des Körpers, welche vielleicht zu gleicher Zeit mit dem weisen Fluß vorsamden sind, größtentheils mehr sübstungen, als sür Utsahen, größtentheils mehr sür Weistungen, als sür Utsahen viese Albanges balte.

990.

Was die Folgen um Wirtungen des weisen Fluses anbelanget, so kommen solche in vielen Schieken mit benenienigen überein, die, wie ich bereits oben gesagt habe, von dem allzustarfen Ubgang der monattichen Neinigung herdorgebracht werden. Er verursachen nehmlich nicht nur eine allgemeine Schwachheit des Körpers, sondern schwachheit des Körpers, sondern schwachheit der Körpers, sondern schwachheit geben abstendisch ist gestellt der der weise Flus maßig und mit keinem allzustarfen widernachtlichen Mingung verfnuhr ist, so kann derfeldige oft ziemlich lange dauern, ohne daß er eine große Schwachheit hervordringet. Er shut dieße seizere blos alsdam, wenn der Albgang den siem sowolf sehr haufig ist, als auch sehr lange anhält.

991.

Unterbessen hat man boch auch alsbann, wenn befen üble Wirkungen auf ben ganzen Körper nicht allzubeträchtlich sind, noch immer Ursache zu befürchten, daß bieser Abstuss oft mit als eine von denen Ursach

hatten. Diefes zeigt, baf bie Cacherle und andere Krantheiten, die man ben dem weißen Fluß mit findet, (oft) die Würftung und nicht die Ursache derfelben find: 2.0, fr. Ueb. chen anzusehen ist, welche Frauenspersonen unfruchtbar

992.

Die Materie, welche ben bem voelsen Flusse abgehet, ist im Ansang gemeiniglich gang gestinde und
ohne Schärfe; wenn aber die Krantseit schon einige
Zeit gedauert hat, so wird sie zuweilen scharft, und bringet, indem sie die Oberstäche der Theile, und bringet, indem sie die Oberstäche der Theile, über welche
sie absließt, reiset, oder vielleicht gar anstrift, hierdunch
wertsliedene schmerzhafte Krantspieren hervor.

993.

Da biejenige Art bes weißen Auffes, bon ber wie bier eigentlich reben, von eben ben Utsachen entstehet, bie zu berjenigen Art eines allzustarten Abgangs ber monaclichen Neinigung Gelegenheit geben, bie vornehmlich von einer Schlaffpeit ber Geläße ber G barmutter herborgebracht wird; so muß man ben weißen Allzustarten Abgang ber monastlichen Neinigung behanbein und heilen §. 982. \*). Dur hat man ben bem weißen

weißen Fluß nicht so viel Behutsamkeit in Ansehung des Gebrauchs der zusammenziehenden Mittel, als den dem alzustarken Abgang der monatlichen Reinigung nötbig »).

#### 994.

Weil auch der weiße Fluß so oft von einem großen Mangel der Spannfraft in den Gesäßen der Gebarmutter entslehet, so wird derfelbe nicht selten dung gewisse rötzende Wittel, welche ihrer Natur nach besonders auf die Urinwege und daher um der Nachbersläuft willen auch auf die Gebärmutter mit wirken, erleichtert, ja zuweilen völlig geheilet. Unter jolche sind downeren lich die spanischen Flügen, der Terpentsin und andere damit verwandte natürliche Balfame zu rechnen ".

Bufage.

jum Berschlaf geneigt zu senn fcheinen, j. B. ben jungen Wittwen, so empfessen Ibrecatus, Roverich ackativo, Soffmann und andrer das Beberlassen, das unter biesen Umständen sehr nüglich ist. Der weiße Fluß verschweidet baher zuweilen nach bisigaen Krankbeiten, ber benen man viel zur Aber gelassin und eine firenge Didt verordnet hat. A. d. fr. Ueb.

- \*) Man barf unterbessen bie zusammenziehenden Mittel nicht eber, als nach vorberzsgangenen Gebrauch der allgemeinen Mittel und venn der Ausfall einige Zeit gedauert bat, gebrauchen. Die Estemmittel, 28. der Tartarus chalybeants, der Estemptrich, die eisenhaltigen mitterallichen Wasser, find die schieden Mittel, Man samt (zugleich dasen) selche Mittel geben, die nach der Hauften, der heiten, bergleichen die Weschung der Klettenwurz und Chinawurzelfind. A. d. fr. 128-
- \*\*) Man hat sich aus eben bieser Whsicht der Rhabart, der bebient, und foliche mit dem peruvianischen Salsam, Duecksilber und Scammonium verdunden. Auch sichaffen die Andereungen mit Wenbrauch, Bernstein und Jinnober Nugen. 20. der Uber.

### Zusäße. Dom Abortiren.

Bosquillon (T. II. p. 131.) theilt aus Cullens Botlefungen folgenden Zusaß von dem Abortiven mit, das derfelbe mit zu dem alszuhäusigen Abgang der monatlichen Reiniaung rechnet.

Da die Theorie der Empfängnis noch in vieler Dunkelheit gehüllt ist, so mus es auch die Kenntnisfenn, die wir von den eigentlichen Ursachen und der wahren Beschaftenheit des Abortiens haben. — Unterbessen dinnen doch solgende Säse dem praktischen Urzt den der Einrichtung seines Verfahrens in derzleichen Källen dienlich son.

Die Schwangerschaft bestehet burch bie Verbinbung ber Mindungen ber Befafe ber Bebarmutter mit ben Mundungen ber Gefafte bes Mutterfuchens und hangt pon biefer Berbinbung ab. Der Mutterfuchen aber tann von ben Befäßen ber Bebarmutter burch bie Bermehring bes Umlaufs bes Blutes in ben Gefähen ber Gebarmutter, ober auch burch bie Schwäche ber Enben ber fleinen Befafe losgetrennt werben, Die fich mit ben Enben ber Befaffe bes Mutterfuchens verbinden. Man fann baber unter bie Urfachen bes Abortirens erftlich alles basjenige rechnen, was bie Seftiafeit bes Umlaufs bes Blutes bermehret, bergleichen jum Benfpiel beftige Bewegungen bes Korpers und leibenibungen, beftige leibenfchaften und Gemuthebewegungen (hisiae Getranfe) u. f. w. find; und zweytens alles bas, was ben Tonus ber Gefage ber Bebarmutter fcmachet. Es find baber folche Frauensperfonen, melche Die monatliche Reinigung fehr ftart, ober auch ben meiften Rluß haben, jum Abortiren mehr als anbere geneigt. Diefes beweifet, baf bie Urfachen bes Ubortirens bie nehmlichen find, welche ben allauftarfen 216gang ber monatlichen Reinigung verurfachen. Die Edwierigfeit beffebet bloß in ber Beffimmung, ob biefer Zufall von bem allguftarfen Umlauf bes Blutes. oder von der Erschlaffung ber Befage berrühret.

Cobald fich Bufalle zeigen, welche uns befürchten laffen, bag eine Frauensperfon abortiren fann, fo muß man Die Rrante eine ftrenge Diat halten laffen. Die Dafur felbft zeigt uns biefes Berfahren an, weil Die Beiber ben biefen Umfranden einen Uppetit zu folchen Dabrungsmitteln haben, bie wenig nabrend (und fauerlidy) find, j. B. tem Gallat, Dbft u. f. m. und bagegen einen Wiberwillen gegen bie Bleifchfpeifen zeigen.

Die Rube (ber Aufenthalt in fublen Zimmern) und Die horizontale lage des Korpers pflegen oft, wie die Erfahrung zeiget, bas Abortiren zu verhuten. 2Benn aber noch feine beträchtlichen Weben ober ein Zusfluß aus ber Webarmutter vorhanden ift, fo ift nichts bienlicher, bas Abortiren zu verhuten und überhaupt ber Gefundheit fchwangerer Frauensperfonen guträglicher. als wenn man ihnen bas Fahren im Wagen (auf feinen rauben Begen) verftattet. Der Gebrauch beffelben ift folden Schwangern febr vortheilbaft , Die fonft jum Abortiren geneigt find.

Sint Bufalle vorhanden, welche eine Husbehnung und Wallung bes Blutes und eine Reigung gur Entgunbung zu erfennen geben, fo ift bas Aberlaffen burche aus nothig. Ift aber ein weißer Fluß vorhergegangen, ober bie Frau fonft einem febr frarten Abgang ber monatlichen Reinigung unterworfen gewefen; bat man baber Urfache, eine Erfchlaffung ber Befafe ber Bebarmutter ju vermuthen, und zeigen fich ju gleicher Beit Bufalle, welche benen, bie von einer Wallung bes Blutes und Bermehrung bes Umlaufes beffelben berrühren, entgegengefest find, fo ift bas Aberlaffen fchablid, ja es fann daffelbe fogar jumeilen felbft ju bem Abortiren Beles

gen=

genheit geben. Diefes fommt baber, weil bie Berbinbung ber Gefafie bes Mutterfuchens mit ben Munbungen ber Gefafie ber Bebarmutter von bem Tonus und ber Rraft ber Gefafe ber Bebarmutter abhangt, alles aber, was biefen Tonus vernichtet, fann auch ein Abortiren verurfachen. Wenn eine Erschlaffung ber Gefafe vorbanben ift, fo fonnen die falten Baber nuflich fenn, bie in bem entgegen gesetten Kall schablich fenn merben.

Gebet vor bem Abortiren eine beftige Blutfturzung vorber, fo fonnen bie gufammengiehenben Mittel nothwendig werben. Da folche aber ben einer Erschlaffung ber Bebarmutter von feiner großen Wirkfamfeit find. fo fann man ftatt berfelben fich ber ftarfenden ober tonis fchen Mittel bebienen. Cullen hat in biefem Fall bie Rieberrinde mit Nuken angewendet, allein er erinnert. baf biefelbe fehr schablich fen, wenn man fich in Unfebung ber Urfache ber Rrantheit irret.

Wir haben hier von bemienigen Abortiren blos gerebet, welches aus ben nehmlichen Urfachen entfteht, bie zu bem allzustarken Abagna ber monatlichen Reinigung Belegenheit geben. Diejenigen Urten, bie von andern Urfachen und Krantheiten herrubren, J. B. von Fiebern, bem Buften, der Verftopfung bes Stuhlgangs, bem unorbentlichen Uppetit, ben Budungen (ben Rehlern ber Bebarmutter, ba folche g. B. eine gewiffe Eprobigfeit bat, ober wegen einer ehemaligen Verlegung fich nur bis auf einen gewiffen Grab ausbehnet), muffen burch Mittel behanbelt werden, die beir hier gebrobten Kranfheiten und Urfachen gemäß find, boch laffet fich, ba oft ein Ballen des Blutes, ober auch eine Schmache ber Befage ber Gebarmutter mit vorhanden find, bas, was von ber in biefen Kallen bienlichen Behandlungsart gefagt worben ift, auch zum Theil bier mit anwenden. 20gs Dasieniae Abortiren anbelanget, welches burch die Lostrennung bes Mutterfuchens von außerlicher Gewaltthatia.

II. 25and.

teit, ober bem Tob bes Kindes u. f. w. verurfachet wird, fo gehort baffelbige nicht hierher \*). 3. d. fr. Leb.

### Zufaß vom weißen Sluß,

Es ist schwer zu bestimmen, ob ein vorsandener weißer Russ aus der Gedärmutter oder Mutterscheide kömmt. Wahrscheinich kömmt er gemeiniglich aus berdeint, und in der Schwangerschaft, wie auch berstienen Matchen, blos aus der Mutterscheide. Daß in diesem Kall die Materie nicht, wie Cullen von dem weißen Fluß aus der Gedärmutter behauptet, von den nehmlichen Gefäßen abgesondert wird, aus denen sonst die monatliche Keinigung kömmt, ist gewiß, und überschapte kom nan nicht faugnen, daß die Schleimdrisen der Mutterscheide und des Halfes der Gelämdrister oft, ja vielleich tast immer, zugleich mit den Mindungen der sich in die Höhlung der Gebärmutter öffenden Gefäße der Sie bes Uebels sind.

Alles, was den ganzen Körper schwächt und das But schleinicht macht, seiner alles, was zu Congestion des Schleims nach den Zeugungstseilen Gelegenbeit glebt, und endlich die organischen Fehrer der Gedamutter und Mutterscheide, alles diese kann auch den weißen Fluß bervordringen. Daher entstehe von Fehren des Magens und der Verdaumig, nach zu Sehlern des Magens und der Verdaumig, nach Fiedern, Blutstürzungen, durch eine schleimische, erschlassen. Blutstürzungen, durch eine schleimische, erschlassen der Verdaufende Widt, von dem allzubäufigen Genuß warmer

Getränke, des Mildhoosses, setter Dinge u. s. w. Daß eine erbliche Disposition bazu auch vorsanden sepn könne, ist gewiß. Man darf aber, wenn er ben jungen Mädden sich zeige, nicht immer ihn aus dieser Ursache Möden der her der der der erstellten, weit die nehmlichen Ursachen, die solchen ben Erwachsenn bervorbringen, sin den den eine hervorbringen, sin den den natürlichen Anlage zu dieser Krankheit, auch den Kindern ist auch noch die Anaele. — Entleset er ben dien Kindern ist auch noch die Anaele. — Entleset er ben dien Kindern ist auch noch die Anaele. — Entleset er der darmutter vorhanden und oft zigt er sich den frauen der Krankheit, die vorher die mind sie facte Möden. — Richt immer sit mie mem sehr tarken Mod hatten. — Micht immer sit mit ihm eine Neigung zur Unstruchbarteit verbunden. Doch steint er in diesen Stellen mehr aus der Multerssche zu kommen.

Der weiße Kiuß ist bisweilen wirklich eine Act von kritischer Ausleerung, wenn er auf Catarche u. s. w. folgt. Ich eine Frauenspersonen, bei denne der weiße Kiuß in der Mitte der Zeit zwischen der monatlichen Reinigung periodisch ist. Es gehet ein allgemeines Uebeldesinden und krampspartes Zeichen im Unterleibe vorser, welche Zusälle sich aber alle verlieren, wenn ein paar Zage lang ein Ausfuß von Schleim aus den ein paar Zage lang ein Ausfuß von Schleim aus den

Wenn Frauenspersonen sonst gesund sind und der veisse Auf als eine Folge einer Wertschung einer Feuchtigkeit nach den Geburtschlien angeschen werden auch, so muß man ihn nur mit Behutsankeit unterdrücken. Es solgen sonst hysterische Zufälle, Krankheiten der Gebärmutter u. L. w. deraus,

Geburtetheilen erfolget.

Ber einem sehen weisen Fluß, ber aus einer allgemeinen Schwäche ber seisen und schleinichten Beschänfenheit der füssigen Beite entsseher, sind die Vermindetung der Ursachen, eine trochne Diät, absührende Mittel, ohne welche letzern seiten eine Heilung sind sinder und stärfende Mittel nötsig. Unter den absührendem Mittel Rf 2

<sup>9)</sup> At eine starfe Neigbarteit vorhanden, so find die Opiate, jedoch mit Sebussamfeit, mißsich — Ueberschapt aber ist das miglie ben dem Moortter anzuwenden, was von dem, bey der allzustarfen monatlichen Neinigung zu gebrauchenden Witteln oben gestaft worden ist. A.d. Ites.

teln find fonberlich die Rhabarber und ber Schwefel. unter ben ftarkenben aber Die Gifenmittel bienlich. Rührt er von einer catarrhalischen ober rhevmatischen nach ben Geburtstheilen versetten Scharfe ber. fo find auch Schweiftreibenbe Mittel bienlich. Ift ber weiße Bluß eine Folge von Stockungen in ben Gingeweiben bes Unterleibes, fo werben auflofenbe, falzichte, leichte bittere Mittel u. f. m. ingleichen Bifceralfinftiere empfohlen. Ralte, eisenhaltige Baber, leicht aufammenziehende Ginfprifungen (4. 23. von ber Abfochung ber Simaruba in bie Mutterscheibe u. f. m.) find, wenn eine bloke Schwache bie Urfache ift, nublich. In bem Sall, wenn zu einem gutartigen weißen Gluß ein venerischer bingugekommen ift, ift bie Matur ber Rrankbeit, wofern die Erzählung ber Kranken felbit uns nicht Licht giebt, fchmer zu bestimmen. Maturlicher Weise ift fobann aber querft bas venerische Uebel zu beilen. Ben bem gutartigen weißen Aluf, fonderlich wenn folcher ben einer nicht faugenben Frauensperfon nach bem Rinb-

bette entstanden ift, pflegt bas Caugen ben einer neuen

Miederfunft oft nublich zu fenn. 3. d. 11cb.

Bon dem Mangel der monatlichen Reinigung (Amenorrhoea).

995.

In welchen Ort auch immer in dem Spsiem einer merhodischen Rosologie der Mangel der monactichen Keinitzung (Amenorrhoea) eigentlich him gehöret, so glaube ich doch, das es, was die praktische Behandlung desselbigen andertisst, am besten son wich venn ich demselbigen hier gleich nach dem algustarken Albgang der monactichen Reinigung eine Stelle eins räume \*).

996.

Der Mangel ber monatiiden Reinigung (Interruption of the menstrual flux) kann als eine Kransheit betrachtet werben, bie von zwegerlen Utt ist. Die erste findet

\*) Mach unsern Berfasse ift die Amenorevoes (S: 471. im II. Sand seiner Nosologie) eine Kransbeit, den der, edgleich seine Schoologie) eine Kransbeit, den der, edgleich seine Schwangerschaft vorsander ist, doch die monatliche Keinigung zu der Zeit, wo sie abgebet, entweder gar uicht vorsanden, oder doch ihr Wisgang schwächer als gewöhnlich sit. Er dat solche unter die Ordnung der Kransbeiten gebracht, die und einer Berspospung oder Unterbrückung der gewöhnlichen Auslecrungen enstehen (Epischeses.) Die dero von sie ungenommenen Urten sint: 1) die zu spät erfolgende monatsiche Keinigung oder das Ausbleiden derselben; 2) die Unterdrückung oder Berspospung der bereits vorstandbenten, und 3) der beschädnung der Beinigung. Im der erfolgende monatsiche Steinigung oder Beinig zum der Liebers.

sinder alebann statt, wenn die monatliche Reinigung nicht in demjenigen Uster erscheinet, wo dieselbige eigentlich ihren Unfang nehmen soll; die zweite aber, wenn dieser Usgang, nachdem er schon einige Zeit vorhanden gewesen ist, nicht zu der gehörigen Zeit wiederschmet, und diese doch durch seine Echwangerschaft verunsachte wird. Die erste Utt will ich die Turchekbaltung der monatlichen Keinigung (recensio), so wie die andere die Verstopfung derselben stappression einen.

997.

So wie aber der Abgang der monatlichen Reinigung blos von der Gewalt absänget, mit wechter die Schlagadern der Gebaltagen der Geblagadern der Gebaltagen Gebaltagen

\*) Man muß die Zusammenziehung der Gefösse allerdings als die Utsache der Unterdrückung der monatischen Reinigung antischen, odneragtet und die Zusammenziehung entschet, nicht einschen Inden Utsachen der die Lasammenziehung entschet, nicht einschen sam, den wir sehn, dab die Kälfe, Fürche und andere Utsachen, die eine Zusammenziehung der Gefässe berondern, auch diesen Zusammenziehung der Gefässe berondern, die die Verfüssel Verlässen Zehnt gerüng der nacht oft, daß die monatische Reinigung zu spät erscheint, so wie im Gegengbeit dies Ungleichung unterdrückt und derson der Scholen die Verschliche von sich der Wilderfall der Engleich und der Scholen der Geschalt der Auflich der Wilderfall der Engleich von sich der Wilderfall der Engleich vor der Verschliche von fich der Wilderfall der Engleich erremfert. A. d. f. 1. de.

Burücksaltung ber monatlichen Reinigung, so wie das lestere die gemössulichsie Ursache der Verschopfung dieses Abgangs zu sehn pfleget. Won berden Urten will ich nun etwas genauer handeln.

998.

2Bas bie Burucfhaltung ober bas Hugenbleiben ber monatlichen Reinigung (Emanfio menfium ber lateint. fchen Schriftsteller) anbelangt, fo barf man es nicht immer als eine Krankheit ansehen, wenn bie monatliche Reinigung ben einer Frauensperson nicht gleich zu berjenigen Zeit erscheinet, wo biefelbige fich gewohnlicher Weife ben vielen anbern Rrauensperfonen einzuftellen pfleget. Der Zeitpunft ihres Unfangs ift ben verschiebenen Perfonen fo verfchieben, bag man unmöglich eine gewiffe Beit bierzu festjegen fann, bie fur alle Frauenspersonen überhaupt gilt. In unferm Clima befommen bie Frauenzimmer gemeiniglich folche um bas vierzehnte Jahr; fie zeiget fich jeboch ben vielen noch fruber; ben eben fo vielen aber erft um bas fechzehnte Jahr, und boch bringt in bem lettern Kall ihre fpate Erscheimung oft gar feine Rrantheit bervor \*). Dan muß baber, RF 4

\*) Der Unterschieb, ben man in Anschung der Zeit, wo die montaliche Keinigung erscheitet, gehein mich um von dem verschiedenen Personen benwerter, schein nicht um von dem verschiedenen Durchmesser der gefäge der Gesährmutter, oder der größern oder geringern Neigung derscheiten, das Zut aufgrundhume, oder dem Einstütz der geschaften zu widersichen, bergunchren, soder dem Einstütz dem in dan ibm auch dem Langlamen Wachgeblum des gamzen und der den dem Verlieden der der einem besonder Verlieden, welche macht, daß fich dieser Shail fact entwicklit. Dieser fann machen, daß kransbaste Zusätzle unstehen. Utverzagen fand der Western, die an der Aurückheitung der monatlichen Meinigung gestorden waren, den der monatlichen Meinigung gestorden waren, den

wenn man dieses Außenbleiben als eine Kransseit ansesen will, gar keine Rücksich auf das Alter nehmen; sondern es kann solches blas alsdenn geschehen, wenn ben einer solchen Person, zu der Zeit, wo die monakliche Reinigung gemeiniglich sonst zu erscheinen pfleget, einige Beschwerden und Zusälle entstehen, die man der Kunckstellung oder dem Ausbleiben der Monatazeit deswegen zuschreiben kann, weil die Ersahzung lehrer, daß diese Zusälle, wenn sie sich zu der gewöhnlichen Zeit ereignen, durch den Albgang der monattlichen Reinigung wieder gesoden werden.

#### 099.

Unter biefe Beschwerben gehoret vornehmlich eine gemiffe Eragbeit und bie oftere Empfindung einer Mubigfeit und Echwäche, bie mit verschiedenen Bufallen, welche eine uble Berbauung zu erfennen geben, und guweilen mit einem wibernaturlichen Appetit verfnüpft iff. Bu gleicher Beit verliert auch bas Beficht feine lebhafte Farbe, und wird blaff ober zuweilen gelb; ber gange Rorper wird blaff und schlaff, und es entstehet an ben Fußen ober auch zuweilen an einem großen Theil bes Rorpers eine obematofe Geschwulft. Gine jebe geschwinde ober mubfame Bewegung bes Korpers macht bas Uthemholen gleich gefchwinde, und bie Patienten find oftern Dhamachten und Bergflopfen unterwor-Buweilen haben fie auch Ropfichmerzen, noch öfterer aber Schmerzen in bem Rucken, genben und Buften.

IOOC

(ober folde boch nie gehalt hatten) die Gebärmutter tien und gleichsom nicht gebörig ausgebütet. Wan fieht leich ein, dass in diefem Kall die Jositum folde ein Werf der Beir kopt muß, und daß folde Mittel, welche die Wolflätziefet dermehren und den Köpper reigen, schäblich sem miffen. 21.0 f.e. 11et,

TOOO

Sind diese hier gemeldeten Zusälle in einem sehr hoben Grad verhanden, so machen sie dieseinge Krankbeit aus, welche die Schrissteller mit dem Namen der Welchflicht (Chlorosis) belegen; eine Krankseit, die sossi immer mit einer Zurücksaltung der monatlichen

Reinigung verfnupit ift =).

Die Betrachtung bieser Zusäsle kann uns au der Entbedung ber Ursachen bieser Amirkstaltung Minklung geben. Sie zeigen nehmlich alle beutsche eine besondere Schlassische mit dem auch der Schluß machen können, daß die mit ihnen vertraußte Zuruckstalung der monactlichen Neinigung einer widernatürzich schwachen Wirtung der Gestäge der Gebärnuter zuguschlereben ist, weche macht, daß diese Gestäge des Stutt nicht mit einer solchen Kraft gegen ihre kleinen Aeste treiben, daß solch der daburch zeispiele werden, und das Wilt aus ihnen betrootschragen kann.

1001.

Se scheint allerdings ziemlich schwer zu erklaren zu fenn, warum zu einer gewissen Zeit des bebens ben jungen Frauenspersonen, ben welchen ursprünglich gar feine besondere Schwäche oder Schlasseit des Korpers vor Rt 5

\*) Die Bleichsucht rührt besonders von einem Mangel der Spanntraft im gangen Körper ber, welcher versinderte, daß seine Determination des Blutes nach den Gefäßen der Sebärmuttermutter geschichet, welche binkinglich ist, solche zu gerreisten. If nemt einer aurächgelangs der Neinigung vorfningt, so schaft ist mehr des gelge als die Ursäche dar von zu sepn, weil sie nach der Zurächfaltung dersich den unstätzte, dim daß ein andere vorfargegaugem Kranfisch dazu Gesegenheit gegeben hat. 21. d. fr. 12eb.

banben ift, und ben benen man furs vorher feine Beithen von bergleichen bemertet bat, auf einmal eine folche allgemeine Schlaffheit entstehet. Unterbeffen tann aber both folches nach meiner Meinung auf folgende Urt geschehen.

Da eine gewiffe besondere Beschaffenheit ber weib. lichen Eperfrocke Die Frauenspersonen in bem namlichen Alter, mo die monatliche Reinigung fich zuerft zu zeigen pfleget, auch zu bem Benichlaf fahig und geneigt machet; fo hat man Urfache zu vermuthen, bag biefer Buftand ber weiblichen Eperftocke mit bem Zuftand ber Befake ber Bebarmutter in einer gemiffen Berbinbung stehet; und da gemeiniglich die Rufalle, die von dem veranberten Buffand ber Eperftoche abhangen, por benenienigen vorhergeben, Die man als Rolgen ber veranberten Befchaffenheit ber Gefage ber Gebarmutter anzuseben bat, fo kann man bieraus schließen, baß ber Buftant ber Enerftocte vieles bentraget, Die Wirfung ber Gefäße ber Gebarmutter zu erregen, und bierburch bie monatliche Reinigung hervorzubringen \*). mie

\*) Es bat ju einer gewiffen Beriode bes Lebens ber Buftand ber Zeugungetheile ben benben Gefchlechtern einen großen Ginfluß auf ben gangen Rorper. Die Entwicklung biefer Theile und Unfullung ber Saamenblaschen verandert ben ben Mannsperfonen bie Stimme, und macht, baf ber Bart machft. Aller Bahricheinlichkeit nach bringt ben ben Frauensperfonen ber Buftand ber Eperftocke auch abnliche Wirfungen berbor, und es ereignet fich gu ber Beit, wo fich diefe Theile entwickeln, eine befondere Beranderung, die das gange Guftem reitt, und feine Spannung vermehrt. Wenn biefe Beranberung nicht zu einem gewiffen Zeitpunft erfolgt, fo fann Die mongtliche Reinigung nicht bervorfommen, und es entfteht auch nicht bie oben gemelbete Spannung, fonbern es erfoldt eine Erfchlaffung und bie Bleichfucht u. f. w. 24. d. fr. 11eb.

wie aber ben bem mannlichen Geschlechte ein gemiffer Buftanb ber Zeugungstheile nothwendig ift, bem gangen Rorper Rraft und Spannung mitzutheilen, fo wird eben bergleichen zu gleicher Absicht ben ben Frauenspersonen erfodert. Mangelt baber ber Reis, ber aus ben Beugungstheilen entftebet, fo fallt ber gange Rorper in eine gewiffe Tragbeit und Mattigfeit, woraus benn hernach die Bleichsucht und Zurudhaltung ber monatlichen Reinigung entftebet.

1003.

Db ich nun gleich bie fpatere Erscheinung ber monatlichen Reinigung einem gewiffen Buftand ober einer befondern Befchaffenheit ber Enerftoche gufchreibe, fo getraue ich mir boch gar nicht, bie Ratur biefes befonbern Buftanbes ober bie Urfache beffelben zu erflaren. Und eben fo wenig bin ich vermogend, bie Art und Beife anzugeben, auf welche bie vornehmfte und erfte Urfache biefer Rrantheit gehoben werden fann. 2Bir muffen baber auch in tiefem Ralle, fo wie ben vielen andern Rrankheiten, beren nachfte Urfache wir nicht anzugeben vermogend find, ben ber Enr unfere Abfich. ten blos barauf richten, baf wir bie Wirfungen ber Rrantheit ober bie Zufalle fo viel als moglich verbinbern und wegschaffen.

1003.

Diefe Birfungen aber bestehen, wie ich bereits oben (6, 1000.) gefagt habe, in einer allgemeinen Erschlaffung bes gangen Rorpers und ber baraus folgenben schwachen Wirfima ber Befage ber Bebarmutter, Diese Dinge find als Die unmittelbaren Urfachen ber Buruchaltung ber monatlichen Reinigung anzuschen. und man muß baber folche vorzüglich zu beilen fuchen. Es gefchiebet aber folches baburch, baf man fomoble ben Rorper überhaupt ftartet, als auch bie Wirfung und Bewegung ber Gefaffe ber Gebarmutter vorzug- lich zu erregen fuchet,

#### 1004.

Lim ben Körper überhaupt zu stärken, umd bie Spannkraft der seifen Theile zu vermehren, sind die Bewegung und im ersten Anfang der Kransseit auch die kalten Waber dienlich. Au gleicher Zeit aber kann nam sich auch innerlicher stärkender Mittel bedienen, worunter die Mittel aus dem Eisen vorzüglich empfohlen werden.

#### 1005.

Was die andere Absidit anbelanget, daß man namlich die Bewegung der Gefäße der Gebarmutter erreget

und verftartet, fo muß man biergu:

1) Den Trieb bes Blutes gegen biese Geschise das durch vermehren, daß man soldes in den steadsteigensen Stamm der großen Schlagader treibet. — Hierz zu dienen: Purgiermittel, vieles Gesen, Reiben, und warme Fusschärer 'd. Es ist auch wahrtscheilich, daß das Blut in die Schlagadern des Beckens, die zu der Gebärmutter vorziglich gesen (Arteriae hypogastricae), noch dadurch besonders gestieben werden kann, wenn man die Schenkelsschagadern (Arteriae iliacae) zusammentrinket. Es haben aber boch die Versuche, die man nit diesem Mittel den der Aurückschläng der monatlichen Keinigung gemacht hat, selten den erwinschlängen Erfolg gebabt (siehe die Ausläse).

1006.

1006.

2) Die Birfung und Bewegung ber Gefafie ber Gebarmutter fann ferner badurch vorzuglich erreget und verftarfet werben, wenn man reigenbe Mittel an biefe Gefage bringet. Go fonnen 3. B. biejenigen Purgiermittel, welche vorzüglich ben Maftbarm reißen, (als 1. B. bie alcetifthen Mittel,) auch in ben Wefagen ber Bebarmutter, bie mit ben Gefaffen bes Maftvarms verbunden find, einen Reif erregen. Da auch ber Benfchlaf gang gewiß eine Sache ift, welche Die Befafie ber Gebarmutter reißet, fo fann berfelbe allerbings ben einer Burudbaltung ber monatlichen Reinigung ben perheiratheten Frauensperfonen nuglich fenn. 2Bas bie verschiedenen Mittel anbelanget, benen man befonbere Rrafte gufchreibt, einen Reit auf die Befage ber Bebarmutter bervorzubringen, und bie man vorzüglich mit bem Damen ber Mittel, die monatliche Reinitunt zu treiben (Emmenagoga), beleget, fo muß ich befennen, baf biefelbigen nie in meinen Erfahrungen mir Dienfte geleiftet haben; und ich fann in feinem biefer Mittel eine besondere fpecifische Rraft von Diefer Urt entbecken \*). Das Quedfilber, welches ein allgemeines reigendes Mittel ift, fam auch auf die Gebarmutter wirfen; man fann fich aber beffelben ben Dersonen, bie ju ber Bleichsucht geneigt find, nicht ficher bebienen \*\*). Gines ber vornehmften Dittel.

99) Menn bie Buruckhaltung ber monatlichen Reinigung bon einer entzundungsartigen Bufammengie-

<sup>\*)</sup> Man empfiehlt bie halben Båber, um das Blut nach den untern Theilen und den Geichen des Beckrieß zu lieten; allein es können auch folde oft dader der beige gilt ben ganzen Körper erichlaffen. Sen biefes gilt von den warmen Båhungen und Dampfbåbern. 2. d. fe. 1126.

<sup>\*)</sup> Man hat unter bie Classe ber bie monatliche Neinigung treibenben Mittel alle bejenigen gerechnet, bie, indem sie den Beharm reigen, baburch auch auf bie Gebärmutter wirfen feinen. In bie Woster den der Woster den der die Gebärmutter de steinen Gummiaren empfosten worden, es section aber nicht, daß solche auf bie Gebärmutter stärter als auf den gangen übrigen Körper wirfen. A. D. fe. Aleb.

woburd man die Wirfung der Gefässe in allen Theilen des Körpers erregen und verstärken kann, ist die Elektricität, deren man sich auch oft mit guten Vortheil in der Absicht bedienet hat, die Wirfung der Gefäse der Gebärmutter zu verstärken ").

1007.

Alle bisher (f. 1003 bis 1006.) angezeigten Mittel find folche, die ben ber Buruchhaltung (retention) ber monatlichen Reinigung vorzüglich bienlich find. 3d wende mich baber nun ju ber zwenten Urt bes Mangele ber monatlichen Reinigung, namlich zu ber Verstopfung ober Unterdrückung derselben (Suppressio). Ich muß aber hierben vor allen Dingen bemerfen, bag man nicht eine jebe Unterbrechung (Interruptio) ber monatlichen Reinigung gleich als eine wirfliche wibernatürliche Verftopfung berfelben angufeben bat. Denn es tommt bie monatliche Reinigung ben ihren erften Erscheinungen nicht gleich in bie gehos rige Ordnung, und wenn baber biefelbe balb nach ihren erften Unfang, ober auch in bem erften ober zwenten barauf folgenden Jahre, wieber unterbrochen wirb. ober auf einige Zeit aussehet, fo fann man biefes oft noch als eine Zuruchaltung (retentio) ober mibernaturlich fpate Erfcheinung berfelben anseben, und biefes

hung berrühret, so nauf man die reitenden Mittel vermeiden, weil solche sonst das Blut gegen die Eingeweide des Unterleibes, der Brutsböhle und des Ropses treiben, und zu ihr schlinmen Justilen Selegenbeit geben können. I. d. fr. Ueb.

Man febe bietvon verjüglich Söhn Birch Confiderations on the efficacy of electricity in removing female obstructions. Lond. 1779, woodn eine Heberfebung im vierten Erlic bes fünften Banbas ber Sammlungen zum Gebrauche praftificher Zierzte befinblich ist. Man leitzt foloje burch das Bockin. 24, 0, 11eb. gwar besonders in dem Falle, wenn ben der Patientin solde Susälle vorspanden sind, als sonst mit der allzuspäten Erscheinung oder Zurücksaltung der monatlichen Reinigung verknipsk zu senn oflegen.

1007.

Diejenigen Ralle, bie man eigentlich als eine mabre Unterbruckung ober Werftopfung ber monatlichen Reinigung anzuseben bat, sint bie, wo biefer Abgang. nachbem er bereits eine Zeitlang orbentlich vorhanden gewesen ift, fich so verliert, baf man biefen Berluft nicht ben von mir oben (6. 1002 und 1003.) angeführten Urfachen ber Buruchaltung (retentio) gufchreiben fann, fonbern benfelben von einem Wiberftand in ben Enben ber Gefage ber Gebarmutter herleiten muß. Wir finden auch wirklich, baf bie Berftopfung ber monatlichen Reinigung oft burch Erfaltung, Echreden und andere Urfachen hervorgebracht wird. Die eine widernatürliche und frampfhafte Zusammenziehung ber Enben biefer Gefafe verurfachen fonnen. Ginige Mergte glauben, baß eine gewiffe fchleimichte Befchaffenheit und langfamere Bewegung ber Gafte zu ber Berftopfung biefer Gefaße, und baburch ju bem bier angeführten Biberftand Gelegenheit geben fonnte. Allein es scheint mir biefe Meinung fich auf eine blofie Snpothefe zu grunden, und burch feine Erscheinungen bestätiget zu werben, wie benn auch bie Sache felbit aus andern Grunden noch umwahrscheinlich ift.

1000.

Es kommen zwar in ber That zuweisen Falle vor, wo die Unterbrückung und Werftopfung der monatlichen Reinigung von einer allegeneinem Schwachheit bes gangen Köhpert, die folglich auch eine Schwäche der Glefäße der Gehaften utter hervorbringt, herzurühren scheinet. Allein ben solchen Patienten ist die Verstopfung

ber Reinigung jederzeit ein bloger Bufall einer andern Rrantheit, und es gebort baber bie Betrachtung berfelben nicht an biefen Ort.

Es pflegen ben benenjenigen Perfonen, mo bie Unterbruckung ber monatlichen Reinigung ein ibiopathisches Uebel ift, auch zu gleicher Zeit noch verschiebene andere Bufalle ober Rrankheiten in verschiedenen Theilen bes Rorpers vorhanden zu fenn. Diefe entfteben gemeis niglich bavon, wenn bas Blut, welches burch bie Gebarmutter hatte abgeben follen, nunmehro, ba biefer Abgang verftopft ift, baufiger nach anbern Theilen. und biefes oft mit einer folchen Gewalt gehet, bag baburch eine Blutfrurgung bervorgebracht wird; baber benn auch nach einer folden Verftopfung nicht felten Rafenbluten, Blutfpenen, Blutbrechen und anbere Urten von Blutsturzungen erfolgen. Außerbent aber werben noch ben folchen Personen gemeiniglich burch eben biefe Urfache bufterifche und folche Bufalle. bie von einer übeln Berdauung berrühren, ingleichen Coliffdmergen und eine Reigung gur Berftopfung bes Stublgangs hervorgebracht \*).

1011. Ben

\*) Die fehleimichte Beschaffenbeit bes Blutes ift nicht hinreichend, Diejenige Unterbruckung ber monatlichen Meinigung gu erflaren, Die oft plotlich burch Gemuthebewegungen oder burch bie Ralte beh folchen Perfonen hervorgebracht wird, die fonft gefund find. Es ift wahrscheinlicher, in Diefem Salle einen Berluft ber Spannfraft oder auch eine Zufammenzichung ber Gefaße der Gebarmutter angunchmen. Da unterbeff fen, wenn einmal eine Bollblutiafeit ber Gefafe ber Gebarmutter Ctatt gefunden bat, bie Beranderungen, welche in bem allgemeinen Onffeig ber Gefaffe entfteben, nicht auf folche Bollblutigfeit einen Ginfluß baben, fonbern biefes befonbers burch biejenigen Dere

Ben biefer Berftopfung (6. 1008.) beftehet bie 2/ngeige zu ber Beilung barinnen, baf man bie Bufam-

Beranberungen geschiehet, bie fich in bem Merpenfoftem ereignen, fo bangt auch oft bie Unterbruchung ber monatlichen Reinigung von Urfachen ab. Die auf die Merven mirten, und eine Aufongmengie. bung ber fleinen Gefage bervorbringen. Leibet Die Bebarmutter noch in einem ftarfern Grabe, fo rubrt Die Rrantheit oft bon ber Erfchlaffung ber Befage ber.

Dan tonnte glauben, baf bie burch bie Ralte bervorgebrachte Bufammenziehung auf bas gante Spftem ber Gefage ber Gebarmutter wirfen mufite: allein man hat Urfache ju bermuthen, baf fich folche nicht uber bie Dunbungen biefer Gefaffe erftrectet, weil die monatliche Reinigung verftopft fenn fann, obgleich eine allgemeine Bollblutige feit, ja felbft eine Bollblutigfeit ber Gebarmutter. gugegen ift. Man muß unterbeffen bie Wirfungen bes allgemeinen Spftems ber Gefafe nicht aus ben Urfachen biefer Berftopfung ber Reinigung ausfchlieffen; benn es giebt Frauensperfonen, Die bie monatliche Reinigung im Winter gar nicht, fonbern blos nur im Commer haben, und es befoms men bie Bewohnerinnen warmer ganber, wie febon Sippotrates bemerft, biefe Auslecrung in einem weit ftarfern Grade, ale bie in falten Gegenben lebenben Frauensperfonen. Es fiartet jeboch eine fchwache Ralte, und fie beschleunigt und vermehret ben Abgang ber monatlichen Reinigung, pornehmlich ben Frauensperfonen, Die fich fonft mobil befinden; und es wird biefe Angleerung blog burch eine folche Ralte, Die fehr betrachtlich ift, ober lange Beit an ben Rorper gebracht wird, ganglich gebemmt. - Alle Urfachen, Die eine allgemeine Er-Schlaffung bes Rorpers bervorbringen, pflegen auch bie monatliche Reinigung gu verftopfen, g. 23. ber Migbrauch warmer Baber und Getrante, eine feuchte Atmofphare, ju langes Schlafen u. f. w. 21nm. D. fr. Ueberf.

II. Band.

mengiebung ber fleinen Befaffe ber Bebarmutter zu beben fucht. Michte ift zu biefer Ubsicht bienlicher, als bie warmen Baber (bathing), beren man fich in ber Begend ber Bebarmutter bebienet. Dur erlauben bie Umftanbe nicht allemal, von biefem Mittel Gebrauch zu machen, und boch weiß ich fein anderes, bas bie ben ber Seilung nothige Absicht fo gut erfüllet \*). Muffer biefem bleibt uns vielleicht fein anderes Mittel ubrig, die wibernaturliche Zusammenziehung ber Gefafe ju beben, welche bie Urfache ber Berftopfung ber monatlichen Reinigung ift, als baf mir bie Rraft und Bewegung ber Gefage ber Bebarmutter fo ju vermebren fuchen, baß felbige ben Wiberffand ober bie Bufammenziehung von ben Enben biefer Befaffe in ber Bebarmutter überwältigen und folche öffnen konnen. Um biefes zu bewirfen, muffen mir uns ben ber Berftopfung (suppressio) ber monatlichen Reinigung ber namlichen Mittel bedienen, Die ich oben (6. 1004 bis 1006.) ben ber Buruchaltung (retentio) berfelbigen empfohlen habe \*\*). 3ch muß aber boch bierben erinnern, baff

\*) Doch erfeten warme Umschläge und Dampfbaber einigermaßen die Stelle der warmen Baber. Unm. D. Nebers.

 bie stärkenden Mittel und das kalte Bad (§. 1004.) bey der Berstopfung der monaclissen Reinigung nicht so missich als bey der Zurücksplätung sind, und wenigkens in meinen Ersahrungen sich nicht so wirksam und umschädelich gezeiget baben \*).

£1 2 1012.

Schaft pflegen bie Bufalle, welche fich ben ber Unterbrucfung ber Reinigung finben, gegen ben britten ober vierten Monat fich febr gu berminbern, ober gang zu verlieren. 5) Die Weiber flagen ben ber Unterdruckung ber Reinigung, fonderlich aber im Unfang berfelben, über ein Klopfen in ber Gegenb ber Gebarmutter, und es ift eine nicht alleuarpfie und nicht harte Gefchwulft vorhanden. Ben Schwangern gber macht bie Gebarmutter im vierten ober funften Monat eine Spite gegen ben Rabel, man fühlt fobann ihren Umfang und ihre Groffe beutlich, und, wenn man barauf bruckt, auch ben Die berftand bes Rorpers bes Rinbes, ber ungleich iff. Druckt und greift man einige Beit barauf, und beweat man fie gelinde, fo fangt, fonderlich wenn bie Sanb fehr warm (ober auch falt) ift, bie Frucht an fich zu bewegen. 2. d. fr. Ueb.

\*) Die Alten empfohlen aus eben ber Abficht Babungen auf ben Unterleib von erweichenben Rrautern. ingleichen Fußbaber und Elnfliere. Das trocfne Reiben ober bas Reiben mit Del bat eben biefen Dusen. Buweilen find biefe Mittel binreichenb. wenn bie Reinigung burch Gemuthebewegungen ober burch bie Ralte verftopft worben ift. Ginb aber Zeichen von hnfterifchen Rrampfen vorhanden, fo fann man zu fpiritudfen (bie aber boch mit Bebutfamteit gu gebrauchen find) und frampffillenden Mitteln, unter benen bie Dpiate bie bornehmften find. feine Buflucht nehmen. In machen Fallen helfen, wenn biefe Dinge fruchtlos find, wie ich felbft gefeben habe, gang laue Baber. Ben einem Mabchen pon fechzehn Sahren verftopfte fich burch ein Schrecken bie Reinigung ploglich, worauf fchreckliche conbulfivische

1012.

Man bemerket oft ben Personen, wo eine Verftopfung ber monatlichen Reinigung zugegen ift, baß,

foifche Bufalle erfolgten. Gie fonnte nicht reben, und weber etwas gluffiges noch Seftes hinunter-Schlucken. Das Aberlaffen fillte zwar biefe Bufalle, allein fie tamen nach bem Gebrauch eines frampffillenben Tranfes wieber. Blafenpflafter an ben Beinen machten, baf bas Bermogen ju fchlingen auf einige Ctunben wiederfam; ba aber bie Rrante etwas Thee bom Krauenhaar trant, fo ftellte fich ber Rrampf im Salfe wieber ein. Diefe Bufalle bauerten gwen uub viergig Tage, binnen welcher Beit fie bochftens ein Rofel Getrante zu verschiedenen Malen hinterbrachte, und fie war nun außerorbentlich Schwach. 3ch lief bie Patientin in ein ganges Bab bringen, bas fie vertrug, und baburch bie Gprache wiederbefam. Gie fonnte bierauf ein wenig Rleifch. brube trinfen, und murbe nach acht Tagen bergeftellt. Es blieb blog bie rechte Geite unter ben Rippen fchmerghaft und gefchwollen, melches aber burch bie Bewegung und Landluft nach einiger Zeit vergieng, ba benn auch bie Reinigung fich wieber einftellte.

Es fann bie Bufammengichung ber Gefage ber Bebarmutter entiveber einfach, und blos local und bon bem Zuftand bes gangen Rorvers unabhangig, ober fpasmobifch und mit einer Reigung gur Entgundung in bem gangen übrigen Rorper ober mit beftigen Bewegungen bes Blutes verfnupft fenn, die auf andere Theile als die Gebarmutter wirten. hier ift gur Erschlaffung ber Gefaffe ber Gebarmutter bas Aberlaffen bas bornebmfte Mittel; man muß bie reißenden Mittel permeiben, bie ben Rrampf und bie Rejaung gur Entrundung vermeh. ren fonnen. In dem letten Fall find auch bie ftarfenden Mittel Schablich, in bem erftern aber bienlich. Es ift bieraus leicht zu urtheilen, wenn bas Aberlaffen nußen ober febaben fann. Dan ließ fonft, Ju Rolge ber Theorie pon ber Derivation und Rewenn auch diefelbige nicht zu den gewöhnlichen Perioden abgehet, doch fich um diese Zeit einige Zufälle er-21 3 eignen.

bulfion, am Ruf gur Aber: allein man nimmt borfest feine Mucfficht barauf. Die Erfahrung geigt, bag ber Aberlag am Urm bier borgugieben ift, weil bas Blut aus einem aroffern Gefage tommt, eine geschwindere Ausleerung ber Gefage erfolgt, und alfo eine Erschlaffung berfelben bewirfet wirb, bon ber ber Erfolg bes Aberlaffens abhangt. Prosper Martianus beobachtete fchon ju einer Beit, mo bie anbern Merste einer entgegengefesten Deinung waren, baf ber Aberlaf am Arm, feinesmeges aber ber am guß, bie Reinigung wieberherftellet, und Riviere fahe eben biefes ben einer vollblutigen Krau. Ginige praftifche Merate behaupten, bag, wenn man ben biefer Rrantbeit am 21rm gur Aber liefe, fchlimme Bufalle barauf erfolgten, als lein es ift biefes ungegrundet. - In Rallen, mo eine Deigung gur Entgundung in ber Gegend ber Gebarmutter bemerft wirb, pflegen bie Blutaus. leerungen (burch Blutigel) an ben außerlichen Geburtsaliebern und Schropftopfe inmenbig an ben Schenfeln nutlich ju fenn. - Es ift befannt, baf Samilton burch ein an ben Schenkeln angelegtes Tourniquet bie Schenfelaber leicht gufammenbruden und bas Blut nach ber Bedenaber leiten, unb bierburch ben Musbruch ber monatlichen Reinigung bewirfen wollte. Allein es ift biefe Methobe fowohl ben bem Musbleiben als ber Berftopfung ber Reis nigung unwirtfam. Cullen (fiebe deffen Borlefungen) fabe biefe Methobe ohne Mugen anwenden. Babricheinlicher Weife wird burch bie Bufammenbruckung ber Schenfelabern bas Blut eben fo gut nach ben obern Heften ber großen Schlagaber als nach ben Becfenabern getrieben, ja es fann fogar bas Blut baburch gegen anbere Gingeweibe geleitet werben, und biefes fchabliche Folgen bervorbringen. Bosquillon ift geneigt, ben guten Erfolg, ben bamilton ben feinen Rranten fabe, und ben folcher bem Binben ber Schenfel gufchreibt, mehr bon bem

eignen, welche zeigen, daß die Natur eine gewisse Bewegung undet, ober eine gewisse Gewalt anwendet, diesen Abgang hervorzubringen. Man muß daßer scheffen Abgang hervorzubringen. Mirtungen umd Bewegungen der Natur mit unsern Absichten übereinstitumen, sich dereringen Mittel bedienen, welche gegen eine solche Vertropsung nößlich sind. Gemeiniglich leisten solche gar nichts, wenn man sie zu einer andern Zeit gebrauchet; es mußten denn die zu einer andern Zeit gebrauchet; es mußten denn dieß mittel wort einer solchen Beschänfenheit sonn, daß sie ihre Wirtungen nicht andere zeigen können, als wenn man sie eine Zeitlang hinter einander anwendet \*).

1013.

ben Tag borber gegebenen Burgiermittel und bem Dampfbabe, bas er in bie Mutterfcheibe leiten ließ, ale ber Unterbinbung ber Schenfelfchlogabern herzuleiten. Dan muß nur mit nieler Borficht bie ehemals fehr gebrauchlichen reigen. ben Einfprigungen und Muttergapfgen gebrauchen. Diefe Dinge machen oft in bem Theil, an bem man fie anbringt, eine Entgundung, ohne bie Wirfung ber Gefage ber Gebarmutter gu bermehren, ober fie gelangen gar nicht an folche, weil fie blos auf bie Mutterscheibe und ben Gebarmuttermund wirfen. - Man hat die Dampfbaber und Dampfe bom flüchtigen Alfali empfohlen, allein Cullen fowohl als Bosquillon haben feinen Dugen bavon gefehen. Die Mittel, welche biefem lettern in bergleichen Fallen am wirffamften gefchienen haben. find bie eifenhaltigen Mittel, Die braffifchen Purgiermittel, Die Mittelfalge, bie Clectricitat, und end. lich ber Benfchlaf, ber ben jungen grauensperfonen bas wirffamfte Mittel jur Beforberung ber monatlichen Reinigung ift, bas man fennt. Ben altern Perfonen find die von Beit gu Beit wieberholten Aberlaffe und gelinde laxierende Mittel ben ftarfenben borgugieben. 2. o. fr. Ueb.

\*) Man muß fich ber ftarfenben Mittel lange

1013.

Der ganglichen Verfropfung der monatlichen Reinigung sind diesenigen Källe sehr abnilch, wo diese Abgang zwar nicht völlig mangelt, jedoch aber sich nur sehr seiten einstellet, und daben schwächer als gewöhnlich ist. Sind ben dergleichen Personen zu gleicher Beit Zusälle vorhanden, welche zeigen, daß der ganze Körper leidet (K. 1010.), so muß man sich ben sinnen berjenigen Mittel bedienen, die ich ben einer gänzlichen Versiopssung der monatlichen Neinigung empfohlen habe.

1014.

Ich halte es nicht für unschiellich, an diesem Orte auch des schweren Abyangs der monatlichen 21 4 Reinis

Beit bebienen, ebe bie Reinigung regelmäßig ausbricht, weil biefe Mittel, um ihre Wirfung berporzubringen, eine gemiffe Beit nothig haben. Wenn man aber bie reitenben Mittel porgiebet, bie gefchwinder wirfen und bas Blut nach ber Gebarmutter gieben, bergleichen g. B. bie Augbaber, bie reigenben Burgiermittel, bie Dampfe von warmem Baffer u. f. w. find, fo muß man folche blos gu ber Beit anwenben, wo man bie monatliche Reinis gung erwartet, weil gu folcher Zeit die Wirfungen ber Ratur fich mit benen ber Runft verbinden, eine Rollblutigfeit in ben Gefagen ber Gebarmutter berporzubringen, und bie Bewegung bes Blutes in folden gu bermehren. Wird bie monatliche Reinigung im Winter verftopft, fo find gemeiniglich alle Bemubungen bes Argtes nicht im Stanbe, folche eber als bis ju Anfang bes Commers wieberberguftellen. Man mag baben noch fo viel die Reis nigung treibende Mittel geben, fo helfen folche boch nichts, außer in gewiffen befonbern Fallen, wo fich ju gleicher Beit Bufalle einer Musbehnung bes Blutes und ber Bollblutigfeit zeigen. Anm, D. fr. Heberf.

linbe

Eine der Ursachen der Nichterscheinung der monatslichen Neinigung, welcher aber hier nicht Ernöhnung geschehen ist, ist die Wertschlestung der Mutrerscheide durch das verschliesen Jungtenhäutschen, oder eine Verwachsung, in welchem Fall die Nauterscheide und Gedatmutter durch das in sie ergossene Welt ausgedehnt, und die oder S. 336. in der Annuretung genechtern Jusälle hervorgebracht werden. Gemeinsglich sind in diesem Kall die Jusälle alle vier Wochen um die Periode, wo die Reinigung erscheinen soll, stärer. Bey dem Jusüssen wird betrechten ihr meistenscheide diese einer Einschnitt abgehoften werden; doch mus die bestieden die entsche fahren die konfidert seinen Kinschnitt abgehoften werden; dach word werden, und nicht die ganze Mutterscheide sehen dare der verschaften, und nicht die ganze Mutterscheide sehend oder

vermachsen ift. Bas bie bie monatliche Reinigung, befonbers im Sall fie burch Schwache guruckgehalten wirb, beforbernben Mittel anbelangt, fo find bie Bewegung, fonberlich bas Reiten, Die falten Baber, Die Gleftricitat, ein maffiger Gebrauch bes Weins, fonberlich bes ro. then, Die Rieberrinde und besonders die Stahlmittel und eifenhaltigen Baffer, bier bie vorzüglich nukliche ften frarfenben Mittel. Unter ben vielen anbern Dingen, bie man als ftarfenbe und reigenbe Mittel in Diefem Falle empfichlt, find bie fchwarze Dieswurg, beren Tinftur Mead febr erhebt, und bie Rarberrothe zu erwähnen, bie Some febr anpreift, bie ich aber oft ohne Ruten babe anwenden feben. - Die 2lloe ift behutsam und ja nicht ben vollblutigen und reitbaren Derfonen zu gebrauchen. Die meiften anbern pegetabilifchen Mittel find ungewiß. Huch ber Borge thut oft nichte. Es werben aber bie Wirfungen biefer Araneven burch Aberlaffe, Fußbaber, Babungen, ge-

Reiniqung (Dysmenorrhoea) Erwähnung ju thun, worunter ich biejenigen galle verftebe, wo bie monatliche Reinigung gleichfam mit einer gewiffen Schwierigfeit abzugeben fcheinet, und biefer ihr Abgang allemal mit vielen Schmerzen in bem Rucken, genben und Unterleib verfnupft ift. Rach meiner Meinung ruhrt diefe Rrantheit jum Theil von einer wibernaturlich schwachen Wirfung ber Gefaffe ber Bebarmutter. gum Theil und vornehmlich aber von einer frampfhaften Bufammenziehung ber Enben biefer Gefaße ber \*). In benenjenigen Fallen biefer Urt, Die mir in meiner Praris vorgefommen find, fchaffte es gemeiniglich Erleichterung, wenn ich mich, gleich unmittelbar vor ber Erscheinung ber monatlichen Reinigung, einiger von benenjenigen Mitteln bebiente, Die ich oben ben ber Berftopfung biefes Abgangs empfohlen habe, und mit

folden zu gleicher Zeit ben Gebrauch ber Opiate ver-

Bufáse

") In einigen Fallen ergiefet fich zwar bie monatliche Reinigung in Die Gebarmutter, allein es ift Die Munbung berfelben fo jufammengezogen, baf fich bas Blut zuweilen einige Monate lang in ber Sohlung biefes Eingeweibes anhauft. Der Leib ift fobann leicht berftopft, und macht einen Biberftanb, und bie Patientin hat ein fartes allgemeines Uebelbefinben. Benn bas Blut fobann berausgebet, fo gefchiebet Diefes auf einmal in großer Menge, es ift in Rlumpen, und die Rrante bat orbentliche Weben baben. Die erfchlaffenben und frampfftillenben Mittel find in biefem Bufall nublich. - Das befte Mittel aber, benfelben gu verhuten, find laue Baber. Es find fonberlich altliche Frauensperfonen biefer Urt von Berftopfung ber monatlichen Reinigung unterworfen. M. d. fr. Ueb.

\*\*) Ausser den Anfällen sind sedann ausschende Mittel, Wisceralkinstiere, laue Baber und andere Dinge, welche die Brodungen des Blutes verhindern, nuglich. A. d. 11eb. linde Purgiermittel, ingleichen durch die abtreibenden Gnumiarten, durch Cliffiere, zu denen man auch Mohuscht seine tann, und durch die Elektricität sehr unterflisse. Diese lesten Mittel fürd-sonderilds durch und zu der Zeit, wo die Kinigung erfolgen soll auwenden. Die Mittel gegen das Zurückleiben der monatlichen Keinigung milsen erst alsdamn gebraucht werden, wenn Zusälle entstehen, weil solch, wenn man sie aus zu großer Uengstlichkeit zu bald gebraucht, wirklich sich den der ist in den meisten Kälten so date das möglich viedersperzussellen, wenn sich auch unr kleine Zusälle zeigen, weil solche immer nich auch nur kleine Zusälle zeigen, weil solche immer bedenklicher wird, je länger sie dauert.

Nührt ber Mangel ber monastlichen Reinigung von einem Mangel ber Säste her, z. B. nach starken Krantspeiten, so erforbere er nährenbe und gestinde stärkente Mittel, und man thur nicht wohl, wem man gleich zu ben die monastliche Reinigung treibenden Mitteln seine Zustucht nimmt.

Die sogenannten Abweichungen ber monatlichen Dieinigung (menses erronei, aberrantes), mo nehmlich zur Zeit biefes Abgangs, und ben Werftopfungen ober Buruchaltungen beffelben aus anbern Theilen, J. 23. aus ben lungen, bem Magen, ben Samorrhoidalgefagen, ber Rafe, ja felbft burch eine Deffnung ber Mundungen ber ausbunftenben Gefage aus ber Saut, Blutfluffe entfteben, erforbern, bag man bor allen Dingen bie Reinigung burch biejenigen Mittel wieberberftellt, welche bie Matur ber Urfachen ber Berftopfung nothig macht. Im Unfall felbft muß man bie wibernaturliche Samorrhagie mit ben gegen ihr bienlichen Mitteln behandeln. - Das Blutbrechen ift in biefem Fall felten tobtlich, hingegen ift ber Bluthuften. fonberlich wenn bie Reinigung verftopft bleibt, fehr gefåbrlich.

fährlich. Das Nasenbluten und das Bluten aus ber haut ober Blutschweigen aber barf burch feine zusammenziehenden außerlichen Mittel gehemmt werben.

\*\*\*\*\*

Neuntes Hauptstück.

Bon symptomatischen Blutsturzungen.

1015.

The pale es im Ganzen für sehr unschieftlich gehalten, in beisem Werke von venienigen Krantheiten zu handeln, die fast allemal blos Zufälle von andern mehr urspringlichen Krantheiten sind. Ich bin darzu durch verchiebene Ursachen, vornehmlich aber dadurch bewogen woch wenn man auf diese Krantheiten alzu biel Mücksch inimmt, dieses eine ziemlich starte Verwirtung in der Einrichtung der Behandlung hervordringt, und die Alexae dadurch bewogen werden, sich bloser Palliativmittet zu bedienen. Dem allen ohnerachtet aber werde ich doch hier ein wenig von meinem allgemeinen Plan abweichen, und einige Unmertungen über die spupptomatischen Jämorrhagien mittheilen.

1016.

Die Hämorrhagien von bieser Urt, die vorzügsisch unser Auswirchsenken, sind das Wittbeechen (Haematemess) und der Bluttige Urin Haematunia). Ich werde über depte Kunsseinleiten sier einige Vernertungen machen, well dieselbigen, ob sie gleich sast durchgängig blos symptomatisch soch auch zuweilen ursprüngliche und symptomatische Krankheiten son sonnen. Dierzu kömnt nech, daß sie sast in einem jeden System der praktischen Erunssein

funft als urfprungliche Rrankheiten (primary diseases) angeführt und abgehandelt zu werden pflegen \*).

\***\***\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Erfter Abschnitt.

Bon bem Blutbrechen (Haematemesis ").

1017.

Ich habe oben (h. 845.) bie Kennzeichen erklaret, aus welchen man erkennen kann, baß bas burch ben Mund ausgeworfene Blut aus bem Magen und nicht

- Dullen (Mosslogie I. Band. S. 228. der deutschen Lebers.) siehe als symptomatische Arten von Haverlagien i das Studipuden aus dem Munde (Stomacace), 2) das Blutbrucken (Haematensis), 2) das Blutbruchen (Haematensis), und 4) das Blutbruchen aus der Blass (Cyfiirhagia) ann. Man sehe an dem angescherten Dric. (Ein dieser Gattung geht das Blut mehr klumpenweise und mit Echmerzen ab, und es if soldes dem Urin nicht se innig Gegenückt, als der der damatente. Es sit gemeinsglich ein Anfalt vom Blassfursten. Der innig Gegenückt, als der dem Blutbruch dem Blutbruch der dem Blutbruch der dem Blutbruch der dem Blutbruch dem Blutbruch dem Blutbruch der dem Blutbruch dem Blutbruch dem Blutbruch der dem Blutbruch der dem Blutbruch dem Blutbruch dem Blutbruch dem Blutbruch dem Blutbruch dem Blutbruch der dem Blutbruch dem Blutbruc
- \*\*) Nan fann die von Sauvages angenommenen Urten des Blutbrechens (fiebe Cullen a. a. d. S. 229.) unter folgende Classen von aus Blutbrechen von Bollbiktigteit, welches nach der Unterbreichtung der monartlichen Reinigung, (der Ainbbetterreinigung) und der Hämerrheiben entr siehet. Diese Art befällt auch Personen, die eine figende Ledenart führen, und viel essen, der gerie ist die Folge einer hestigen Betwegung, des gorns

nicht aus ben lungen seinen Urfprung hat. Ich muß aber hier noch besonders erinnern, daß man bieses mit besto größerer Gewißheit annehmen kann, wenn das Blut offenbar durch Erbrechen ohne

ober bes Mifibrauche fvirituofer Getrante. Es gebet gumeilen eine Sarte und Gefchwulft ber Dilt. ober eine ahnliche Sarte in ber Gegend ber leber borber, moben ein Fieber ift. In Diefem Rall ift Die Kranfbeit fehr gefahrlich. - Man bat auch Blutbrechen bon einem Gefchwur in ber großen Magenbrufe entfteben feben, aus bem bas Blut und Giter in ben 3molffingerbarm und aus folchem in ben Magen gurucfflog. Der Rrante empfanb, wenn man auf ben Magen brucfte, in ber Gegend bes Mancreas einen heftigen Schmerg. Bor bem Blutbrechen gieng eine Schwere in ben lenben porber, und bas Blut floß auch zuweilen mit bem Stuhlgang ab. - Eine andere Urt bes Blutbrechens ift die fogenannte fcmarge Rrantbeit (morbus niger), ben ber gumeilen viele Pfunde von eis nem fchwargen Blut meggebrochen werben. (Giebe unten §. 1029.) Sieher gehort auch bas Blutbrechen ben fcorbutifchen Berfonen, Die oft Catarrhe gehabt haben, beffen Junder erwahnet. - 3) Das Blutbrechen, welches burch bie Berreiffung einer Schlagabergeschwulft, bie fich in ben Dagen ober bie Speiferohre öffnet, hervorgebracht wirb. - 4) Das Blutbrechen nach einer Bermundung bes Dagens, ober burch verschluckte Blutigel, nach einem beftigen Born, nach Giften, auch nach folchen, die man aufferlich gur Beilung ber haut aufgeleget bat. Da man jur Beilung ber Rrate Tabafeblatter auf ber-Schiedene Theile bes Rorpers legte, fo folgten Budungen und andere fchreckliche Zufalle barauf, aus welchen ein Blutbrechen entftanb. Man febe bas Journal de Med. 1761. - 5) Das verftellte Blutbrechen, wo eine Perfon Ochfenblut trant, um ein Blutbrechen porguftellen, gehort nicht bicher. 2nm. D. fr. lleb.

allen Herausgebracht wird; wenn vor diesem Erbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenglischeit und Schwerz in der Gegend des Magens vorhrergegangen ist; wenn das ausgeworfene Blut selbst schwarz ist und ausgevonnenen Klumpen bestehet, und offendar mit andern in dem Magen enthaltenen Dingen, als Specien, Schleim u. f. w., vermischet ist. In allen diesen Sällen kömmt, und solglich auch über das Dassen der Krantseit, von der hier die Krantseit, von der hier die Kreike ist, noch sinige Zweisel haben.

#### 1018.

Man muß zugestehen, baß es moglich ift, baß ein vollblutiger Zustand bes Korpers, ber von allgemeinen Urfachen hervorgebracht worden ift, mit Urfachen verknupft fenn fann, bie eine besondere Determination und Aufluß bes Blutes nach bem Magen hervorbringen. fo baf bafelbft eine Ergiefung bes Blutes in bie Sohlung bes Magens und baburch ein Blutbrechen verurfacht wird. Unter biefen Umftanben tonnte man allerdings ein folches Blutbrechen als eine ursprüngliche Rrantbelt (primary difease) betrachten. Allein bie Beschichten ber Rrantheiten, Die in ben Schriften und Sammlungen ber Herzte befindlich find, geben uns wenig Grund zu biefer Meinung an bie Sand. Im Gegentheil find alle Benfpiele von bem Blutbrechen, bie man aufgezeichnet findet, ziemlich beutlich blos fomptomatifch, und Rolgen einer mehr urfprunglichen Rrantheit.

Folgenbes find bie vornehmften Benfpiele von einem folden sumptomatischen Blutbrechen.

#### IOIQ.

Einer ber vornehmsten Falle bes Blutbrechens ist ber, in welchem solches zu Folge einer Unterdrückung ober Berflopfung einer Ausleerung bes Blutes entstebet, die einige Zeit vorger in einem andern Theil bes Körpers entstanden ist, und vorzüglich zu Folge der Unterbrückung der monatlichen Neinigung.

#### 1020

Es sind Betyspiele vorhanden, daß ein Blutbrechen die Volge einer zu spaten Ersteinung (recentic) der monatischen Riemigung gewesen ist. Allein es sind die Källe dieser Urt sehr seiten, weil eine solche Zurückhaltung selten die Volge einer Bollblütigkeit oder auch zugleich mit einem solchen Zustand des Köperes verfrüpft
ist, und eben so selten bringt eine solche Bollblütigkeit
den gebachten Umstand der beispenige Samorrhagie bervor, von welcher dier die Vole ist.

Man hat Benfpiele, baf ben schwangern Frauenspersonen ein Blutbrechen entstanden ift, und founte baber baffelbige auch ber Unterbruckung und Berftopfung ber monatlichen Reinigung aufdreiben. Die ben fcmangern Frauensperfonen Statt finbet. ohnerachtet die Benfviele, wo ben Schwangern Blutbrechen entstanden ift, baufiger als biejenigen find. wo folches eine Rolge bes Buruckbleibens ber monatlichen Reinigung ift, fo find boch auch biefe Galle noch immer febr felten. Denn obgleich bas Blut, melches vor ber Zeit ber Empfangniff alle Monate abzugeben pfleate, nachbem folche geschehen ift, in bem Rorper guruckgehalten wird, fo wird baffelbige boch gewohnlicher Beife fo ganglich zur Erweiterung ber Befaffe ber Gebarmutter und zu bem Wachsthum ber Frucht angewendet, baf es nur felten einen folchen vollbluti. gen Zustand bes Korpers hervorbringet, welcher eine bie Stelle ber monatlichen Reinigung vertretenbe Blutausleerung erforbert.

Es ersest baber bas Blutbrechen bie Stelle ber monatlichen Reinigung nur gewöhnlicher Weise und fast

Wenn eine folche Unterbrudung und Berftopfung fich ereignet, fo fann man annehmen, baß fie einen vollblütigen Buftand bes Korpers hervorbringt, und hierburch eine Bamorrhagie aus einem anbern Theil beffelben verurfacht. Es find auch von ben Mergten bergleichen Samorrhagien aus vielen und fehr verfchiebenen Theilen bes Korpers ju Folge einer Berftopfung ber monatlichen Reinigung beobachtet worben. Unterbeffen bringt boch bie große Berfchiebenheit folcher Bamorrhagien mich auf bie Gebanten, baf außer bem vollblutigen Buftand bes Rorpers jeberzeit auch noch einige gemiffe befondere Umftande in bem Theile, aus welchem bas Blut berausfließet, Statt finden muffen. welche ben Bufluß bes Blutes nach biefem befonbern oft fehr außerordentlichen Theil bestimmen \*), und es fonnen baber bergleichen Samorrhagien aus biefen Umftanben entfteben, ohne baß eine befonbere Bollblutigfeit in bem gangen Rorper Statt finbet.

#### 1022.

Es ift zu erinnern, baß, wenn zu Folge einer burch bie Unterbruckung ber monatlichen Reinigung herporgebrachten Bollblutigfeit eine Samorrhagie gu befürcha

\*) Giebe bie Bufage jum vorigen hauptftuct. Dan hat bergleichen Samorrhagien aus ben Mugenwinfeln, ben Spiten ber Singer, ben Sanden und Ruffen und aus anbern Theilen ber haut entfteben feben, in benen man, fobalb bas Blut gu flieffen aufhorte, feine Deffnung weiter bemerfte. 26 D. fr. Ueb.

befürchten mare, biefes vornehmlich von bem Blutbuften ober ber Samorrhagie aus ben lungen gelten wird; weil mahrscheinlicher Beife Die Bollblutiafeit befonders auf biefes Eingeweide wirfen mußte. Man findet auch wirklich, bag ben Unterbruckung ber monatlichen Reinigung ofterer ein Bluthuften als eine anbere Urt von Samorrhagie entstehet. Unterbessen find boch, auch wenn sich blefes ereignet, weber bie Ume Stande ben biefem Bufall, noch die Rolgen beffelben fo beschaffen, baß fie uns auf bie Bebanten bringen konnten, bie Gegenwart einer betrachtlichen ober ge-

Von bem Blutbrechen.

fabrlichen Bollblutigfeit anzunehmen.

Mach meiner Meinung wird fich bas, was ich hier (S. 1021, 1022.) gefagt habe, auf ben gegenwartigen Rall anwenden laffen. 3ch glaube baber, baf bas Blutbrechen vielleicht von besondern Umffanden bes Magens herrühren kann, Die einen außerordentlichen Buffuß bes Blutes zu biefem Theil machen "), und es fann baber ein Blutbrechen erfolgen, wenn gleich in bent Rorper fonft tein betrachtlicher ober gefahrlicher Grad von Bollblutigfeit vorhanden ift. Ich fann nicht mit Gewißheit und Deutlichkeit bie Umftande bestimmen. bie zu einem größern Zufluß des Blutes gegen ben Dlas gen Belegenheit geben. Ich glaube aber; baf biefes von ber Verbindung und Urbereinstimmung abhangt. Die befanntermaßen zwischen ber Bebarmutter und bem gangen Canal ber erften Wege, fonberlich aber bem vornehmften Theil beffelbigen, bem Magen, Ctatt findet.

1024.

\*) Der ben Ruckfing bes Blutes baraus erfchweren! Daber entftehet es fo leicht ben Berftopfungen in ber leber, ben Krampfen, u. f. w. 21. d. fr. Ueb.

II. 25and.

Mm

1024.

Man fann, wie ich glaube, aus biefen Betrachtungen folgenbe Schluffolgen gieben:

1) Daß basjenige Blutbrechen, von bem wir bier reben, fcwerlich jemals eine gefährliche Rrant.

heit fenn wird.

546

2) Daß ben bemfelbigen faft nie bicjenigen Mittel erforderlich fenn werben, welche zur Beilung ber activen Samorrhagien fonft bienlich zu fenn pflegen. Benigftens werben bergleichen Mittel ben bem Blutbrechen blos in folden Rallen nothig fenn, wo beutliche Merkmale einer allgemeinen Wollblutiafeit verhanden find, und wo baf. felbe eine febr active Bamorrhagie gu fenn fcheint, febr fart ift und öfters wieberfommt.

3) Daß endlich ein Blutbrechen, welches von ber Berftopfung ber monatlichen Reinigung entftebet \*), uns nur felten von bem Gebrauch bererienigen Mittel gegen ben Mangel bes Ubgangs ber monatlichen Reinigung (Amemorrhoea) abhalten barf, welche ben einer activen idiopathis fchen Bamorrhagie unfdicklich fenn murben.

### 1025.

Ein anderes somptomatisches Blutbrechen bas bem eben befchriebenen gang abnlich ift, ift biejenige

\*) Scardone verordnete einer Frau bon funf und zwanzig Sahren, die bofferifchen Unfallen und cinem Blutbrechen unterworfen war, welche Zufalle periodifch zu ber Zeit wieberfamen, mo fich bie Meinigung eigentlich zeigen follte, aloetische Dillen, Da fich die Rrante aber nach folden abel befand. fo brauchte er ben Bernftein, Gabebaum und anbere bergleichen Mietel, burch welche bie Reinigung bergeftelle und alle Bufalle gehoben murben. Inm. D. fr. Ueb.

Urt biefer Samorrhagie, bie auf die Unterbrechung und Verftopfung eines Bamorrhoibalfluffes, ber einige Beit zuvor fich eingestellet bat, und ofters wiebergefommen ift, zu folgen, und bem Unschein nach bavon

bergurühren pfleget.

Man fann biefes vielleicht baburch erflaren, wenn man annimmt, baf burch eine folche Unterbruckung ein allgemeiner plethorischer Zustand in dem Rorper bervorgebracht wird, und man muß auch in ber That glauben, baf in folthen gallen ein gewiffer Grab von Bollblutigfeit Statt findet. Allein man fann boch bie gange Kranfheit nicht baraus erflaren. Denn mabr-Scheinlicher Weise murbe aus einer folchen allgemeinen Bollblutigfeit weit leichter ein Bluthuften (f. 1022.) als ein Blutbrechen entftehen. Es fehlt uns baber, fo wie ben bem obigen Fall bes Blutbrechens aus Unterbrucfung ber monatlichen Reinigung, noch immer etwas, um bie Urfache zu erflaren, welche macht, baff bas Blut fodann vornehmlich nach bem Magen gebet.

Ich mage es nicht, ju bestimmen, ob man biefes aus ber Berbinbung ber verfchiebenen Theile ber Blutgefaße bes Canals ber erften Wege, ober aus ber Werbindung bes gangen Suftems biefer Befage mit bem Snftem ber Pfortaber erflaren fann. Unterbeffen fcheint es mir boch, als wenn biefe Erflarung baburch leichter wurde, wenn man auf Diejenige Berbinbung Rucficht nimmt, Die zwischen ben Bamorrhoibalbefdwerben und bem Magen Ctatt findet, und beren ich oben (6. 946.) erwähnet habe.

#### 1026.

Bir mogen nun aber bas burch bie Unterbruckung ber Bamorrhoiben bervorgebrachte Blutbrechen erflog ren, wie wir wollen, fo ift both alles bas, mas wir oben (6. 1021 und 1022.) in Unfehung bes abnlichen Mm 2 Falles

### 1027.

Man tam mit Recht annehmen, bag bie bier angeführten Galle von Blutbrechen zu ben Samorrhagien aus ben Schlagabern gehoren, allein es ift auch wahrscheinlich, baf in bem Magen Samorrhagien aus gurudführenben Abern entfteben fonnen (6. 767.).

Man findet in ben Schriften ber Herzte viele Falle pom Blutbrechen aufgezeichnet, ben benen eine Ge-Schwulft ber Milg vorhanden war, welche die fogenann. ten Eurzen Gefaße (Vafa breuia) zusammengebrückt, und hierburch ben Rucffluß bes Blutes aus bem Dla= gen verhindert hatte, Sich babe bereits oben (6.759.) Die Urt und Weife erflaret, auf welche eine folche Una terbrechung bes Fortgangs bes Blutes in ben Benen eine Samorrhagie entweber aus ben Enben biefer Benen felbft, ober ben Enben ber ju ihnen geborigen Schlagabern verurfachen fann; und es wird biefe Theo. rie burch die Bensviele von einer Zusammenbruckung

\*) Da bie Samorrhoiben febr oft von Stockungen Itt bem Spftem ber Pfortaber berruhren, fo ift auch oft fcon ein wibernaturlicher Buffant ber Gingeweibe, fonberlich bes Magens und ber in ber Dabe gelegenen Theile, borhanden; baber ein Blutbrechen in biefem Salle oftere fchlimme Folgen haben fann. Weniaftens fommt es leicht wieder, ober are tet in ein fchwarzes Erbrechen aus. 2. D. Heb.

ber furgen Gefaffe burch eine geschwollene Milg febr gut erlautert, und hinreichend mahrscheinlich gemacht, baß bas Blutbrechen oft von einer folchen Urfache entftebet \*).

Bon bem Blutbrechen.

#### 1028.

Es ift auch moglich, bag eine Berftopfung ber leber, bie bie frene Bewegung bes Blutes in ber Pfort. aber verhindert, zuweilen ben fregen Rudfauß bes venofen Blutes aus ben Gefäßen bes Magens unterbrechen, und hierburch ein Blutbrechen verursachen fann. Allein es find bie Benfpiele hiervon nicht fo baufig, noch bie Entstehungsart bes Blutbrechens in biefem Ralle fo beutlich, als biefes in bem im vorigen Paragraph angeführten Falle Ctatt finbet \*\*\*).

#### 1000.

Muffer biefem von einer Berftopfung ber Milg ober Leber hervorgebrachten Blutbrechen find auch noch aller Mm 3

- \*) Dodonaus perfichert. er habe viel Derfonen gefeben, ben benen bas Blutbrechen aus einer Berfopfung ber Dilg tam. Gie waren blaß, unb hatten eine febr farte Gefchwulft in ber linfen Ceite, bie unmittelbar bor bem Blutbrechen entfant, und gleich barauf wieber berfchwand. Die meiften biefer Rranten farben nach bem britten ober vierten Unfall, juweilen aber auch fpater. Unbere ftarben an ber Bauchwafferfucht. Dodonaus fahe nur einen einzigen Rraufen, und zwar burch ben Bebrauch bes Wermuthe, genefen. 2. d. fr. Leb.
- \*\*) Das Blutbrechen, welches von ber Leber fommt, ift mit Dhumachten, beftigen Schmergen in der rechten Ceite, Sieber und anbern fchweren Bufallen perfnupft, an benen ber Rrante balb firbt, ober in eine Bauchwafferfucht verfallt. Dft entftehet biefes Erbrechen aber, wie oben gefagt worben, auch nach einer Berftopfung ber Mili. 21. d. fr. leb.

Wahrscheinlichkeit nach, andere in bem Magen entstehende Hamorrhagien ofters venöfer Urt.

Diesenige Krankheit, welche Sauvatzes Melaena under Schriftseller die schwarze Arankheit oder Mordunniger nennen (siehe oden K. 772. und in um fars Verfassers Mossogie L. Band. E. 229, der deutschen Ucherseung), und den welcher entweder durch Erbrechen oder durch den Etussgang, oder durch denhe Kulsterungen zugleich, ein schwarzes und geronnenes Blut obgeher, kann schwertich auf eine andere Weise als durch eine vensse hännerspasse verurfashet werden, die aus einem Keil der imtern Derstäche des Canals der ersten Bege entstehet.

Es ist zwar in der That möglich, daß die Galle zweilen ein schwozzes und schleimichtes Ansehen an nehmen, um hierdunch mit Richt den Namen der schwarzen Galle (Atra bilis) verdienen fann. Allein es ind doch die Fälle dieser Art sehr schwarzen Galle (Atra bilis) verdienen fann. Allein es ind doch ein schwarzen Galle die help die hier die schwarzen Galle anzunesmen, in der That los schwarzen Galle anzunesmen, in der That los schokes Wint war, das sich in den Eanal der ersten Wege auf die hier angezeigte Writze erzossen hatte. Es ist befannt, daß das Witt, wenn es eine gawise Zeit gesiocket har, allemal eine solche schwarze Farbe und schwinkles Weschlessen und schwarze Garbe und schwarzen gestarbe und schwinkles Weschlessen und schwarzen gestarbe und schwinkles der geschwarzen gestarbe und schwinkles der geschwarzen pfeger.

Ich glaube, daß anjest Boerhauves Meinung, aus Belge welcher wirflich eine solche schwarzsallichte Materie in der Blumenlie vorfanden sen sein da de in neuem Zeiten gemachten keichenssprungen vertich der neuem Zeiten gemachten keichenssprungen vertich zeigen, daß die sogenante solchen Krenkfeit, ber welcher das abgehende Witt schwarz und schleinicht aussieht, allemal von einer solchen Ergießung und

Stockung bes Blutes herruhret, als ich hier beschrieben habe \*),

#### 1030.

Man sieht aus bem, was ich hier von der schwarzen. Krankpeit gesagt habe, daß das Wusterechen von einer auf die hier angezeigte Weise erfolgenden Erzeisfung des Wustes in die Höhlung des Magens selbst, oder auch in den odern Theil der Gerdame, herrühren kann, aus denen die in denselben enthaltenen Materien oft aurück in den Magen au treten pstegen.

#### 031.

In bendem Källen der schwarzen Krankheit, und in den chnitischen Hause einer widerentahrtischen Beschaffenheit der Milg oder leber herrühren, muß das Blutbrechen mehr als eine spontpomartische Krankheit angeschen, und keinesweges als eine ursprüngliche artive Hämorthogie begandelt werden. Man muß sich viellmehr solcher Mittel, menn man bergleichen kennt, bediemer, welche die Versphoffungen, die eigentlich die Urfache biefer Krankheit sind, aussiesen den den

#### 1033.

Ich glaube munnehro sast alle die Ursachen angeführt zu haben, die ein Blutbrechen hervockringen können; roenigstens sind die hier erwähnten gewiß diejenigen, welche am gewöhnlichsten zu diesem Zusald Gelegenheit geben. Wahrlichten zu diesem Bustal Gelegenheit geben. Wahrlichten Weise können aber doch auch noch andere Ursachen davon vorkommen. Mm 4 Hieros

Deinige Beobachtungen zeigen, daß (zuweilen), wenn der untere Mageumund verfärter und seine Destnung versichte fis, die nem Magen zurächzigdeitenn Materien und der Magensoft felbit eine braune Farbe annehmen, und eine Urt von schwarzen Erberchen verursachen (f. die Justige) 3.0. fr. Ued. Sieher gehört zum Benfpiel der sonderbare Fall, befen Saudages ") erwähnt, wo eine Schlagaberges schwulft ber dorta sich in die Höhlung des Magens öffnete, und hierdurch ein Burbrechen hervorbrachte. Es ist auch möglich, daß ben Kransspielen anderer in der Niche bes Magens gelegenen Theile, welche zweisen mit demselben sehr genau zusammenhöhngen, diese Theile gerreissen, und das aus ihnen kommende Biut in die Höhlung des Magens sich erziessen, und hernach durch Erbrechen ausgeworfen werden fann.

Ich halte es nicht für nötsig, unter ben spmptomatischen Arten bes Blutbrechens biesenigen mit zu erzählen, die von einer außerlichen Gewalt, ober einer berfelben ähnlichen Ursache, nehmlich von einer heftigen Anstrengung ben dem Erbrechen, erfolgen. Seift unterbessen biese letztere Ursache viel seltenere, als man es erwarten sollte. In beyden Fällen kann kein Bweisel über die Datum der Krantspeit entstehen, und man wied die bedoch der Schantspeit entstehen, und beminnigen einsehen, was ich oben von der Mäßigen und hemmung der Hämorrhagien überhaupt gefagt babe.

# Zusäße zu dem Abschnitt von dem Blutbrechen.

Das Blutbrechen hat ben Mannspersonen sehr oft töbtliche Kolgen, weil es gemeiniglich von beträchtlichen Fehlern des Magens und der Eingeweide herrührt. Frauenspersonen aber, den denen es eine Holge der Berstopfung der Keinigung ist, und wo dassiebe wohl meistens einen venösen Ursprung hat, können oft eine

\*) Haematemesis ex anevrysmate Sauv. sp. 2.

unglaubliche Menge Blut auf biefe Art verlieren, und fich bemobnerachtet, ben guter Behandlung, wieber erholen. Doch entsteben auch oft eine Cacherie, Bafferfucht, Bereiterung u. f. w. barauf. Gemeiniglich folgen auf bas Blutbrechen fchwarze Stuhlgange, bie bon bem geronnenen Blute berrubren, und juweilen einige Lage anhalten; boch giebt es auch Ralle, mo bergleichen blutige Ausleerungen vor bem Blutbrechen vorhergeben. Das Blutbrechen fommt leicht nach eis nem oder zween Lagen wieber, und zuweilen ift es, megen einer bamit verfnupften fieberortigen Hufwallung u. f. m. orbentlich periodifch, fo wie baffelbe auch, wenn es von einer Berftopfung ber Reinigung berrubrt, fich ofters ben ber folgenben Periode wieder einfiellt. - Wenn ben einer Frauensperfon nach Berftopfung ber Reinigung ein blutartiger Gefchmad im Mund, großes Druden in ber Wegend bes Magens, Mengftlichfeit u. f. w. entftebet, fo muß man burch Aberlaffen, Rugbaber, gelinde Abführungen und ein antiphlogistisches Berhalten bas Blutbrechen zu verhuten fuchen.

Das Aberlossen ist ber dem bereits entstandenen Blutwerden, wenn es stark ist, selten dienlich, und schwächt ungemein. Man sehe hierüber Ludwig Advers. med. pract. Vol. 1. p. 169., dessen Beodrungen die Erschung mehrerer Acraste bestätigtet. Blos bei einem nach Berletung oder durch große Boll.
Mm 5 histories

blutigfeit entfrandenen Blutbrechen, ober wenn entzunbungsartige Zufalle baben find, scheinet es nuglich ju fenn. Im Unfall find gelinde fauerliche Getrante, bie mit Baffer und Bucker vermifchte Bitriolfaure, fchleimichte ober gelinde jufammenziehende Betrante u. f. m. nothig. Der Galpeter ift oft ju reigend, und muß baber vermieben werden. Daben ift bas Blut burch Rufbaber, laue Umfchlage auf bie Fuße und falte auf ben Magen (wofern lettere feine Rrampfe erregen), ab. guleiten. Borguglich aber find allemal erweichenbe und frampfftillenbe Cluftiere, ferner ben einer inflammatoris fchen Dieposition bie auf ben Magen gelegten Blafenpflafter, und ben Rrampfen auch gelinde Opiate nublich. - Ben einem fcorbutifchen Blutbrechen werben bie Aberlaffe bochft fchablich, bie Mineralfauren aber febr bienlich fenn. - Mach bem Blutbrechen find gelinde Ubführungen und schwach nährende mit etwas zusammen-Biebenben Rrautern bereitete Bouillons, und überhaupt gelinde Speifen bienlich, von benen allen aber nur menig auf einmal zu geben ift. Bu ben bierben bienlichen Abführungen ift vorzüglich bie Rhabarber zu erwählen. Mach geftilltem Blutbrechen muß man bie Urfache beffelben zu heben, unb, wenn es von ber verftopften Reinigung herrührt, folche wieberherzustellen fuchen. Ben einem von Gift ober fcharfen Dingen entstandenen Blutbrechen find vorzüglich schleimichte Dinge, Starfe in Mild, die Huflofung bes arab. Gummi u. f. w. bienlich.

Das sogenante schwarze Drechen enssehe boch wohl zuweilen auch von einer schwarzegallichten, in den Magen zuwicksließenben oder dahre dugssehen Materie, dem etwas Blut bergemischt som kann: am österlsen aber von dem Blute, das ber Verhärtungen u. s. w. des Magens und der naßegelegenen Theile in den Magen und Zwissingerdorm ausgeschwiste worden ist, wo es eine dies pechartige Consssination, oder auch dem Vodenslaß von Cosse ähnlich wird. Es können

aber

aber auch (f. S. 551.) die ben einer Berhärtung des Pherus gundczegehaltenen Materien eine solche schwarze Farbe (vermutzlich wenn etwos ausschwigendes Wlut sich mit ihnen vermischt) annehmen. Man sche ein Boghpiel davon in Witterebacher diet, die erro ventrieult esku. Przg. 1760. — Siene Koll, wo eine bergleichen schworze Materie vielleicht aus einer Urt von Balggeschwulft kan, die sich die ben Magen geösste hatte, see wan die Untervolle schwarze den die der die der Verlagen gewinne der die 1944.

# \*\*\*\*\*

### Zwenter Abschnitt.

Bon dem Blutharnen (Haematuria) oder dem Abgang des Blutes durch die Urinwege \*).

#### 1033.

Es behaupten einige Schriftsteller, daß ein Blutharnen zuweilen ohne eine zu der gegenwärtigen Zeie vorhandene widernatürliche Beschaffenheit der Nieren der Uniwege entstehen könnte. Und da sich bergeleichen Abgang zuweilen den vollblütigen Personen ereignet, und

\*) Man sche die Arten des Blutdarnens ans den Afteren ben Cullen (Mosolog. 1. H. S. S. 230 u. f. der Vieten ben Cullen (Mosolog. 1. H. S. S. 230 u. f. der Vieten der Vieten Mosolog. 230 u. f. der Vieten der Vi gu gewissen bestimmten Perioben wiedergesommen ist, so hat man dergleichen Fälle als Bespiele einer blodpathischen Jamaturie mit einer solchen activen Handerstragie angeschen, als biejenigen sind, von benen ich aben gerebet habe ").

#### 1034

3ch fann nicht mit völliger Gewisheit laugnen, baß es folche Sälle geben kann; es werben aber boch mur sehr wenige bergleichen von ben Schriftellern angeführet. Auch ist weder mir noch einem von meinen Freunden bergleichen in der Prapis wergekommen, und es kann felbst ben den angesührten Sällen leicht ein Frethum wergesallen sehn. Denn ich habe selbst Bälle gesehen, wo ein Blucharnen worhauben war, ohne

") 3ch habe einen Menfchen gefeben, ben bem feit feiner Kindheit alle Jahre ju Unfang bes Commers eine febr große Menge Blut burch bie harnrobre abgieng. Er fieng erft nach feinem vierzigften Gabr an Schmergen in ber linten Riere gu empfinben, bie alle Jahre fart junahmen, und es entftand eine Gefchwulft, Die anguzeigen fchien, daß Die Diere porguglich litte. - Ee fann bas Blutharnen aus perfchiebenen Rraufheiten ber Dieren entfieben, beren Kortgang gang unmerflich ift. Gebaffian Scheffer (Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Cent. IX. X.) fahe eis nen Menfehen, ben bem, nachbem er fart Ballon gefchlagen, viel Blut burch ben Urin abgieng, welches nach jeber heftigen Bewegung wiebertam. Er lebte auf biefe Urt gwangig Sahr, empfand aber in ben letten brengebn Jahren große Schmergen in ben Mieren, ber Leib trat febr auf, und es giengen guweilen mehrere Rannen Blut burch bie harmebre ab. Ben ber leichenoffnung fant man bie linte Diere febr groß, fie nahm faft bie gange Bauchhoble ein, und enthielt viel Berhartungen, grofe Steine u. f. w. 21. d. fr. 1leb.

daß man zu gleicher Zeit in den Nieren oder den Harngängen und der Slofe der geringften Jusall oder ein Albebe entdecken konnte. Allein da verher oder furz darauf dech Steinschnerzen ben den Patienten sich einfellten, so machte diese se hinreichend wahrscheinlich, daß das dalb darauf solgende oder furz vorherzesende Waltharnen von einer Verlesung herrührte, die ein in den Urtinvogen vorhandener Stein spervigbracht hatte.

#### 1035.

Daß es eine ibiopathische Hämaturie giebt, wich auf noch serner badurch unwohrscheinlich, well eine allgemeine Wollstätigkeit aller Wohrscheinlichkeit nach ehre ein Wurspernen (S. 1022.) als ein Vursparnen hervorbringen würde. Es sind uns auch keine Umstände bekannt, die das Wut besonders nach den Mieren treisen, und aus solchen eine Wlusstümung erregen könnten. Es muß daßer ganz gewiß die idiopatissiehe hämaturie nur sehr selten vorkommen. Die Werpsiele von symptomatischen Uebeln deler Art sind der sehr häufig.

#### 1036.

Eines von den gevöhnlichsten datuntet ist dassenige Wlutharnen, welches den dem Mierenweb von Steinen in den Mieren (Nephralgia calculos) entsteht, und welches ossenden den einem Stein herricht, der die innertiche Oderstäde des Nierenbeckens oder Hangangs verleßet. In solchen Fällen ist das mit dem Urin abseiche But zuweilen ziellen ist das mit dem Urin abseiche But zuweilen ziellen stendt has mit dem Urin abgehende But zuweilen den Urin ganz verbreitet, oder darinnen unsgelöset, und es bleibt also ganztich mit demsselben vermische. Allein wenn dasselbige in dem Urin in itzend einer beträchtlichen Menge besindlich ist, so schaft die in fest lavon auf den Wochen des Westäses nieder, in welches der blutige Urin gelassen werden ist.

Das abaegangene Blut hat in verschiebenen Rallen auch ein verschiedenes Unfehen. Sat bas in bas Dierenbecken ergoffene Blut einige Zeit in ben Sarngangen ober ber Blafe geftocht, fo gerinnet baffelbe jumeis len; Diefes geronnene Blut aber wird nachmals in eine flumpichte Maffe von einer schwarzen ober bunkeln Karbe gertheilet, Die bem Urin die nehmliche Karbe giebt, ober es befommt, wenn die Menge bes in folche fleine Rlumpen gertheilten geronnenen Blutes unbetrachtlich ift, baffelbige blos eine braunlichte Karbe, fo baf ein folder Urin wie Coffce aussiehet. Zuweilen nimmt auch bas Blut, wenn es in ben Barngangen foctt und gerinnet. Die Westalt von biefen Bangen an. und wird baber in ber Figur von Wurmern ausgeleert. Und wenn in diesem geronnenen Blute, so wie es zumeilen zu geschehen pfleget, ber Inmphatische Theil von ben rothen Blutfugelchen fich trennt, fo feben bergleis then wurmformige Mumpen außerlich weiß aus, und bas gange Stuck ift einer Robre abnlich, Die eine rothe Reuchtigkeit enthalt. Ich babe zuweilen gefeben. baf bas Blut, welches wahrscheinlich Weise in bem Barngang geronnen war, in einem fast gang trochnen Buffanbe abgieng, und einem halbverbrannten Docht eines lichtes abnlich war.

#### 1037.

Die hier beschriebenen Erscheinungen werden ben bem von Sceinen erregten Blutgarnen vorzäglich alsbenn wahrsenommen, wenn das Blut aus den Nieren ober dem Harngang fömmt. Man bemerft aber auch viele davon alsbenn, wenn das Blut blos aus der Urinblage fommt, in der ein Sein besindlich ist. Unterdessen fam man doch auch aus den damit verbundenen Zufällen gemeiniglich den verschiebenen Sie der Konatheit erfennen. In bem Hall, wenn bas aus ben Nieren ober bem Harngange ") kommende Blut in der Blaße sich coagulitt, und bäher mur mit Schwierigkeit daraus abgehet, kann zwar ber dadurch verursachte Schmerz und Velchwerde wornehmild in der Blaße sich diesen, obgleich im überigen in derejeben kein Stein besindlich ist; allein es werden doch auch hier die vorhergegangenen Aufälle gewöhnlicher Weise uns bald die Natur der Krantbeit entbeden.

#### 1038.

Man wird in allen den Källen, wo das Mucharnen von einem in den Mieren und Urimvegen enthaltenen Stein entliehet, schwertlich nöchig haben, die jenigen Mittel anzwenden, die sich zu den activen Hammerbagien schicken, gendern man braucht blos dasseinige Verhalten zu verordnen, welches zur Mähigung der Hämerbagien überhaupt vollend ist. Wornehaulich aber ist est in einem solchen Kalle nöchig, alle dieseinigen Dinge oder Umstände zu vermeiden, welche die Mieren der Hamfande zu vermeiden, welche die Mieren der Ganngänge reisen können. Es ist unter diesen keine gewöhnlicher der beträchtlicher, als dieseinige, die von der Gegenwart verhärteter Erectmente in dem Grimmdarm entsiehet, die man daher durch den öftern Gebrauch gesinder kapiermittel wegzuschaffen suchen muß.

#### 1030.

Man kann bie von Steinen hervorgebrachte Hamaturie mit Recht als ein burch eine äußerliche Grootel verurschtes Blutharmen (Haematuria violenta) ansehen. Ich verbinde basser damit die andern Källe, in vollchen eine Hamaturie durch eine äußerliche Grootel verur-

\*) Ober aus bem Blasenhals ben ben Samorrhoiden ber Blase. 21. d. Heb.

vermfachet wirb. Sieher geboret eine außerliche Quetfchung ober ein Stoft auf Die Wegend ber Mieren, ingleichen basjenige Blutharnen, welches bie Folge einer beftigen ober lange Beit fortgefesten Bewegung berjenigen Musteln ift, Die auf ben Dieren liegen. Gin Benfviel bavon tommt besonders nach beftigem Reis ten por.

#### 1040.

Man kann es auch als eine Urt von biefer burch außerliche Beschäbigung verurfachten Samaturie anfeben, wenn folche burch ben Genuß gewiffer icharfen Substanzen hervorgebracht mirb, bie besonders burch Die Urinwege abgeben, und, intem fie ben Sals ber Plafe entgunden und zu einem Huffchwellen beffelben Belegenheit geben, hierburch eine Berreiffung ber allaufehr ausgebehnten Blutgefafe verurfachen, und einen blutigen Urin hervorbringen. Das bekanntefte Benfpiel hiervon ift die Wirkung der fpanischen Aliegen. wenn folche in einer gewiffen Menge auf irgend eine Urt in ben Korver gebracht werben. Wahrscheinlicher Weife konnen auch noch andere scharfe Dinge Die nehmliche Wirfung haben \*).

#### 1041.

Unfer biefen febr gewöhnlichen Benfpielen einer Bamaturie, Die man nicht als ibiepathifche Samor. rhagien aufeben fann, giebt es noch einige andere Urten von Samaturien, beren bie Schriftfteller Erwah. nung thun, die aber offenbar symptomatisch sind. Dieber gehort berjenige Abgang bes Blutes burch bie Urinwege, welcher eine Folge ber Unterbruckung ber

\*) Man bat nach bem allguffarfen Gebrauch ber Moe und bes Spargele einen blutigen Urin entfteben feben. 2inm. d. fr. Ueberi.

monatlichen Reinigung ober ber hamorrhoiben zu fenn Man fann folche als Ralle ansehen, Die bemjenigen Blutbrechen abnlich find, bas burch bie nämlichen eben gebachten Urfachen hervorgebracht wirb. Sch glaube auch, baf bie verschiebenen Bemerfungen, Die ich über biefe lettere Rrankheit gemacht habe, vornehmlich aber bie baraus bergeleiteten Schluffolgen (6, 1024.) fich bier werben anwenben laffen. Es find unterbeffen bie Benfpiele folder Samaturien, vornehmlich aber berjenigen Urt, bie aus ber Berftopfung ber monatlichen Reinigung entstehet, außerorbentlich felten.

1042.

Bon biefen femptomatifchen Urten bes Blutbarnens verbient biejenige vornehmlich Aufmerkfamkeit. welche eine Folge ber Berftopfung bes Samorrhoidals fluffes ift. Es fann berfelbige entweber megen ber Berbindung ber Gefaffe, ober blos wegen ber Rabe ber Theile, eine Determination tes Blutes nach ben Gefäffen bes Blafenhalfes hervorbringen, woraus fobann, ju Folge einer Zerreiffung biefer Befaffe ober einer Deffnung ihrer Mundungen, bas Blut beraus. fliefit, und entweder mit bem Urin gugleich, ober auch für fich allein ausgeleeret wird \*). Man belegt biefen Bufall mit bem Ramen ber Samorrhoiden der Blafe, und zwar thut man biefes wirflich mit einigem Recht, weil biefe Ausleerung von Blut offenbar bie Stelle berjenigen Blutausleerung vertritt, bie fonft aus ben Gefäßen bes Mafibarms erfolate. Bas bie Ben

11.23and.

<sup>\*)</sup> In biefem Kall empfinden bie Rranten unten am Schaambein und nahe an bem mannlichen Gliebe Cchmergen. Der Abgang ift (oft) periodifch, und ber-Schwindet ben Rucffunft ber hamorrhoiden. Das Blut ift in Mumpen, und geht mit Schmers ab. 21. d. fr. 11eb.

Behanblung ber Hamorrhoiben ber Blase anbelanget, so wirde ich ber selcher alles dassenige ampenden, was ich oben in Unsehung der Heilung ben ben wahren Hämorrhoiben gesagt habe.

#### 1043.

Es ist noch eine Art von symptomatischer Hamaturie zu erwähnen übrig, und dieses ist zwo diesenische sie sich den den zusammenstiesenden und baulichten Blattern, so wie auch den andern saulichten Krankseiten, zu ereignen psieget. Man kann annehmen, daß in solcher das Blut aus den Nieren könnt, und ich vernutse, daß diese Aussterung eine Folge der einem größern Kinstigkeit und Auslöhnig ist, welche allemal in dem Blute alsdenn hervorgebracht wird, wenn solches eine stulicher Beschoffenheit anzunehmen anfängt. Man kann dager eine solche Hamaturie nicht als einen Ausaleiner Krankseit der Nieren, sonden bos alse in Krankseit der Rusten, sonden bos alse in Krankseiten Zustanderen.

#### 1044.

Mufierbem pflegt auch noch ber Urin ben gemiffen Rrantheiten eine folche buntelrothe Farbe anzunehmen, baf man auf die Bermuthung gerathen fann, als wenn berfelbe burch bas in ihm vorhandene Blut gefarbt ware. Diefes hat auch verurfacht, baß Sauvattes unter ben anbern Urten ber Samaturien eine fogenannte falsche (Haematuria fpuria), ingleichen eine Samaturie, wobev der Urin einen zierelmehlartigen Bobenfan bat (Haematuria lateritia) mit anführet. Er geftebet aber boch felbft gu, baf ben benben fein Blut in bem Urin enthalten fen. - Es fann in vielen Sallen gur Bestimmung ber Ratur einer Rrantheit wich. tia fenn, ju entbecken, ob bie rothe Farbe bes Urins von bem in ihm befindlichen Blute, ober von einer gewiffen Beschaffenheit und Berhaltniß ber olichten und falalchten

zichten Thelle herrühret, die allemal in dem Urin in einer größern ober geringern Menge vorhanden sind. Man kann diese Frage gemeiniglich beannvorten, wenn man auf solgende Umflände Acht hat.

Ich habe oben erinnert, baß, wenn eine betracht= liche Menge von Blut burch ben Urin mit ausgeleeret wird, allemal ein Theil beffelben auf bem Boden bes Befäßes, in bas ber blutige Urin gelaffen worben ift, fich niederfetet. In diefem Falle aber mirb man nicht bas geringfte Bebenfen tragen, bie rothe Farbe bes über Diefem Bobenfaß befindlichen Urins einer gewiffen Menge von bem gebachten Blute gugufchreiben, Die fich in bem Urin verbreitet bat. Es fann baber nur alsbenn einiger Zweifel über ben Urfprung ber rothen Karbe bes Urins, und über bas Dafenn bes Blutes in folchem, entfteben, wenn in bem Urin fein folcher Bobenfaß, als ich eben erwähnt habe, vorhanden ift. und bas Blut, beffen Gegenwart man in bem Urin vermuthen tann, aufgelofet ober gerftreut, und alfo ganglich in bem Urin vertheilet ift. In einem folchen Kall aber fann man bas Dafenn bes Blutes aus folgenden Umfranden gemeiniglich erfennen:

1) Aus der Farbe, die das Blut dem Urin mittheilet, welche von der eines jeden Urins ohne Blut, den ich gelehen habe, ganz verschieden ist. Ich glaube auch, daß die meisten Personen, wenn sie nur eine kleine Erfahrung haben, diesen Unterschied der Karbe leicht erkennen werden. — 2) Daraus, daß die Wegenwart von Blut allemal die Durchschristzsiefeit des Urins vermindert, mit dem es vermischet ist. Der nicht mit Blut vermischer, mit dem es vermischet ist. Der nicht mit Blut vermische Litin singagen verletet, wenn er auch noch so dunkel gesäche ist, doch nur selten seine Durchsichtigkeit. Wenigstens wird dieß schwertlich geschopen, wosen der Urin, den man untersicht, erst geschopen ist. — 3) Wenu man in einen Urin, dem Blut bengemischet ist, ein Stückhen Leinewand

Nn 2 taucht.

taucht, so wird basselbige roth gefarbt, welches auch ber buntelgefärbtefte Urin, wenn er ohne Blut ift, nie thun wirb. - 4) Ein buntelgefarbter, jedoch nicht mit Blut permifchter, Urin wirb, wenn er erfaltet, und man ihn rubig in einem Befage fteben laffet, faft immer einen ziegelmehlartigen Bobenfat machen. Singegen wenn auch ein blutiger Urin einen Botenfaß machen follte, ber aus einem Theil bes vormals in bemfelben vertheilten Blutes entstanden fenn fann, fo ift es boch leicht, benbe Urten von Bobenfaß baburch zu unterscheiben, bag ber pon bem Urin ohne Blut fich, wenn man ben Urin wieber erwarmt, gang barinnen aufloset, welches aber ben einem Bobenfaß aus Blut nicht geschiehet. -Enblich 5) wird, fo viel ich weiß, von einem Urin, ber fein Blut enthalt, fein Theil burch einen Grab pon Barme, ber bem Grab ber Barnie bes fochenben Waffers gleich fommt, coaguliret. Allein ein bem Urin bengemischtes Blut wird noch immer ben Diesem Grad von Sike fich coaguliren, und es fann baber bas Dafenn des Blutes im Urin durch diefe Probe gewohnlicher Weife bestimmt werben.

# Bufage zu dem Abschnitt von dem Blutbarnen.

Das Blutharnen ist gemeiniglich mit einem beschrettlichen Urtinlassen verfrühft, und man hat baher, außer einer allgemeinen antipslogistlichen Behandlung, noch solche Mittel nöchig, welche den Abgang des Urtins erleichtern. Unterdessen muß man
doch mit dem Gebrauch solcher Mittel vorsichtig sen,
welche den Abgang des Urtins zu sest vorsichtig sen,
zu mehrern Congestionen nach den Nieren Gelegenheit
geben können, daher denn ben einem von einer Bertesung der Nieren von Steinen oder einer Congestion

nach

nach folchen entstandenem Blutharnen bie urintreibenben Emulfionen und ber ftarte Gebrauch bes Calpeters, wie mir mehrere Erfahrungen gezeigt haben, nicht fo nublich find, als viele glauben. Die fchleimichten Dinge find vorzüglich bienlich. Da bas Blut oft in ber Blafe Klumpen macht, fo muß man ihren Abgang burch Erweiterung ber Barnrohre burch Bougies u. f. w. beforbern, jeboch fich, wenn aufgeschwol-Iene Bamorrhoibalgefaffe am Blafenhals porhanden find, bes Catheters und abnlicher Inftrumente nur mit Borficht I Sienen. Ben ber wirflichen Deffnung biefer Befage fab auch bie Ginfprifungen nur febr gelinde zu machen. 3ch habe gefeben, bag bas in bie Blafe ergoffene Blut in einen fo großen Rlumpen geronn, baf bie Blafe erftaunlich ausgebehnt war, und bod) fein Urin und Blut burch ben Catheter abgieng. Einfprigungen mit verbunntem Efig ober mit Cauerbonig lofen in folden Fallen bie großen Klumpen am beften auf. Um bie fernere Blutergiefung aus ben Samorrhoibalgefaßen in bie Blafe ju verhuten, find falte Umfchlage auf bie Blafe, und laue Umfchlage auf ben Mafibarm, wie auch bie burch einen Erichter in ben Maftbarm gebrachten lauen Dampfe, und bas 2infesen ber Blutigel an benfelben, nuslich. Dachber bienen bie Barentraube und andere abnliche Dinge, bas Ralchwaffer mit Mild, bas Celger- ober Gragmaffer mit Mild u. f. w. - Ben bem Blutharnen in faulichten Riebern find bie Mineralfauren und bie Rieberrinbe bie vorzüglichften Mittel. - Entftebet bas Blutharnen von scharfen zu ben Dieren gebrachten Dingen, 3. 23. von ten fpanifchen Rliegen, fo find bie fchleimichten Mittel, bie Emulfionen mit etwas Rampher u. f. w. bienlich. - 3ch habe auch ben Rinbern benin Bahnen ohne eine andere Urfache und ohne üble Folgen Blutharnen entfreben feben.

Mn 3

Hunftes

# \*\*\*\*\*\*\*

# Fünftes Buch.

Wibernatürlich starke Ausleerungen nicht blubtiger Teuchtigkeiten, die mit sieberhaften Bewegungen verknüpft sind (Profluvia, Fluxes wich Pyrexia\*).

### 1045.

Es haben zwar biejenigen Schriftsteller, die vor mit die Kranssellen in eine histendische Ordnung zu bringen bemische aweigen sind, sohn eine besondere Elasse von Kranssellen gemacht, die sie mit dem Mamen volvernatürlich starter Auseleerungen, Prostovia scholerungstellen schennen sohnen zusten einen konten in des das die die eine nichte mit einander gemein sohn, als daß den weiter nichts mit einander gemein sohn, als daß den sienen scholerungstellen der Angelen der der Abgang von abgesonderen dinnen Fruchtigsteiten versanden ist, ohnerachtet sie in andere Archen sehr von einander verschiese nicht wie der die der die Einssellung, die mit so unschlicklich zu sehn geschienen hat, zu vermeiden gesucht, und die meisten Kransseiten, welche die übrigender, und die meisten Kransseiten, welche die übrigen.

\*) Siebe unfere Berfasser Rofologie I. B. S. 233. ber beutschen Ueberfetung.

gen nosologischen Schrissteller unter diese Elasse gerechnet saben, an andere Schlen gebracht, wohin sie
sich mir besser zu schlesen schaacht, wohin sie
sich mir besser zu schlesen solomen Prosuuria sür
diese Elasse bespehalten, worunter ich aber nur solche
widerenturschie flarke Ausseeungen nicht blutiger Fruchtigkeiten verstele, die mit siederschen Wervezungen
(Pyrexia) verknipft sind, und die solglich nothwendiger
Welfe zu bezienigen Elasse von Krankheiten gehören,
woven ich hier rede.

Es giebt aber eigentlich nur zwen Krankheiten diefer Utt, die beständig mit einem Fieber verknüpft sind,
und diese sind zwar der Cataurh und die Rubt,
von welchen benden ich in den solgenden Hauptstücken
handeln will \*).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Erstes Hauptstück.

# Bon bem Catarrh.

1046.

Der Catarrh ist eine vermehrte Absonberung des Schleims aus ben Schleimbusjen ber Schleimbant ber Nase, bes Schlundes und der Aeste ber Mn 4

\*) Der Cataerh nähert sich, wegen des mit ihm verfuligsfem Liebers und der doch vorhandenen Meigung gur Entgändung, sich den entgändungsäuftigen Kraufbeiten. Beg der Ruste ist aber nicht nur ein Kieber, sohvern sie ist auch von anderen Amsternugen nicht blutiger Fauchtigfeiten in vielen Eticken verschieben. Eighe Cullen am angeführten Orte. 21, d. fr. Ueb.

<sup>\*\*)</sup> Co rechnet zum Legssiel Mactride die cossiquativischen Schweise und den Narussus von einer die Kraussuschen dieser Elasse, und Saurvages begeriste auch das Thranen der Augen, den Spelchessusch den Hustern der Aufrecht den Anary zu haten, und andere Kraussischen die Urink, den Tripper, den widernatürlich sarken Abgang der Milch u. f. w. deutwieser A. d. 18.4.

568

Luftrofre, bie mit fieberhaften Bewegungen verknupft ift \*) \*\*).

Es haben zwar bie praftischen Aerste und nosologischen Schriftseller bieser Krankheit, nachdem solche biesen oder jenen Theil der Schleimhaut vorzüglich befällt, auch verschiedene Namen (3. 2). des Sustens, Schmus-

\*) Die fieberhaften Bewegungen find öftere anstedender Natur. Wenn auch feine wirklichen Ausseerungen zugegen find, so fiud boch Bewegungen darzu borhanden. S. Cullen a. a. D. Z. d. Uteb.

\*\*) Man febe über die bon Sauvages bieber gerechneten Arten Cullen a. a. D. - Ben bem Echnupfen (Coryza phlegmatorrhagia bes Sauvages) ift Die Schleimhaut in ber Dafe entgundet, und bie Bufalle find weit beftiger. wenn auch bie bintern Theile der Rafenhohle baben leiben, als wenn fich Die Krantheit blos auf bie obern Theile einschranft. Buweilen geben ben einem Schnupfen (Phlegmatorrhagia von Junder) feine fieberhaften Bufalle porber, und ber Ausfluß bauert manchmal, 3. 3. ben alten leuten nach einer Erfaltung lange Beit, und fann in eine Dana übergeben. - Der catarrhalifthe Ropfichmers (Cephalalgia catarrhalis bes Sauvages) ift nicht von ber Rrantheitsgattung zu trennen, bon ber bier bie Rebe ift, indem ben allen Catarrhen ein mehr ober weniger beftiger Ropfichmers borhanden ju fenn pfleget. Buweilen ift folcher blos in ber Sant, Die fobann roth und benm Berühren febmerghaft ift; jur anbern Zeit erftrecket er fich bis auf die febnichte Saut, Die die hirnschaale übergieht, und er fann fodann burch bas Reiben erleichtert werben. Roch anbere Dale ift er aber weit heftiger und hartnachiger, und mit Rlingen in den Ohren, (Mugenentzundung,) Schie-Ien und anbern Bufallen berfnupft, bie nach ben Theilen, die am meiften leiben, berfchieben finb. Er bauert gemeiniglich feche DRochen, ja zuweilen noch langer, und Bonquillon hat fobann Gitergefchwulfte barnach entfteben feben. 2. 0. fr. Ueb.

Schnupfens u. f. w.) bengeleget, und sie also in verschiedene Arten abgerheilte "). Allein ich din der Meinung, das dieselbe, wenn sie sich auch in verschiedenen Theilen zeiget, doch allemal von der nämlichen Natur ist, und an einem Orte so gut als an dem andern von der nämlichen Ursache bertömmt. Anserven leiden auch jehr oht ben dieser Krantheit alle die oben genannten Theile gut siecher Zeit mit einander, daßer denn diese Schieft gut gleicher Zeit mit einander, daßer denn diese Einstellung mit gang undössig au som stellige.

Man hat von biefer Krankfeit oft blos unter bem Ramen bes Zustens (Tudis) gehandelt, und es finbet sich wirklich auch ben den meisten Catarrhen ein Husten, das ist, eine vermehrte Absonderung aus den Nu 5 Driffen

- \*) Go nennt man ben Catareh, ber borguglich bie Schleimhaut befällt, den Schnupfen (Corvza); ben, ber ben innern Sale vorzüglich angreift, bie Beifcherkeit (Grauedo). Man fagt, baf ber Catarrh fich in ben Magen geworfen, ober ein Da= genhuffen borhanden fen, wenn die Abfonderung bes Cehleims aus ben Schleimbrufen bes Magens bermehret wirb, und ein hohler Suften, ber aus bem Dagen gu fommen fcheint, ein Drucken in ber Gegend ber Bergarube, ein fchleimichter Auswurf. Mangel bes Appetite und Erbrechen bamit verfnupft find. - Lieutand belegt fogar bie febr bermehrte Absonderung bes Chleims in ber Blafe mit bem Ramen bes Blafencararrhs (Catarrhus veficae), Es ift gewiß, baf zuweilen ben Catarrhen außerorbentlich viel Schleint mit bem Urin abgebt, allein es tonnen auch ju einer folchen bermehrten Abfonberung bes Schleinis noch viele andere Umffande. bie bie Blafe reigen (fcharfer Urin, Blafenfteine u. f. m.), Gelegenheit geben +). 21. d. fr. leb.
- †) Der Blafenschleim ist sobann gleichsam lymphatisch, und sente fich zum Theil in einen großen zusammenhängenden Klumpen zu Boben. Er ist oft sehr übelriechend u. f. w. 22. d. Ueb.

570

Drufen und ausbunftenben Gefagen ber Luftrohre. Da aber ber Buften auch ben fo vielen anbern Rrantheiten, bie ihrer Matur noch ganglich von einander verschieden find, als ein Bufall vorhanden zu fenn pfleget, fo fann man fich biefes Mamens nicht bebienen, um eine eingelne Gattung von Rranfheiten bamit gur bezeichnen.

Die entfernte Urfache bes Catarrbs ift gewöhnlider Weife eine an ben Korper gebrachte Ralte. Man fann ben Unfang, wenn folches geschehen ift, in vielen Rallen beutlich bemerten, und ich glaube, baß biefes jeberzeit geschehen fonnte, wenn man nur bie 11mftanbe, welche machen, baf bie Ralte auf ben Rorper wirfet, genugfam fennte, und auf folche Ucht batte. Man febe im erften Theil 6. 94-96.

Man fann aus bem, was an befagtem Orte bemerft worden ift, auch die Umftanbe erfennen, bie gewiffe Perfonen vorzuglich zu ber Entstehung eines Catarrhs geneigt machen.

#### TOAR.

Die Rrantheit, von ber wir hier hanbeln, fangt fich gemeiniglich bamit an, bag ber Patiente nicht gut burch bie Dafe Utiem holen fann, und bag biefer 2Beg gleichfam burch etwas verftopft zu fenn scheinet. Dierben findet fich oft ein gewiffer ftumpfer Schmert und bie Empfindung einer Schwere in ber Stirne, und es empfindet ber Patiente eine gewiffe Steifigfeit ben ben Bewegungen ber Mugen. Bu biefen Befchwerben fommt zuweilen gleich im Unfang. allemal aber bald barnach, noch binzu, baf eine bunne Reuchtigfeit aus ber Mafe und zuweilen auch aus ben Mugen fliefet, Die ofters etwas scharf ift: wie solches nicht nur ihr Geschmack, sonbern auch ber Umstand angeiget, baft fie bie Theile, über welche biefe Feuchtigfeit weafließet. wund machet.

TON

Ille biefe Bufalle machen bas aus, was bie Echriftfteller gemeiniglich mit bem Ramen bes Schnupfens (Coryza und Grauedo) belegen. Gemeiniglich em-

pfinbet ber Patiente auch baben noch eine ftarte Dlis bigfeit über ben gangen Rorper. Er verfpurt jungeilen Frotteln, ober es ift wenigitens boch ber Korper gegen bie Ralte empfinblicher, als er es fonft gu fenn pfleget. Daben mirb Die Gefchmindigfeit bes Dulies infonberheit gegen Abend noch vermebret \*).

#### 1050.

Wenn biefe Bufalle eine furze Beit gebauert haben. fo wird ber Patiente gemeiniglich etwas beifcher, und ber hals wird ihm rauh und wie wund, Bugleich empfindet er eine gewisse Engbruftigkeit, moben es nicht anders ift, als wenn bie Bruft fest gusammengefchnuret murbe: auch ftellt fich ein Suften ein, ber von einer gewiffen Reigung zu entftehen icheint, bie ber Datiente in ber Wegend ter Stimmrife empfindet. Diefer Suften ift im Unfang gemeiniglich trocken und fchmerzhaft, und verurfachet bem Patienten um ben gangen Dberleib, vornehmlich aber inwendig in ber Bruft, fchmerzhafte Empfindungen. Zuweilen verfpurt ber Rrante, außer ben bier erzählten Bufallen. auch noch in verschiedenen Stellen bes Rorpers, fon-. berlich um ben Sals und Ropf, Edmergen, Die ben rhevmatischen abnlich find. Hebrigens ift ben biefent Bufall ber Appetit Schlecht, Der Patiente befommt ctwas Durft, und er verfpurt burch ben gangen Rorper eine fieberartige Mattiafeit.

1051.

<sup>\*)</sup> Zuweilen find bie fieberhaften Bewegungen nicht merflich, alebenn ift bie Rrantheit blos local. 3m Amfang ift ber Pule meift voll und felten bart. 21. d. fr. 11eb.

105 I.

Die Gegenwart der hier erzählten Zufälle (§. 1048 bei 1050.) giebt zu erfennen, daß die Krantsbeit fehr bestig und auf ihren höchsten Greid geltiegen ist, der unterdessen der dum den den den den den den schliemelt sinder Auswurf von Schleim ein, der im Unsang ganz dimme ist, allmählich aber innme biesen wich, weben dem auch der Dussen der nuch der Dussen der nuch der Bestimmt und nicht mehr seiten wich kaubigseit des Saltes sehr erstellten Schlicher Zeit werden die Schlicher Seit werden die Schlicher Beit werden die Schlicher Busselle innner mehr nachlassen, so der sieden zur fich gänzlich, und da auch die siedenstalle innner mehr nachlassen, so derninibert sich die Busselle in und der Auswurfs, und der Husten wie siedener, bis endlich die Krantseit gänzlich aufhört.

#### 1052.

1053

1053.

Dft ist auch mit bem Catarch noch ein gewisser Grab von einem bisen Hale verfrührt, ben welchem bie Manbeln vorzüglich leiben (Cynanche tonfillaris, siehe ben ersten Beitl S. 363.). Wird diese Aufalt durch eine neue Erkältung erkhweret, so wird die Aufalt durch eine neue Erkältung erkhweret, so wird die Aufalt durch den zu gleicher Zeit vorhandenen Husten noch heftiger und gefährlicher gemacht.

1054.

Wenn ein Catarth durch eine sehr starfe und hestig wirfende Utsjade hervoorgebracht worden ist, und man daben sein schiestliches Werchaften und gute Heimerschobe beobachtet, und die Kransseit daburch solglich, vermehret hat, besonders aber, wenn sich der Patiente zu der Zeit, wo schoners aber, wenn sich der Aufliche wert der hot, besonder der vernachten war, zu wieberscholten Walen auf das neue erfältet hat, so geste oft der Catarth in eine Lungehentzündung über, die denn mit der äußersen Gesche verstüpft zu senn pfleget.

1055.

Ulebigens sehe ich, woserne keine von den in den vorigen Paragrappen (§. 1052 dis 1054.) erwöhnten Aufällen und Umständen darzu sommen, einen Catarth, den einer gesunden und noch nichtliehr alten Person, für eine leichte und nicht gefährliche Kranfseit an. Ben Personen hingegen, die zu der Umgensuch geneigt sind, ist derselbige weit gefährlicher, indem er leicht einen Blutzusten hervorbringen, oder zur Entstehung von

wenn man sie in der nehmlichen Spidemie zum zwenten oder britten Mole bekömmt, gutartiger und fürger; do dingegen Personen, die im Infang fren bleiben, und nur gegen das Endo der Spidemie davon befallen werben, schlimmere Jufalle haben. 24. d, se. Ueb.

Der gufällige ober sporabische Entarch ift allemal bedenflich, wenn er oft wiederfennet, weil man sodam eine Lungensuche und andere Krantseiten der Lungen und des Halfes zu befürchten dat. Ben dem eribemischen Catarch aber ist die Krantsein

von Knoten in den lungen Gelegenheit geben kann. Noch leichter aber kann ein Catarth, der voh einer zufälligen Utsache entsichet, den Perfonen, wo örreits derzleichen Ansten vorhanden sind, die Entzündung derfelben verunsachen, und hierdunch eine wirkliche kungenschieß erworden und hierdunch eine wirkliche kungenschieß bervorderingen .

1056.

Auch wird der Catarrs bep alten kenten zweilen eine gefährliche Krantseit. Den vielen Personen wird, so wie sie älter werden, besonders aber, renn sie sehr in die Kaspre fommen, die Menge des Schleims, der natürlicher Weise in den Lungen abgesondert wird, sin mer mehr und mehr vermehret, welches dann nacht, daß sie viel und öfters auswerfen mitsten. Dekommen mm dersleichen kente nech dazu einen Catarrh, und wird der Ausgreichen kente nach den füngen vermehret, so kann den ihnen, wenn noch ein gewisser Grad von Ertgündung dazu fommt, seicht eine sogenannte salsche Lungenentzindung (Perspneumonia nocha) unstehen, welche dem der Personen oft einen ungstässlichen Ausgang zu soben psieget \*\*). (Man sehe den ersten Theil & 326-382.)

1057

- \*) Dieses gift vornehmlich von bem sporabischen Equitarth, benn es erfolgt auf ben epidemischen selten bie Lungensucht +). 21. d. fr. Heb.
- 1) Der Catarrh von 1782 aber war Perfonen, die eine Reigung zur Lungenfucht hatten, höchst gefährlich, und es starben an ihm und bald nach ihm mehrere dergleichen Kranke. A. d. Neb.
- \*\*) Es ergießet sich ben dem Catareh geweisen eine Menge von einem mösserichten Schleime in die Lungen, der den Kronten schlieben fehlen fann, und den Steckflus (Catarehus susscattung) des Moer, sogen ausmacht. Der Lob fann bier die Holge einer

1057.

Bas die nahe ober unmittelbare Ursache des Catarths anbelanget, so schoint slasse ein vermehrter Zusschilb er Feuchtigkeiten nach der Schleimhaut der Natie, des Schlundes und der Luftröfpre zu senn, womit nach ein gewissen Graut von einer Entschndung dieser. Daut verfnüpft ist. Diese lestere wird nach dadurch bestätiget, das das der einem Catarth aus der Über abgegapste Blut gemeiniglich mit der nämlichen Schleimhaut bedecket ist, die ma ben entzündungsartigen Krankbeiten (Phlegmasiae) darauf wahrzunehmen psegete.

1058.

Wenn bie Ralte einen Catarrh bervorbringt, fo thut fie biefes mahrfcheinlicher Weife baburch, baf fie Diejenige Musbunftung verftopfet, welche gewohnlichers maßen burch bie haut geschiehet, baber benn bie Das terie berfelben nunmehro baufiger nach ber Schleimhaut ber eben genannten Theile gebet. Da ein Theil bes Berluftes von ber Schwere, welchen ber Rorper taglich durch die unmerfliche Musbunftung erleibet, berjenigen Musbunftung jugufchreiben ift, welche burch bie Lungen geschiebet, fo freben mabricheinlicher Beife biefe lettere Musbunftung und bie Ausbunftung burch bie Saut mit einander in einer gewiffen Berbindung, fo baff immer bie eine vermehret wird, fo wie bie andere abnimmt. Man fann hieraus einfeben, wie die Berminberung ber Ausbunflung burch bie haut, welche burch bie Ralte hervorgebracht wird, ben Bufluß ber Cafte nach ben lungen vermehren, und hierburch einen Catarrh bervorbringen fann \*).

1050

einer allgemeinen Schmache (ober einer Afonic ber Lungen) fenn, die den Auswurf verhindert. Anm. d. fr. Ueberf.

\*) Es find viele Beweisgrunde von einer befonbern Mebn-

1059.

Es finden sich zwar unter den von D. James Reil angestellten statischen Bersuchen (sieße dessen Medicina flatica britannica) einige, welche diese Sache etwas zweiselhaft zu machen spienien, allein es ist ben diesen Beobachtungen oder viellnehr in den daraus gemachten Schlüssen im Jerthum vorgegangen "). Die augenschlüssen im Jerthum vorgegangen ").

Achnlichkeit ber in ben Schleimbrufen enthaltenen Materie mit ber Materie ber Musbunftung porhanden. Rimmt man biefe lettere als bie Urfache bes fporas bifchen Catarrhs an, fo fann man hieraus auch bie meiften Erscheinungen ben bem epibemifchen ober anfrecenben Catarrh erflaren. Es fcheint bie Ralte feine Wirfung ju bermehren, und bie Rrantheit fchwerer zu machen. Denn ber enibemifche Catarrh. ber im %. 1775 in Enbe bes Berbftes berrichte, mar weit baufiger mit Bruftentzundungen und mit einer großern Gefahr verfnupft, als ber von 1782, mels cher ju Ende bes Frublings erfchien, obgleich ber lettere fich viel weiter ausbreitete. Man fann baraus fchliegen, baf in ber Ausbunftungsmaterie bie Unffectung enthalten fenn muß, und baf folche meniger wirffam ift und gelindere Bufalle bervorbringt. wenn bie Barme ber Luft ben Comeif beforbert +). inbem alle Unffectungsmaterien eine Reigung befiten, leicht aus bem Korper zu geben, wenn nur die Absonderungen und Ausleerungen ungehindert Statt finben tonnen. Es ruhrt biefes mahrfcheinlich babon ber, baf bie anftecfenben Theile fich balb mit unfern Caften affimiliren, und alfo auch leicht mit benfelben aus dem Rorper ausgeführt merben. 21. d. fr. 1leb.

- 1) Sey dem epidemischen Catarrh von 1782 war in unfern Gegenden die Witterung zwar trocken, aber sebr rauh, und die kuft batte einen katten und feuchsten Geruch, wie derjenige ist, den die Alleburg dem Erochnet von sich giebe. 22. d. Ued.
- ") Bielleicht meint unfer Berfaffer bier Diejenigen fia-

scheinliche Wirfung der Kätte, daß sie den Schnupsen hervordringt, seht diese Sache außer alsen Zweisel, und es giebt noch außerdem verschliedene andere Umstände, welche zeigen, daß die Lungen und die Oberstäche des Körpers mit einander in einer genauen Verbindung siehen.

1060.

Man kann nicht mit Gewißheit bestimmen, ob die Unterbrückung der Ausdunstung den Catarrh blos daburch hervorbringet, daß sie den Zuslüß der Sikte nach den Lungen überhaupt vermehret, oder ob die Materie der Ausdunstung selbst mit nach den Schleimdrüssen der Lungen gebracht wird, und dasselbst einen besondern Reis verwischet. Es scheint mit aber doch dieses leistere am vahrscheinlichten zu seyn.

1061.

Ben den gewöhnlichen Urten des Catarrhs, der ben vielen Personen nur sporadisch sich zeiget, ist es gwar noch zweiselhaft, ob wirklich daden eine gewisse wieden der Bedeinschaft wird. Ullein es mangele boch auch auf der andern Seite nicht au Bospiesen, welche zeigen, das die Jufalle, die gewöhnlicher Beise der sieden Seiten find, ofters von einer gewissen Schafte, die gewöhnlicher Beise der Seiten betracht find, ofters von einer gewissen Schafte betruchten, die sich die bier

tischen Bersuche, welche zeigen, daß auch ben der Kälte der Körper gut ausdunstet. Dier ist der Irrfhum darinnen zu luchen, daß zwar der Körper leichter wird, daß aber dies Berninsterung seiner Schwere nicht blos von der durch die dusertliche Jaut geschehenden Ausbunftung, die allerbings ben der Kälte geringer ist, sondern dabon, get, daß nun mehr durch die Lungen ausdunster. 2.0. lebe.

IL Band.

00

genannten Schleimbrufen geworfen hat. Man fiebet biefes nicht nur ben ben Mafern und bem Reichhuften. fonbern auch vornehmlich baraus, bag ber Catarrh fo oft ansteckenb und epibemisch ift.

1062.

Sich muß ben Erwähnung biefer lettern Rrankheit erinnern, baf es, wie ich bereits in meiner Dofologie (f. ben erften Theil G. 234 u. f. ber beutschen Ueberf.) angemertet habe, zwenerlen Urten bes Catarrhs giebt. Die erfte berfelben wird blos durch die Ralte ober eine Erfaltung auf die von mir eben befchriebene Weise hervorgebracht. Die andere aber wird allemal beutlich durch eine fpecifische Unfteckuntt verurfachet.

Ich habe an bem befagten Orte viele Benfpiele folcher Epidemien bes Catarrhs, von bem vierzehnten Sabrhundert an bis auf unfere gegenwartigen Zeiten, que ben Schriftstellern gefammlet. Ben allen maren bie Bufalle einander febr abnlich, und bas, mas biefe Rrantheit vornehmlich merfwurdig machet, ift biefes, baft folches biejenige epibemifche Rrantheit ift, bie fich am allerweiteften ausbreitet, und bie allermeiften Derfonen befällt. Go oft fich biefelbe in einem Theil von Europa zeigte, fo erfchien fie auch fast immer nach und nach in allen übrigen Theilen biefes Welttheils; ja fie ist jumeilen (fiehe Hillary difeas, of Barbadoes, p. 35 und 47.) fogar nach Umerifa gebracht worben, und bat fich auch bafelbit, fo weit man bavon Radpricht erlangen fonnen, auf die namliche Beife ausgebreitet \*).

1063.

\*) Valescus de Carenta erwähnt schon eines epides mifchen Catarrhe, ber zu Montvellier im 3. 1387 geherrichet bat. (Bor ihm aber finden fich auch fchon von andern epidemifchen Catarrhen, 1. 3. bon 1323, 1328 und 1358, Machrichten. Man findet in Cullens Mofologie a. a. D. C. 236. ber bents 1063.

Bas bie Bufalle ben biefer epibemifchen und ansteckenben Urt bes Catarrhs anbelanget, fo find folche

beutschen leberf. ein ziemlich großes Bergeichnif folcher Epidemien. Giebe auch bie Bufate.) Geit Unfang biefes Jahrhunderte bat man (fiebe Cullen) viergebn ober, mit ber von 1788, funfgehn folche Epibemien beobachtet, unter benen bie von 1762. 1775 und 1782 die betrachtlichften find. (Man febe Die Bufate.) - Gin folcher epibemifcher Catarrh befällt Perfonen von allen Altern und von allen Alra ten von Leibesbeschaffenheit. Reiche Perfonen und biejenigen, die fich immer im Zimmer aufhielten. murben eben fo gut, als arme Leute und folche, bie beståndig in freper Luft leben muffen, bavon befals Ien. Unterbeffen leiben boch alte Leute und Rinder bon biefer Krantheit weniger, als Erwachfene. Es breitet fich feine Rrantheit allgemeiner als biefer Catarrh aus, und an vielen Orten befiel fie vier Runftheile ber Ginwohner. Doch ift fie meiftentheile febr gutartig, und bauert nur furge Beit. Der Catarrh bon 1782 verlor fich gemeiniglich, nachdem er feche Wochen an einem Ort geherrichet hatte. Die Dauer ber Rrantheit ben jebem eingels nen Datienten hangt von ber heftigfeit ber Bufalle ab, bie, ob fie gleich im Mugemeinen bie nehfflichen find, boch ben jebem Rranten bem Grabe nach fich berfchieben zeigen. Buweilen bauerte fie im 3. 1782 nur zwen bis bren Lage, und ben feinem Datienten bielt fie langer als 14 Tage an. - Diefe Epidemie berrichte in volfreichen Stabten mehr, als in Dorfern und einzeln gelegenen Saufern, und an vielen Drten zeigte fie fich nicht cher, ale nach ber Unfunft bon Perfonen, Die aus angestecften Dertern tamen. Die von 1782 fchien in ihrem Gang feine gewiffe Ordnung gu beobachten. Gie fam aus China (ober porber in folches aus Offindien) nach Ruffland. und gieng von ba nach ben fublichen Lanbern von Europa. 21. d. fr. Ueb.

580

faft in allen Stucken benenjenigen abnlich, bie man ben ber erftern Urt, ober ben bem Cararrh von ber Erfaltung (6. 1048-1050.) ju bemerten pfleget. Es scheint biefer epidemische Catarrh auch oft nach einer Grfaltung zu entsteben. Der Froft, ber vor ihm vorbergebet, ift beftiger als ben bem Catarrh, welcher von einer bloffen Erfaltung berrühret; es entfteben auch überhaupt ben ihm die fieberhaften Bufalle nicht nur weit eber, fondern es find folde noch bazu weit beftiger: baber benn aber auch bie gange Rrantheit geschwind porüber gehet, und gemeiniglich in wenig Lagen ganglich vorben zu fenn pfleget \*). Zuweilen en-

\*) Die Schwäche, welche mit biefer Rrantheit allemal perfnupft ift, und bie Geschwindiafeit, mit welcher fie entstehet, find bas, mas fie von bem gewohnlichen Catarrh unterscheidet. Unterbeffen find boch Die Bufalle ben verfchiebenen Rranten febr perfchies ben. Ben einigen ift ber Ropfichmert febr beftig. fie haben gegen Abend ein balb vorübergebenbes Phantafiren, und der Buld ift fehr geschwind und febr unregelmäßig. Der Ropfichmers wird guweilen burch ein von frenen Studen entftehenbes Erbrechen gehoben, allein in ben Rallen, wo bie Bruft febr leibet, und wo fich mit diefem Catarrh Bufalle einer Lungenentzundung verbinden, flagen Die Datienten über einen beftigen Schmert und Rlopfen in dem obern Theil des Ropfes : bas Geficht ift aufgetreten, und es geigen fich an verschiebenen Orten rofenartige Entgundungen. Much ift ber Unterleib gespannt und fchmerzhaft. In einigen Epidemien (1. B. in ber von Surbam befchriebenen vom Sahr 1733) entstanden gemeiniglich Gitergeschwure in den Dhren. Auch find Die Manbeln oft entrundet, und fie vereitern. Zuweilen entftehet ein Rafenbluten, bas bie Zufalle bebt; gumeilen mar auch ber Urin bren bis vier Tage lang blutig. - Dbgleich Diefe Rrantheit gewohnlich mit entzundungsartigen Bufallen verknupft ift, fo bemerkt man boch oft beut-

beutliche Zeichen einer Saulnif, und bas meagelaffene Blut hat fobann feine Entgundungshaut. Bemeiniglich breitet fich biefe Rrantheit baufiger unter ben Derfonen aus, bie in niebrig gelegenen Bohnungen leben; boch fchienen bie Beranberun-

gen ber Atmofphare wenig Ginfluß auf fie zu haben.

Do 3

tienten bon fregen Studen fallen, und ber ben einigen

Es verbindet fich biefer Catarrh mit febr vielen inflammatorifchen Rranfheiten, als ben gungenund Bruftentaundungen, und er erfchweret bie chronifchen Uebel, J. B. Die Engbruftigfeit, ben Mbebmatismus, Die Lungenfucht und Die Gicht. Diefes macht, baf bie ibm eigenen Rennzeichen oft von benen, welche biefen anbern Rranfbeiten zugehoren. nicht gut unterschieben werben tonnen, und baff man ihn fur fchlimmer und gefahrlicher gehalten bat, ale er wirflich ift. Bu Condon abortirten viel fchmangere Frauen, bie bavon befallen murben, und einige ftarben an ben Kolgen biefes Abortirens.

Einige Mergte glauben, baff ber epibemifche Catarrh nicht von einer befondern Unffecfung, bie fich von einem Menfchen zu bem anbern fortpfianget, entfiebe, fondern baf berfelbe allegeit eine Folge ber Beranberungen bes Luftfreifes fen; allein es mirb biefes baburch wiberlegt, baf bie Umffanbe und bie pathognomonifchen Bufalle biefer Rrantheit, ohnerachtet ber Berfchiedenheit bes Elima und ber Sabresteit, boch allemal bie nehmlichen find. Auch lafit bie Gefchwindigfeit, mit ber fich biefer Catarrh an Dertern ausbreitet, wo viele Menfchen benfanimen wohnen, feinen Zweifel übrig, baf folcher oft bon einer anfteckenben Matur fen. Wenn ein folder Catarrh gur Wintersgeit an einen Dre fommt, fo ift er weniger anfteckenb, allein bie Bufalle find alebenn viel fchlimmer, und bie gange Epidemie bauert langer, als wenn berfelbe gu Enbe bes Rrib. lings ober Unfang bes Commere fich an einem Orte zeigt. 3m Gabr 1762 und 1775, wo biefer Catarrb

derschen eine Urt von friesslartigem Ausschlag sa miliary eruption) herworderingt. Unterbessen ist doch gemeiniglich nur bos die scheerhafte Deriode dieser Krankheit derseinige Theil derselben, der dimen wenig Zagen verüber ist; denn was den Husten und die andern catarthalischen Justelle andelanget, so halten solche ost weit länger an, ja sie kommen, wenn sie ishon sast gänzlich verschwunden zu senn scheinen, doch nicht selten wieder zurück, sobald sich der Patiente auf das neue erfälter \*).

### 1064.

Benn man auf die Unzahl der Personen, die von berden Urten des Catarrise befallen, und doch davon geschwind ohne schädliche Bolgen wiederheregestellet werden, Rücksicht immt, so muß man steplich den Catarry als eine Krantfeit anschen, mit welcher wenig oder gar keine Gesche verknipft ist. Unterdessen aber muß man ihn doch nicht in allen Fällen als eine se leichte Krantseit besanden, da et bey einigen Personen mit einer Unspenentzundung verbunden zu seyn pfleget. Den denensteil schon zu der Umgenfücht vorher geneigt sind, beschlenniget oft ein Eatarry further verher geneigt sind, beschlenniget oft ein Eatarry.

jur Minterszeit herrschte, gieng solcher weit öfterer in Brustentzündbungen über, als der Catarch von 1782, der zu Anfang des Sommers (nach Frankreich) kam. 21. d. st. tleb.

\*) Es bleibt ben einigen Kranken eine flarke Schwäcke und ein fehr befehrerführer Justen einige Wochen nach der Krankbeit zurück, und zweielne folgt eine Wassferfucht, Lähmung, Durchfall und Blogbrung, (fonberlich aber ben Perfonen, die darzu geneigt find, die Lungenfucht) darank. Einige wenige hinsesten befanden fich nach übersfandenem Catarrhbester, als vorher. Zum. d. fr. Ube.

die wirkliche Entstehung dieser Krankseit, und ben alten Personen wird er ost, auf die von mir oben (§. 1054 und 1056.) angezeigte Urt, die Ursache des Todes.

### 1065

Was die Heilung des Catarrhs anbelanget, so ist solde immer saft die nämliche, er mag nun von einer Erfältung entstanden, oder durch eine Unstetung hert vorgebracht worden som. Zedoch ist so viel gewist, daß den der lestern Art der Gebrauch von Arzneymittelin gemeiniglich nochwendiger als beh der erstern zu sonn psecat.

It die Krankfeit nicht allzuhestig, so ist es gemeiniglich schon ihreichend, wenn man einige Lage die Kälte vermeider, oder sich der Kleischspeisen enthält. Man fann auch diese Zeit im Bette zubringen, und östers von einem verdümenden und gelinden etwas warm gemachten Gerchasse ein wenig zu sich nehmen, damit man sierdunch einen gelinden Schweiß beförbert. Nachher aber muß man Sorge tragen, nur nach und nach sich wieder an bie steye kust zu gewöhnen \*).

1066.

Der Kranke muß baher sich einige Zeit in einem Zimmer aufhalten, bad etwaß wärmer als gewöhnlich sie. Alforgagin ließ ber einem Catarrh, ber zu Bahma im I. 1730 berrichte, seine Parlienten gelinde schwichten, und doden die Kalte vermeiden, weil die übeln Zufälle, die nach dem Schwigen sonst zurücken, blad danden ber Alle vermeiden, weil die übeln Zufälle, die nach dem Schwigen sonst zurücken, blad danden bertrücken, blad danden bertrücken. Das mehre erhalten bart. Diese Behandlung ist, wenn die Krantschlich sich bei Mittelen Man muß sich der Mittelfalse (4. B. des Mittererischen Spiximus oder Esigsselmschaft u. f. w.) bedienen. Alle die hisigen schwösierreibenden Mittel sich der gemeine Keute oft den Scharfe deren der geben, dader gemeine Keute oft den Catarrif durch der mißbrauch von hisigen Gerichten en. n. d. der gemeine Keute oft den Catarrif durch den Mißbrauch den hisigen Gerichten en. f. v.

1066.

If die Krankfeit heftiger, so wird nicht nur eine strenge Beobachtung bes antipflogistischen Berhaltens, sondern auch der Gebrauch verschiedener Arzneymittel notbia.

Um bie entsindungsartige Belchaffenheit des Blutes wegzuschaften, die allemal ben diefer Krantheit vorhanden ist, muß man sich des Bluttassens, und zwar österer oder setzent voer in einer größern oder geringen Menge bedienen, nachdem es die Beschaffenheit der Zufälle ersorbert \*). Nach

in eine entzündungsartige Krankheit verwandeln. Unterdessen hat man von seichten schweistreidenden Mitteln, solwerlich in den zwei ersten Lagen ver Krankheit, nichts zu befürchten, wosern solche keine trockne Haut machen, und die Reigung zur Entzührung nicht sehr betrachtlich sie. 22.0. se. Ued.

\*) Das Aberlaffen ift bienlich, wenn mit bem Catarrh Bufalle einer Entzundungefrantheit, g. B. einer Bruft- ober Lungenentzundung, verfnupft find. Es fann fogar nach Befchaffenheit ber Qufalle wieberholt werben. Auch ift es überhaupt ben Schmangern, felbft wenn feine beutlichen Rennzeichen einer Entrundung porhanden find, nutlich. Es haben viele Merste zu bem Aberlaffen im Anfang ber Rrantbeit, ohnerachtet ber gewohnlicher Wiefe vorhanbenen Entfraftung, ben Perfonen ihre Buflucht genommen, bie fonft ftarf und gefund waren, mofern bie Dite und andere Bufalle betrachtlich maren. Buweilen verminberte fich nach einigen abgezapften Ungen Blut die Mattigfeit, Beflemmung und Hengitlichfeit, Die Bruft und ber Ropf wurden frener, und bie Rrantheit endiate fich, ohne baff ein übler Rufall. ben man mit Recht bem Aberlag batte gufchreiben tonnen, barauf folgte. Man febe bie Argnenfunbigen Albhandlungen (Med. Transact.) im britten Banbe. -Der einzige Fall, wo bas Aberlaffen gu vermeiben ift, ift ben einer borhandenen fehr farten Entfraftung und beutlichen Rennzeichen ber Faulnif (ober gallich. ten Matur ber Krantheit, f. bic Bufate). 2. d. fr. Ueb. Nach dem Blutlassen ist, um den natürlichen Trieb der Schte gegen die Oberstäcke des Körpers wiederher auftellen, und zu gleicher Zeit die Übsonderung des Schleims in den Lungen zu besördern, als durch welche bie Entgündung der innern haut diese Eingeweides gehoden werden kann, nichts beinlicher und geschieder, als der Gebrauch der Verechmittet \*),

Viele Aerzte sehen die Meerzwiebel und beren Zubereitungen, das Gummi Ammontacum, die flüchtigen alkalischen Salze, und andere solche Mittel, als Dinge an, die vorzwiglich zu der Veschretung der Absonderung und des Auswurses des Schleims aus den Lungen dienlich wären. Ich muß aber gestehen, daß

\*) Es reichen bie in vielem Waffer verbunnten Brechmittel, wenn man fie gleich bon bem erften Sane ber Rrantheit an giebt, und fie oftere wieberholt, oft gu, bie Beflemmung ber Bruft, bas Uebelbefinden und die Ropfichmergen gu beben, und bas Enbe ber Krantheit ju befchleunigen. Man fann fie fo. gar alebenn geben, wenn Bufalle einer gungenent. gundung vorhanden find, weil fie bie Rolgen berfelben verhuten. Fur alte Perfonen, ben benen ein baufiger Abgang von Chleim aus ben Lungen gugegen ift, ift gur Beforberung bes Muswurfs nichte bienlicher, als bie mit bem Bitterfal; ober bem Efigfalmiaf (Spiritus Mindereri) verbundenen Drechmittel, Die fonberlich auch bie Ausbunftung beforbern. Sie offnen gemeiniglich ben Leib; wofern aber bicfes nicht geschiehet, fo muß man noch überbiefes ein gelindes Laxiermittel verordnen. Diefes ift ein febr gutes Mittel, ben Suften gu maffigen, und bie Datur fcheint es felbft guweilen und burch bie Schmergen, welche ber Rrante in bem Magen und ben Gebarmen empfindet, und burch ben Durchfall angugeigen, ber bisweilen unter biefen Umftanben entfiehet. Allein alle reigenbe Purgiermittel find in folchen Kallen Schablich. 2. d. fr. leb.

ich in meinen Erfahrungen niemals bavon großen Nuken geschen habe, und wenn es ja Falle giebt, wo die Meerzwiebel gehossen hat, so hat sie bieses gewiß mehr burch ihre brechennachende Eigenschaft, als durch ihre den Auswurf bestodenne Krafte gestom.

Hat man Ursache zu glauben, daß die Entzündung ber lungen sehr hestig sen, so muß man nach geschehenem Aberlassen noch Blasenpflaster auf den Rücken oder

auf bie Geiten bes Oberleibes legen \*).

Da

\*) Die Blafenpflafter find vorzüglich alsbann bienlich, wenn ber Ropfichmers und Suffen betrachtlich find. Gie erleichtern fast immer ben Ropf, und verhuten bie Stockungen in ber Bruft. Befonbere aber find fie in benjenigen Sallen bes Catarrhe bienlich, mo eine inflammatorifche Krantheit mit einer Reigung gur Raulnif verfnupft ift, fo wie hingegen ben ben Icbiglich entzundungsartigen Catarrhen bas Aberlaffen bas pornehmite Mittel gu fenn pflegt. Schafft bas erfte Blafenpflafter feine Erleichterung, fo muß man nach einigen Sagen ein zwentes auflegen. -Giniae Cchriftsteller empfehlen gegen bas Enbe ber Rrantheit, wenn Zeichen ber Faulniff vorhanden finb, und bas Rieber ben Gang eines Wechfel. ober nachlaffenden Riebers anzunehmen fcheint, bie Rieberrinbe. Unterbeffen habe ich (fagt Bosquillon) fie nie gebraucht, und ich glaube auch, baf fie in Diefem Ralle nicht nuttlich fenn fann. Der Dr. Carmichael Smyth (fiehe bie Medical Communications. Vol. I.) bemerft, baf ben bem epibemifchen Catareh ber Suften, Die Beflemmung bes Uthembolens und die Engbruftigfeit binreichende Grunde find, bie Rieberrinde gu verwerfen. Er hat auch fogar in Kallen, wo biefe Bufalle nicht jugegen maren, und mo die porbandene große Schwache und Reigung gur Raufnif ben Gebrauch ber Rieberrinde gu erforbern fchienen, boch nie gefunden, baß folche bas Rieber gemäßiget, Die Krafte unterhalten, Die Reigung gur Kaulnif gehemmt, ober bie ubeln Folgen ber Rranfheit verbindert hatte. 21. d. fr. Ueb.

Da ber Husten oft ber beschwerlichste Zufall ben bieser Krankheit ist, so muß man sich solcher Dinge bedienen, welche die Schaffe misbern, und die heftigkeit besselbigen stillen können. (Man sehe ben etften Theil 6, 372. Sepala)

Bleibet aber, nachdem die instammatorischen Zufälle sich sehr vermindert haben, doch noch ein Justen
gurück, so ist nichts geschickter, solchen zu beben, als
die Opiate, welche man auch unter diesen Umfänden
opne allen Schaben gebrauchen kann. (Man sehe ben

erften Theil 6. 375. C. 417.)

Sat sich endlich der instammatorische und siederhafte Zustand dieser Kransbelt gehötentheils verloren, so ist nichts weiter übrig, als das man die Ueberbleichel des Catarryd wegguschaften sucht. Diezu aberste nichts dienlicher, als eine östere Bewegung durch das Fahren, Keiten u. j. w. \*).

### Zufage zu Diesem Hauptstud.

Den dem Catarch gehet, es mag berfelbe num die inweudige Nase ober die fusterber u. s. w befallen, aller mal ein Spannen und Dricken, auch Jucken in dem teic benden Speil der Schleimhaut oder dem inwendigen Theil der kuftrößre vorser, und es wird sodann eine feröfen der kuftrößre vorser, und es wird sodann eine feröfen.

Diejenigen, die von biefer Krankheit genesen, betlagen sich oft über eine Mattigleit, Mangel bes Appettie, und über einen unruhigen und nicht erquickenden Schlaff. In biefem gall sind die Veraberung der lust und das Keiten, und auch, weun der husten hartnäckig ist, der Gebrauch der Milch (des ieländischen Moosse) u. f. w. verzüglich müglich. Ann. d. fr. Ueb. Reuchtigkeit ausgeschneußt und ausgeworfen, Die, nachbem porher eine langere ober firzere Beit eine Trockenbeit und Urt von Entzundung in ben leibenben Theilen porhanden gewesen ift, im Unfang weiß, bunn und scharf ober roh, hernach aber gelber, bicker und weniger scharf. und zuweilen bem Giter febr abnlich wirb\*). Es zeigt biefes, baf ein fcharfes Gerum und Entzundungsmaterie ben bem Catarrh fich auf bie leibenben Theile und Drufen werfen. Diefe Charfe ift oft, ja vielleicht faft immer, rhevmatischer Urt, wenigstens pflegen bie vorbergebenben rhevmatifchen Schmerzen im Ropf, Weficht, Ohrenund Rabnen gemeiniglich ben ber Entstehung eines Schnupfens u. f. w. ju vergeben. Es hat auch biefe Scharfe mit ber ben ber Ruhr und Rofe vorhandenen Die größte Hehnlichfeit. Die Bufalle ben bem Catarrh, und die ben ben meisten Kallen besselben bienliche Bebanblung zeigt, baf er fich ben Entzundungsfrantheiten febr nabert. Unterbeffen fonnen boch bie Catarrhe, fie mogen nun allgemeine ober folche fenn, bie nur vorzuglich entweber bie Dafe ober bie lungen befallen, nach Beschaffenheit ihrer Matur und ber ben ihnen beilfamen Behandlungsart in folgende Urten eingetheilt werben, morauf man ben ihrer Curr vorzuglich zu feben bat. 1) In ben einfachen autarritten Cararrb, ber ben einer antiphlogistischen Diat, und boch auch nicht ben einem zu falten, fonbern maßig warmen Werhalten gemeiniglich leicht vorübergebet. Das ehebem gewöhn-

\*) Bon ben Mitteln bas Eiter und ben Schleim zu unterscheiden siehe oben S. 340. Becugloton (ben Avoblers Syft, prax. med. T. I. p. 316.) giebt solg gende jwen als untrüglich an. 1) Wenn man die ausgeworfene Maerie mit Wolffer bermische und beiter trible. 2. Durch die caulische belle und vom Eiter trible. 2. Durch die caulische Lauge wird der Echter gang aufgelöft. Wenn aber die Lüglich gung daße, schleimigt und dem Eyweiß abullich wird, hie ist est eiter.

liche zu bifige Werhalten und ber Mifbrauch bifiger fchweifitreibenben Mittel, nebft bie Bernachlaffigung Des Aberlaffens, haben außerorbentlich viel Edjaben gethan. Eben fo fchablich aber ift auch ben Catarrhen, fonderlich ber fonft fchmachlichen und zu beräungenfucht, Engbruftig. feit u. f. m. geneigten Perfonen ein gu faltes Berbalten und Curart. Denn fo nublich ein faltes Berhalten. bas Wafchen mit faltem Waffer, bie falte frene Luft u. f. w. ben fonft gefunden Derfonen gur Berhutung ber Catarrhe ift, fo schablich find biefe Dinge, wenn fie au übermäßig angewendet werden, fonderlich ben einem bereits entftanbenen farfen Catarri, indem leicht Lungenentgunbungen baraus entfteben, und ben Perfonen, bie fchon Knoten in ber lunge haben, bie lungenfucht erfolgen fann. Ift ber Reit ben einem Catarrh beftig. und ber Schleim zu gabe ober zu fcharf, fo find bie geborigen Mittel anzuwenden, beren Erzählung bier gu weitlaufig fenn murbe. Die zu lange fortgefesten Bruftmittel geben aber zur schleimichten Lungenfucht Belegenheit. - 2) Der inflammatorische Catarrb erforbert ein noch frarteres antiphlogistisches Berhalten und bas Moerlaffen, nebft gelinden einwickelnben Mitteln. Blafenpflafter und ftarte auflofenbe Urgnenen fchaben oft. Go fehr bas Aberlaffen vielleicht in einigen lanbern ben leichten Catarrhen ober ben faulichten Rrantheiten, bie im Unfang ben Catarrhen abnlich maren. gemifibraucht worden und schablich gewesen ift, so viel Schaben bat in unfern und anbern Gegenden bie Bernachläffigung bes Aberlaffens geschadet, und ich weiß mehrere Benfpiele, baf biefelbe fruber ober fpater tobtliche Folgen gehabt bat. Unterbeffen fcheint es mir boch, baf bas Aberlaffen ben ben vor bem Catarrh vorhergebenden Zufällen den Ausbruch des Catarrhs cher beforbert, als verhutet, und man thut baber beffer ben Musbruch bes Riebers zu erwarten. - 3) Gehr oft find ben bem Catarry viel Unreinigkeiten in ben erften

erften Wegen, ober es verurfachen und unterhalten folche burch ihren Reif u. f. m. ben Catarrh. Diefes ift ber fogenannte gaftrifche und gallichte Catarrb, auf welchen Grant und Stoll uns vorzüglich aufmerkfam gemacht haben. Er erforbert Bredymittel, wieberholte Abführung u. f. w. Mus feiner Bernachlaffigung ent-Steben oft auch Knoten in ber Lunge u. f. w. und es verlangern die chronischen Catarrhe bas entfrandene Hebel. Er verträgt feine Mild, fonbern es find vorzüglich bie auflofenden Wurzeln und Rrauterfafte, bas islandische Moos u. f. m. bienlich. 4) Enblich giebt es noch faulich= te und boartige Catarrbe, bie mit ben Bufallen eines faulichten Riebers verfnüpft find, und baher als bergleichen behandelt werden muffen. 5) Die blos fchleimichten Catarrhe find oft chronisch, und arten leicht in die falsche Lungenentzundung von Grant (f. im 1. Th. E. 427.) ober die schleimichte Lungensucht aus. Zuweilen wird auch ein langwieriger Echnupfen barans, bergleichen ben manchen, fonberlich alten leuten, oft Jahre lang, ohne weitere Beschwerben, ja vielleicht zu ihrem Rugen, bauert. Ift baben Scharfe porhanden, fo kann ein Masengeschwur u. s. m. baraus entifehen. Ben biefem ichleimichten Catarthe find bie ben ber falichen Lungenentzundung angeführten Mittel nuslich.

Bu den somptomatischen Catarrhen (s. Cullens Nofol, 1. B. S. 242, u. f.) ist auch der ben den Masern noch zu rechnen, der dieser Krankheit wesentlich ist.

Ausser den oben angesüsten Urten ber catartfallchen Berseungen ist auch noch der Catarts in den
Obeen, wogu man vielleicht noch das Dässen sinden sinte den Obeen ben Sindern zuweilen rechnen kann, und auch
ter weisse Sins anzusier, der wirflich zuweilen ben
dazu geneigten Personen catartfalisch ist.

Bas die Urfachen ber Catarrhe anbelangt, fo ift gewiß, daß sonderlich die epidemischen nicht blos Folgen

von ber Unterbruckung ber Ausbunftung find, fonbern bon einer in ber luft enthaltenen Unftedungsmoterie ober auch von anfteckenben Husbunftungen aus den Rorpern ber mit diefer Rrantbeit befallenen Perfonen fortgepflangt werben. Welches aber von biefen benten fratt findet? ob nicht bie andern in bie Cinne fallenden Gigenfchaften ber luft, ihre ploBlichen Beranberungen u. f. w. wo nicht ben epidemifchen Catarrh hervorbringen, boch gu beffen Ausbreitung viel bentragen "), und nothwendig bagu erforbert werben? ob die catarrhalische Materie Die ausdunftenden Gefage auf die nehmliche Urt wie die Ralte reißet? ober Theilden baburd in bas Blut fommen. bie Die Drufen vorzuglich reigen, ober vorzuglich nach folchen und burch folche abgehen, und baburch bie catarrhalifthen Zufalle hervorbringen \*\*)? ob man eine Unbaufung von phlogifticirter luft in ber Utmofphare als einen folchen Reit anfeben fann \*\*\*\*)? ober ob enblich ohne alle Rudficht

\*) An vielen Orten zeigte die Witterung doch vor und ben der Erscheinung des Catareps von 1782, große Werdwertungen. Indererburg verdwerte sich das Thermometer in einem Tag auf drepftig Grad, zu Benedig auf etstick zwanzig. In Sachsen war die Euft fall, trocken, sierzoch aber wienasse Witterschaften Arteit, welche den Gatareh wirch ihren Reich berbordringt, auch die Urlache dieser plohistischen Veränderung? Es wehre den den Konton und der Verdwertung der Ver

\*\*) Surbam und Weikard (f. dess. Echristen 1. B. S. 1. u. s. nehmen sonderlich solche Iheldem an. In den Massen wird offender ohne Ministriam der Ammenschafter, ein Catares durch die losse Massennaterie hervorgebracht. Und das der Schumpfen durch das Küssen, den Sedenach des nehmlichen Schumpftuche u. s. w. anstetet, ist befaunt.

\*\*\*) Bielleicht hat ber Oftwind Diefe Materie weiter fortgeführt.

Rückficht auf die Beschaffenheit der Atmosphäre ober gewisser in selcher enthaltenen Theile bios ein Sontagium aus einem Kranken in den andern sich sortpslagt \*??— Alles diese ist ungewiß, und der weitern Unterstückung der Aerste, sonderlich den fünstla vorfallenden Evi-

bemien zu überlaffen.

592

Bu ben Schriften von bem epidemischen Catarth 1782. (f. Cullene Niefolge, a. a. D.) sind noch appen in dem ersten Bande der Medical Communications enthaltene Abhandlungen hinzuzusesen, deren erstere das Nehiltat der Beodachungen von einer großen Menge ernstischen Artes enthält w.).

Eine Neigung zu Catarrfen und beren öftere Wiederfunft finder sich sonderlich ben schwächlichen, zur fungenucht geneigten, serophulosen und alibmatischen keuten, und es leiden auch dergleichen Personen, wie schon ost erwähnet worden, nicht nur ben einbemischen Catarrfen, sondern auch ber der jährlichen Abwechstung der Sahrenzeiten entstehenden, weit mehr als andere.

\*) Diefes glauben fonderlich die englischen Aerzte, siehe die Medical Communications a. a. D. Man kant unterdessen ohne Mitwurfung der Utmosphare kaum biese plößliche allgemeine Verbreitung erklaren.

\*\*) Der eribemische Eatarch von 1782. war ben und und in England meiß gallichter Art. Das Aberlafsen war in den meisen mir befannten Fällen schaib, lich. Alte Leute litten vorziglich daran. Die gereße mit ihm verknüpster Schwäche, die Schönliche keit des Aberlassen unt est eine eine gewöhnlichen Kartzeng unterschieden ihn von den gewöhnlichen Kartzenschiederen. Die englischen Uerzte bekaupten mit Necht, daß nach ihm, in Werhältniß zu der Anzahl der Kranfen, weniger Lungstnluchten als nach andern Eatarrhassebern enstenden ind. Über freilich litten die kereich zur Lungensucht geneigten Persenn sied durch ihm.

Zwentes

Zwentes Hauptstück. Von der Ruhr (Dysentoria).

1067.

Die Nuhr ist eine Krankheit, ber welcher ber Patiente häufige Emplgänge hat, die mit einem starken Schneiben werfnuhrt sind, und auf welche ein Euglagung erfolget. Ohnerachtet aber der Patiente oft zum Etuhlgang getrieben wird, so gehet dodurch boch gemeinligtich nur sehr Wenig, und meistens ein bloser Schleim, der mit etwas Blut vermische ist, nur selten aber wahre Ercremente mit ab, ober weim bieses lestere ja geschiehet, so sind solche gemeiniglich sehr ber die schleimt, bet mit etwas But vermische ist, nur selten aber wahre Ercremente mit ab, ober weim bieses lestere ja geschiehet, so sind solche gemeiniglich sehr betwei und verhärtet .

1068.

\*) Rach Cullen (Rofol. 1. B. G. 243. ber beutschen Ueberfetung) bat ber Patiente ben ber Ruhr ein anfteckenbes Rieber, und oftere fchleimichte ober blutige Ctublgange, woben aber gemeiniglich feine mabren Ercremente mit fortgeben, fonbern folche guruckgehalten werben. Ben biefen Bufallen bat ber Patiente aber auch noch heftiges Schneiben im Leibe, und Stublzwang. - Cullen nimmt nur eine einzige Urt ber Ruhr, nehmlich bie epibemifche an (f. a. a. D.), die aber berfchiebene Abanberungen macht, indem fie 1) mit Burmern berfnupft iff. 2) fleischichte ober bem Unschlitt abnliche Gricten baben abgeben, 3) mit einem Wechfelfieber verbunden ift, 4) ohne Abgang von Blute ift, fonbern nur Schleim baben abgeht, welches bie fogenannte weiße Rubr ift, ober 5) mit Friefel verfnupft ift +). -

† Man fieht leicht ein, daß auch diese Abanberungen mit einander verfnüpft sein können. 21. d. Ueb. H. 23and. P p 1068.

Diese Krantheit zeiget sich vornehmlich im Sommer und herbst, zu ber nämlichen Zeit, wo die intermittlienden Archstsieber gewöhnlich sind, mit benen sie auch jameisen verbunden ist D.

1060.

Die übrigen Veren bes Sauvages fiehet Culler blos als spinptomatific an: einige rechnete er auch zu bem Durchfall. Man sehe a. a. D. (Die sognamme gutartige vom freupen Erusen ernstehene Opseitretel bes Sauvages Spec. 1, sind wohl blose Hönerveis den. Die sognamme polnisse spec. 1, o. aber sinde den die grown eine polnisse spec. 1, aber sinde sich gumeine her dem Weichsstehen. A. o. fer. Useb.

\*) Die Ruhr befällt eber arme, ale folche Verfonett, bie in guten Umftanben leben. Gie ift ben Rinbert gefährlicher als ben Erwachfenen, und es fterben mehr fchwache als gefunde Perfonen baran. Gie ift allezeit (f. bie Aufate) anfteckenb, und es fcheint fogar, baf man fie von bem Durchfall blog burch biefe ihre anfteckenbe Matur unterscheiben tann. Der blutige Abgang macht ihr eigentliches Kennicichen nicht aus, benn es giebt viel Rubrfraufe von benen fein Blut abgebet, und es reichet auch bie Seftiafeit ber Zufalle nicht gu, fie bon bem Durchfoll gu unterfcheiben. Gie wird burch feuchte Ausbunftungen aus Moraffen hervorgebracht, und Pringle und Clegborn behaupten baber, baf fie mit ben Wechfelfiebern viel Alebnlichfeit bat, Die aus ebent Diefen Musbunftungen entfteben. Allein bie Burfung biefer Unfteckung ift verfchieben. Es fcheint, baf eine gewiffe Urfache vorhanden ift, welche macht, baff biefelbe borguglich auf die Gebarme ober bie Galle wirft, und bierburch bie Rubr bervorbringt. Denn es berricht biefe lettere oft, ohne bag jugleich Wechfelfieber vorhanden find. Lind bemertt, baff man in marmen Lanbern bie Wechfelfieber burch bie Entfernung bon moraftigen Gegenben bermeibert fann; allein biefest ift gur Berhutung ber Rubr nicht sulanglich: benn es kann folche burch bie auf bie Warme folgende Ralte, auch in trochnen und bochlicaen=

1060.

Buweilen fangt fich bie Krankheit mit einem Froft und andern fieberhaften Befchwerben an, weit ofterer aber find die Zufalle des topischen Uebels, das Schneiben, ber Stuhlzwang und Die schleimichten blutigen Stuble, basjenige, mas fich querft geiget. Der leib ift verftopft, ober es geben feine mabren Ercremente ab, und bie Gebarme find auf eine ungewöhnliche Urt mit Blabungen befchweret. Zuweilen, jeboch felten, ift die Krankheit im Unfang mehr eine Urt von Diarrhoe; ben ben meiften Patienten aber fangt fie fich aleich mit Schneiden und einem ftarten und oftern Erieb sum Stublgang an; es gebet aber baben menig von bem Patienten weg, fonbern es befommt berfelbe ben Stublawang. Dach und nach werben bie Stublgange bauffaer, und bas Schneiben und ber Stublzwang ftarter. Mit biefen Bufallen ift ein ganglicher Berluft bes Uppetits und ofterer Efel, Uebelfeit und Erbrechen verknupft; es ift auch allemal zu gleicher Zeit mehr ober weniger von einem Fieber jugegen. Diefes lettere ift juweilen von ber Urt ber nachlaffenden Fieber, und einem remittirenben brentagigen Fieber abnlich, bisweilen aber ift es offenbar inflammatorifch, und endlich febr oft fauligter Urt. Das Fieber und bie fieberhaften Bufalle bauern bie gange Rrankheit hindurch \*), und be-Pp 2 fonders

liegenden Gegenden hervorgebracht werden. Es ift unmöglich, die Natur bieses Unterschieds zu bestimmen. 21. d. fr. Hebert

3) Benn bie Ruhr einige Zeit gedauert hat, so vermindert sich das babey vorfandene Fieber, weil bie Eigenwürfung, die sonst alle mein war, nunmehro blos social geworden ist. Unterdessen bleide, so lange die Lube anglich, boch die Jount immer zusammensezogen und trocken, und de halt sibwerbie Ausdunftung und den Gehweis bergustellen. Zweilen lassen bei Beranken volle Lagge keinen Urin. fonders alsdenn fort, wenn dieselbe bald einen übeln Ausgang nimmt. Ber manchen Kranken bieser Urt verlieren sich aber die siederhaften Zufälle auch gänzlich, da hingegen die eigentlichen Zufälle der Ruhr noch eine lange Zeit darnach anhalten.

1070.

Die Rrankheit mag nun aber eine langere ober furgere Zeit bauern, fo ift boch bie Materie, bie baben burch ben Ctublgang abgebet, von einer fehr verschiebenen Mrt. Zuweilen ift fie ein bloger Schleim, ber mit gar feinem Blute vermifchet ift, und biefes macht biejenige Rrantheit aus, bie Roberer (und Wagler) mit bem Ramen ber Schleimfrantheit ober bes Morbus mucofus \*) beleat baben, bie andere aber die weiße Rubt (Dysenteria alba) ju nennen pflegen. Unterbeffen ift aber boch die meiften male ber Schleim, welder burch ben Stubigang abgebet, mehr ober weniger mit Blut vermifchet. Diefes lettere zeigt fich zuweilen blos in ber Geftalt von fleinen Etreifen in bem Schleim; jur anbern Zeit ift bas Blut aber auch baufiger, fo baf ber gange Schleim bamit gefarbt ift, ja ben einigen Datienten gebet zuweilen gang reines und helles Blut in einer betrachtlichen Menge weg. Im übrigen ift auch die Materie, welche burch ben Stuhlgang abgebet, gar febr, in Unfebung ihrer Farbe und Confifteng berfchieben, und ber Abgang bat gemeiniglich einen

> Dep allen Patienten dieser Art ist der Unterleib mehr oder weniger ausgetreten, und diese auch sogar noch alsbenn, wenn die schlimmsten Zusälle bereits sich zu vermindern aufangen. Diesvellen geht den den Kranken sehr viel helles und reines Dlut ab, und diese ist ein sehr schlimmes Zeichen, sondricht wenn die äußern Theile daden falt such a. fr. Ueb.

\*) Siehe Röderer et Wagler Diff, de morbo mucofo. Goetting, 1762, in 4to. 21. d. Ueb.

starken und außerordentlich stinkenden Geruch. Wahricheinlicher Weise gehet oft ein wahres Sitter, und zuweisen eine saulichte Jauche mit weg, die davon hereithere, daß die Gebärme an gewissen Stellen mit dem tatten Brande befallen worden sind. Nicht selten sind mit dieser dienen Jauche auch einige gleichsam häutige Ericken, ober gewisse stellen körper vermissehe, die wie Unschlitt oder Lalg ausssehen v.) \*\*).

1071.

Während der Zeit, daß eine solche Menge von mancherlen Materien von dem Patienten durch sausge Schulgänge ausgeleeret werden, gesen meistens gar seine wahren Erremente mit ab, oder es sind doch, wenn detgleichen ja geschiebet, hatt und knotigt. So oft aber als durch die slobe Wilking der Natur ober durch Benfülle der Arzungmittel und Klystiere dergleichen ausgeleeret werden, lassen gleich alle Zufälle, und vornehmlich die häufigen Enussage, das Schneiben und der Enussagen geinige Zeit nach.

Pp 3 1072.

- \*) Zuweilen findet man den Canal der Gedärme ben Leichenöffnungen gang mit dieser Materie ausgefüllt. Ann. d. Ueb.
- \*\*) Die häutigten und fleisschichten Stücke, die guweilen in der Juhe mit dem Plute obgehen, geigen nicht allegeit an, daß die Schärme angefreise nim. Seieusgemeine scharze der die deilb. et caust. mordbon der Kreigung der Derifen in dem Bedehenn der, wodurch eine größere Menge dom Schleim (und durch die Entzindung auch von ihmybatischer Materie) abgeschwert wird, die, wennt sei in dem Schlein des Grinnudarms stockt, dosselbs eine größere oder geringere Conssistent und verschiedene Gestalten aunimmt. A. d. fr. Ueb.

1072.

Unter biefen bier erzählten Umftanben nun, bauere bie Rrantheit eine langere ober fürzere Zeit. Oft ftirbt ber Datiente, wenn bas mit ber Rubr verfnupfte Rieber febr inflammatorifth \*), ober noch mehr, wenn baffel= bige febr faulichter Urt ift, binnen wenig Tagen mit allen Rennzeichen eines barzu gefommenen falten Branbes. Ift aber bas Rieber febr makig, ober verschwindet baffelbe ganglich, fo bauert bie Rrantheit oft Wochen, ja Monate lang fort. Gie nimmt aber auch alebann, wenn fie bereits eine furgere ober langere Zeit gebauert bat, oft noch einen unglücklichen Ausgang, und zwar biefes gemeiniglich, wenn bie inflammatorischen und faulichten Zufälle auf bas neue und zwar weit frarker wieberkommen. Ben einigen Patienten hort Die Rrantbeit von frenen Stucken auf, Die baufigen Stublgange, bas Schneiben und ber Stublzwang verlieren fich nach und nach, und es geben von bem Patienten wieber orbentliche Ercremente ab. Ben anbern Kranten aber halt die Krantheit, jeboch unter nicht allzuheftigen Rufallen, lange Zeit an, und enbigt fich in einen Durch= fall, ber zuweilen mit ben Bufallen einer lienterie verfnupft ju fenn pfleget \*\*).

1073.

\*) Der Krante ift fast ohne hoffnung, wenn ber Durft außerft fart, bie Bunge trocken und raub, und afchgrau ober blan, vorzüglich aber ber Leib aufgetreten und gefvannt ift. Die Schwammchen im Dunbe, ber Schlucken und bas erfchwerte Schlingen, wie auch ber Ausfluß von einem ftinkenben Baffer aus bem hintern, zeigen bie Unnaberung bes Tobes. 21. d. fr. 11eb.

\*\*) Die Lienterie, bie nach ber Ruhr entftebet, ift oft fonberlich ben alten Leuten, unbeilbar. Man finbet baufig in ben Rorpern ber an ber Ruhr verftorbenen Derfonen bie Gebarme mit fleinen Gefchwuren bebeckt, die ben Blattern abnlich find. Da folche aber

1073.

Bas die entfernten Urfachen ber Rubr anbelanget. fo find bie Meinungen ber Herzte barüber febr getheilet. Diefe Rrankheit zeigt fich gemeiniglich im Commer ober Berbft, nachdem bas Wetter einige Zeit febr beif gewesen ift, und zwar vornehmlich alsbenn, wenn mit ber Sige auch eine große Trockenheit verfnupft war. Gie ift in beißen himmelsftrichen viel gewöhnlicher als in faltern Gegenben, und entstehet also vornehmlich in folchen Simmels frichen und zu folchen Jahreszeiten, bie einen großen Ginfluß auf bie Beschaffenheit ber Balle in bem menfchlichen Rorper baben \*). Unterbef-

bung und Kaulnif anfeben. 21. d. fr. Ueb.

aber nicht ben bem Unfang ber Rrantheit vorhanden find, fo muß man fie als eine Wirtung ber Entzun-

") Ein gewiffer Grab von Site macht, baf bie Galle baufiger als gewohnlich abaciondert wird, vermehrt ihre Scharfe, und verurfacht, bafffe fich in bem Canal ber erften Bege in grofferer Menge anhauft. Diefe Urfache ift fchon binreichend, bie Gallenfrantheit ober Cholera bervorzubringen, die gemeiniglich zu ber nehmlichen Beit berricht, wo die Ruhr heftig ift. Uns terbeffen fcbeint es boch, baf eine Unfteckung gu allen Beiten bie Rubr berporbringen fann. Die Site ift bierqui nicht allein binlanglich, fonbern fie wird am ofterften bon ber Ralte und Feuchtigfeit hervorgebracht, indem fie vorzüglich alebenn herrscht, wenn auf eine groffe Marme ein falter Regen folgt. Diefe Urfachen gieben bie Oberflache bes Rorpers gufammen, und treiben bie Materie ber Musbunftung nach ben Gicbarmen.

Bater bemerft, baf ben einer Epibemie ber Ruhr au London im Sahr 1763, viele Rranfen allerlen Befehmerben im Dagen und Gebarmen befamen, ohne baf ben ihnen bie Rubr entfiand. Diefe Rranten murben geme niglich burch einen bon felbft entftans benen galichen Durchfall ohne alle Argnenmittel wieber bergeftellt.

Mon

sen sind doch auch oft ben der Gallenfrankheit (Cholera) gar keine Zufälle der Ruse vorstanden, und man sindet Schoffele, daß starte Austereungen der Galle die Zufälle einer Ruse erleichtern; so daß es allerdings schwer fällt, die eigentliche Art der Berbindung zu erklären, in welcher diese Krankheit und die Beschaffenheit der Galle mit einander stehen,

#### 1074

Die Erfohrung hat gezeiget, daß die Ausdunftunon thierischen Substanzen, die in einer starken Käultus begriffen sind, leicht auf den Canal der ersten Wege wirken, und daß sie zweisen einen Durchfall hervoerbringen. Ich weiß aber boch kein sichrere Besp felel, daß sie is die wahre Ruhr verursächt hätten.

#### 1075

Die Rühr entslehet oft augenscheinlich aus einer Erkältung, umterdessen aber ist sie doch allezeit anslieden der Natur, umb sie wird dager durch die Fortpstanzung einer solchen Unsteckung, auch ohne die Wirkung den Kälte oder eine Erkältung, umd ohne andere solche gelegentliche Ursachen, in tägern umd an andern Orten, seicht epidemisch. Es ist daßer noch immer ungewiß, ob die Erkältung nicht blos alsbenn nur die Ruhr bervorbringet, wenn die specifische Unsteckung schon vorger in den Körper gebracht worden ist; ja man hat, wenn man alses

Man hat mit Unrecht ben Genuß der Ohstarten, die im Commer und Herbst einen, als die Urfache ber Aufr angeschen: ja es zeigt sogar die Ersabrung, daß Personen, die das Obst unmaßig genossen den, die Kuhr gar nicht, ober boch nur in einem geringen Grad besonmen (siehe die Justépe). Echon die Allten bedienten sich, wie aus einer Stelle des Alexander Arallianus Lib. VIII. p. 458. erhöltet, der Diffis ur vollung der Aufr. A. der Ueb.

\*) Pringle behauptet es von bem Geruch eines faulichten Mutes. 21. D. Heb. alles zusammennimmt, die größte Ursache, in allen und jeden Fallen eine specifische ansteckende Materie als die entfernte Ursache dieser Krankheit anzunehmen.

### 1076.

Ob aber biefe ansteckende Materie, so wie viele andere ihr abnliche, allemal von einer bleibenten und fortbauernden Matur ift, und ihre Wirfung blos alsbenn zeiget, wenn gewiffe Umftanbe vorhanden find, bie folche wirtfam machen: ober ob biefe Materie nur gelegentlich erzeugt wird; biefes fonnen wir eben fo menig mit Gewifiheit bestimmen , als wir die Urt und Weife anzugeben vermogend find, auf welche biefe Materie, wenn man bie leftere Meinung annimmt, hervorgebracht wird. Chen fo wenig fennen wir von ber eigentlichen Matur biefer Materie, ober aufs Bochfte nur biefes bavon, bag biefelbe, fo wie viele andere auftedenbe Materien, faulichter Urt, und alfo vermogend fen, in bem menschlichen Rorper eine Neigung zur Raulniß hervorzubringen. Unterbeffen ift alles biefes boch noch nicht hinreichend, bie Urt und Weife zu erflaren, auf welche diefe Materie diejenigen Zufalle verurfacht, welche bas Eigentliche und Wefentliche ber Rubr ausmachen (1067.)

#### 1077.

Eben so dunkel ist auch die nahe Ursache dieser Zufälle. Der sollt durchgängig angenommenen Meinung au Folge, entsiehet diese Krankseit von einer besendern Schärfe, die sich auf die Gedarme geworsen hat, oder in ihnen auf eine gewisse Urt erzeuget worden ist, mud die den Gedarmen eigene wurmsörnige Bewegung stärker erreget, sierdunch aber die säusigen Stubsgänge bervordringt, welche man den dieser Krankseit sinder. Man kann aber diese Meinung beswegen nicht für wahr annehmen, weil in allan denenjenigen Fällen, von scharfe Do 5 an an bie Bebarme gebrachte Dinge, oftere Stublgange bervorbringen, biefelben auch zu gleicher Zeit ben bem banfigen Treiben jum Grublgang ftarte Musleerungen verurfachen; wie man folches naturlicher Beife allemal alsbann ju erwarten bat, wenn eine Scharfe auf ein siemlich langes Stud ber Darme wirfet \*). Allein Diefes ift ben ber Rubr feinesweges ber Fall, ba bev folcher, fo haufig auch bie Ctublgange find, boch immer nur febr wenig abgehet, und bie Befchaffenheit biefes Abgangs es glaublich machet, baß berfelbe blos aus bem untern Theil bes Maftbarms fommt. Bas ben obern Theil bes Canals ber Gebarme, und vornehmlich bes Grimmbarms anbelanget, fo ift folcher mahricheinlicher Beife auf eine wibernaturliche und ziemlich ftarte Urt zusammengezogen. Denn es geben, wie ich bereits oben gefagt habe, ben ber Ruhr nur felten naturliche Ercremente ab, und wenn folches ja gefchiehet, fo giebe bie Weftalt von ihnen Urfache gu vermuthen, baf fie lange Zeit in ben Zellen bes Grimmbarms jurudige. halten worben finb , und baß folglich biefer Darm wibernaturlich zusammengezogen gewefen ift. Es wirb biefes lettere auch fast burch alle leichenoffnungen ber an ber Dyfenterie verftorbenen Perfonen beftatiget, als ben welchen man allemal, wenn ber falte Brand, ben Bau und bie Geffalt ber Theile nicht ganglich gerftoret bat, große Stude ber großen Bebarme gufammengezogen antrifft. 1078.

\*) Es fcheinen bie Bufalle, bie fich im Unfang ber Rubr geigen, die bier borgetragene Meinung gu beftarfen. Denn es geben von bem Rranten gleich tuerft viel Unreiniafeiten ab. Die Ctublgange werben barnach swar haufiger, allein es gehet immer fehr wenig ab, to baff burch viele nicht fo viel ale burch einen eingigen Stuhlgang ausgeleeret wirb, ben eine Purgang erreget, woburch, wie befannt, Die Wirfung berjenigen Drufen vermehrt wirb, beren Ausführungsgange fich in die Doblung ber Gebarme offuen. 2.0. fr. Heb.

1078. Dach meiner Meinung bestehet alfo bie nabe Urfache ber Ruhr, ober wenigstens ber vornehmfte Theil berfelben, in einer widernatürlichen Zusammenziehung bes Grimmbarms, die ju gleicher Zeit auch bie frampfichten Bewegungen bervorbringt, welche bie Urfache bes beftigen Bauchgrimmens find, und welche, wenn fie fich bis zu bem Maftbarm fortpflangen, bie Urfache ber häufigen fchleimichten Ctublgange und bes Stuble gwanges werden. Man mag aber biefe bier gegebene Erflarung annehmen ober nicht, fo ift boch fo viel gewifi, ban verhartete und in bem Grimmbarm frecfenbe Excremente als die Urfache bes Bauchgrimmens, ber haufigen Stublgange und bes Stublzwanges angeleben werben muffen. Denn es werben burch bie Musleerung biefer Excremente, es mag nun folche blos burch bie Matur, ober burch bie Benbulfe ber Runft gefche. ben, boch alle bie bier angezeigten Bufalle erleichtert. Doch mehr aber wird biefes baburch bestätiget, baf bie Ruhr burch nichts vollkommener und glücklicher gebeis let wird, als wenn man bie Zusammenziehung und bie oftere Stockung ber Ercremente in bem Grimmbarm geitig und beffanbig zu verhindern fucht; eine Beob. achtung, bavon man mit großem Ruben in ber Praris Bebrauch machen fann.

1079.

Muf biefe Weife habe ich bie nabe Urfache ber Ruhr au bestimmen, und folglich auch ben vornehmften Theil ber Cur, anzuzeigen geficht; in Infebung welcher lestern, aus Mangel einer rechten Ibee von ber Ratur ber Rrantheit, bie 2lerate in einigen Stucken noch ungewiß und nicht recht geborig bestimmt gewesen sind,

1080.

Giner ber größten unter ben neuern Mersten . und berjenige, welcher in biefer Rrantheit bie meifte Erfabrung fahrung hat, stehet in der Meinung, daß die Auhr am besten durch häusiges Omgieren geheilet werden könnte. Diese kann durch manderlen Mittel hervorgebracht werden, unterbessen der sind doch meistentheilischen der sind doch meistentheilischen den siehen keine stehen Und das des dieser Krankseit die purgierenden Urzwegen so die wiederholet werden missen, so ist auch diese Gattung von absührenden Mitteln als die sicherste anzuschen: zumal da ben der Ruhr so oft ein entzündungsartiger Zustand vorhanden ist "). Alle kariermittel, welche machen, das natür-

\*) Da bie Reifung und bie andern Bufalle ber Rube pon der Bufammengichung bes Grimmbarms berguruhren fcheinen, fo fann man leicht urtheilen, bag Die Purgiermittel nutlich und einigermaßen unbermeiblich fenn muffen, weil biefelben, indem fie bie in bem Grimmbarm enthaltenen Daterien fortfchaffen, Daburch auch bie Bufammengiehung biefes Darmes heben, welche, nach unfere Berfaffers Meis nung, die vornehmfte Urfache ber Krantheit ift. Unter ben Burgiermitteln find aber die Mittelfalte. bie Manna, bie Tamarinden und bie Dele affen anbern vorzugiehen. Man fann biefe Mittel lange Beit ohne alle Gefahr fortfeten, fie unterhalten bie Berrichtungen ber Gebarme, erhalten folche fren, perhinbern ihr frampfichtes Bufchmiren, und treiben bie Ercremente fort. Es haben viele ber berubinteffen Mergte ben Ruten Diefer Methobe eingefeben. Gelbft bie in ber Ruhr von vielen fo gerühmte Rhabarbertinftur gehort gu biefer Claffe, weil in ihr bas begetabilische Alfali mit ber Rhabarber berbunden ift. Simmermann (von ber Ruhr) befolgt faft ein abnliches Berfahren. Er lafit guerft die Specacuanha in einer fo ftarfen Dofis geben, baf fie Erbrechen erreget, woburch beftige Musleerungen nach ober- und untermarts berurfacht, und die Bufammenfchnurung ber Gebarme und der Ctublymang gehoben werden. Da unterbeffen bie hierdurch verschaffte Erleichterung ber Rrantnaturliche Ercremente ben ber Ruhr abgeben, und baß folglich die Zufälle nachlassen, find hinreichend, die

Rrantheit nicht anhaltend ift, fo laft er eine ober anberthalb Ungen Weinsteinernstallen in zwen Pfund Gerftenwaffer auflofen, und biefes ben Patienten bie Racht binburch trinfen. Des Morgens barauf giebt er bem Rranten eine Abfochung von Tamarinben, und wiederholt biefes mehrere Sage nach einander. Gemeiniglich wird ber Patiente binnen bier ober funf Tagen wieberhergeftellet. Methobe bat ihm in allen epidemischen Rubren gegluckt. Er glaubt, bag bie Purgiermittel biefe Rrantheit baburch beilen, daß fie bie fcharfe und faulichte Galle aus ben Gebarmen fortschaffen. Allein es besteben bie Ausleerungen aus Ercremen. ten und nicht aus ber Galle. Simmermann bat auch beobachtet. baf ein Loffel voll von ber Mbabarbertinftur ben Stuhlzwang hob, und er glaubt, baf bie faulichte Materie vornehmlich in ben Zellen bes Grimmbarms ihren Gis habe, und bag, fobald folche ausgeleert merbe, fich auch ber Stublzwang verliere. Unterbeffen fcheint es boch immer, bak bie Excremente biefen Reit erregen. Die wiederbolten gariermittel, g. B. bie Rhabarbertinftur, fchienen bem erwahnten Urgt gegen ben Stublgwang notlicher ale bie Dpiate und Elnftiere gu fenn.

Die schaesen nur in langen Zwischerräumen gegebenen Purgiermittel wörben guter Deinste leifen, wenn sie blos die in dem Grimmbarm enthaltenen Exeremente auskerten. Mein sie sind bei beh der Aucht vorhandenen Entzindung, schädlich senn. Man muß sie dahen nur aledenur, wenn die kaufe beeries einige getig gedauert dat, und die natürlichen Exeremente nicht adoeben, geden; und auch in diesem Zelle mehr die des die den der die einigen Mittel autwende, sie die aut venigfen mittel autwenden, die fin die die aut venigfen mittel autwenden, die fin der des die von Sydenbarm fein dieser Kraufsteit verordneten Potion enthalten sind.

Derthalb

Heilung dieser Krankseit zu bewirken. Wenn aber gesinde koriermittest keine solche Ausseerungen hervortingen, so muß man sich solcher Mittel von dieser Art bedienen, die etwas krästiger sind. Ich solcher Albiet und in seinen Ersassungen zu dieser Albiete nichts dienstlicher und bequemen gesinden, als den Brechweinstein, den man in fleinen Dosen und in solchen Awischweinstein, den man in fleinen Dosen und in solchen Awischweinstein geden muß, daß solcher kein Erchrechen erreget, sondern blos durch den Etussgang wirket. Was die Khadarder andertifft, so ist solch jo häufig sie auch in der Rugsgebrauchet wird, das das verschiedenen Albsichten sie eines der unschricklichsten Purgiermittel ben dieser Krankseit zu galten ").

1081

berthals Duentchen Macketer, einer Unge Manna und eben so viel von dem Sprup von flassen Wofen. Man muß diese Purgangen nur einen Tag um der andern geden, weif dieselben geweiniglich in den Sedarmen eine Aufammenschafturung verrrächen, die flassen alle diejenige ist, welche vorher zugegen war, und wenn nan mit ihrem Gebrauch nicht, so wie es Gyvendam sich, servicklicht, so erlange die Krauftentlich und die Arte die biefen die Krauften die hier vorige Stärfe wieder. Anm. d. st. Utebers.

Die Brechmittel werben für eine Hauptatznen bay biefer Krankheit augesehen, und man kann sich derselbigen auch ben dem Aufang der Krankheit, sw wohl in Kücksicht auf die Beschaffenheit des Magens,

mobil in Nücksicht auf die Beschaffenheit des Magens, als des Zustandes des Kiebers, bedienen. Es ist aber gar nicht nöchig, dieselbigen zu wiederholen, und man wird sinden, daß, woserne die Berechnittet, deren man sich bedienet, nicht zu gleicher Zeit durch den Etussgang wirken, folden nur wenig Nusen schaffen »). Die Precaucanha ist keinesweges als ein specifisches Mittel gegen diese Kransspela ungestellt zu zusche führtet gegen diese Kransspela ung die schaffe

auch, wie die andern brechenmachenden Mittel, ben der Ruhr nur alsbenn Nugen, wenn man ihren Ge-

\*) Es fcheinen die Brechmittel blos burch ihre purgierenbe +) Eigenschaft zu nuben, welche bie 211. fammengiebung ber Gebarme verhindert und bebte baber benn auch ber in fleiner Dofis gegebene Brechweinftein ber Ipecacuanha vorzugieben ift. Er ift unterbeffen, wie Donalo Monto bemerfet, boch nicht fo nublich, als die Purgiermittel, weil er einen beftanbigen Efel und lebelbefinden unterbalt. Er bat auch bor ber Tpecacuanha noch beswegen ben Borgug, weil er unter allen Brechmits teln bie ftartften fchweißtreibenben Rrafte befitet. Das mit Bache überzogene Glas bes Spiefialafes (Vitrum antimonii ceratum) bat in ber Ruhr blos besmegen fo genutet, weil es ju gleicher Beit als ein Brech. und Purgiermittel wirtte. 3ch ermabne ber gufammengiehenden Rrafte ber Specacuanha nicht, ba es ausgemacht ift, bag fie feine bergleis chen bat, und wenn fie bicfe Gigenschaft auch wirts lich befåfte, fo murbe fie in ber Ruhr boch nicht angewender werden burfen, weil ben biefer Rrantbeit nichts fchablicher als ber Gebrauch folcher que fammengiehender Mittel ift. 21, d. fr. 11eb.

t) Und frampfftillenbe. 21. 0, 11eb.

600

brauch auf eine folde Weise einrichtet, daß sie vornehmlich burch ben Stublgang wirket.

1051.

Die Elyftiere können zuweilen nüßlich seyn, um die Zusammenziehung des Grimmbarms zu erleichtern, und die zurückgeholtenen Ercremente auszuleren »). Untervessen aber sind dieselbigen selten so nüßlich, als die burch den Mund genommenen Lariermittel. Scharfe Elystiere aber können, woserne sie den Grimmbarm nicht spinsanglich ausleeren, und also die Heitung beschorn, daburch schädlich werden, daß sie den Masterbarm allzusehr reiben.

1083.

Das öftere und heftige Wauchgrimmen, welches mit der Ruser werknüpst ist, muß uns sast nochwenbiger Weise zu dem Gebrauch der Opiate leiten, die auch wirklich sich in der Erleichterung des Dauchgrimmens sehr wirtsam erweisen. Allein sie erstworen auf der andern Seite die Krantseit zuweilen badurch, das sie die Wirklung und Verwegung der kleinen Gedärme unterbrechen, und hierdurch die Zusammenziesung des Grimmdarms besörbern \*\*\*). Sollte dabey der Ge-Greuch

- Die Eliftiere von Leinfaamen, Mild, Unfolite, Starte, Del und andern solden linderndem Mittelli, ichassen wer einigen Parienten Essenderung, allein ste vermebren auch geweilen die Schnergen, baher man bergleichen nur felten und allenal nur in kleiner Menng geben muß. 24. o. fr. Ueb.
- 3mwellen find die Dpiate unnüß und unnächig, wofern man nur die Purgiermittel bei guter Zeit giebt; fie find befonders ben beftigen Schmetzen bienlich, die allemal die Jusammenziehung und Entgindung verwebern, je felbf eine Erugebung des Bintets verursachen und gur Fäulniß Gefegenheit

brauch biefer Mittel noch machen, daß man sich ber Purgiermittel nicht mehr so sorgfältig bediente, so wird ber-

geben fonnen. Die Opiate beben bie Bufammens giebung und verbuten ben Stubltmang, allein mart kann boch im Gangen in Unfebung ber Beilung nicht biel auf fie rechnen. Ginige Mergte haben fogar, weil fie glaubten, bag bas Opium bie Musleerung ber faulichten Unreinigfeiten verbinberte, folches ganglich ben ber Behandlung ber Ruhr verworfen. Allein ob es fchon die Empfindlichkeit ber Gedarme vermindern, und die Ausleerung der in folchen ents haltenen Materien verbindern fann, fo geht boch biefe Wirtung bald poruber; und ba die Wirfung bes Dpiums nicht über funf bis feche Stunden Dauert, fo fann bie Bufammengiebung ber Gebarme und bie Burnethaltung ber Unreinigkeiten in einer fo furgen Beit nicht gu fehr gunehmen. Ueberbiefest wird bie Krantheitsmaterie ber Muhr burch bie fehleis michten Auslecrungen gar nicht abgeführt, ba folche blog pon ber Neigung bes Mafibarme berrubren. baber benn auch beren Unterbrechung bie Seilung ber Rubr nicht febr aufbalt. Dan macht auch acgen ben Gebrauch ber narfotischen Mittel noch ben Einwurf, bag biefelbigen, indem fie bie Bufammenzichung bes Grimmbarms beben, zu aleicher Reit die Wirfung ber bunnen Gebarme unterbrechen. und folchen die Kraft benehmen, die ihnen nothig ift, ben Widerftand gu überwinden, ben ber Grimms barm bem Durchgang ber barinnen enthaltenen Materien entgegensetzet; bag alfo bie Dpiate bie Bufalle nur auf einige Zeit heben, und, nachbem ihre Wirfung vergangen ift, Die Zusammengies bung mit einer befto großern Seftigfeit wieberfommen fann. Man fann auf biefen Ginmurf antworten, bag die Opiate bergleichen Rolgen nur felten bervorbringen, fondern baf gemeiniglich, nachbem ihre Birfung borben ift, Die Purgiermittel leich. ter und ficherer mirten. Wenn fie unterbeffen, mie man biefes jumeilen brobachtet bat, Die Wirfung

berseibe baburch vielen Schaben anrichten: und überhaupt werben nach meiner Meinung bie Opiate nur alsbein fehr nöchig, wenn man bie Purganzen zu sehr vernachfaliger bat.

1084.

Wenn das Bauchgrimmen öfters wieberkönnet, und sehr heitig ift, so kann man solches zweisen durch den Gebrauch eines lauen Bades »), oder dadurch er leichtern, daß man eine Zeitlang hintereinander warme Bähungen auf den Unterleib gebrauchet. Man kann auch des diesen Umständen die Schmerzen milbern, und, wie ich glaube, die Zusammenziehungen des Grimm-

ber Purgiermittel verhindern, so muß man fie vermeiden, und bagegen zu andern schmerzstillenden Mitteln, als z. B. zu ben Bahungen auf ben Un-

terleib, feine Buffucht nehmen.

Die Urfache, warum fo viel verschiedene Mittel in ber Ruhr empfohlen worben find, ift ber Berfchiebenheit und ben Abanderungen gugufchreiben. benen biefe Rrantheit nach ber Berfchiebenheit ber Leibesbeschaffenbeit und ber Matur ber Gpibemien unterworfen ift. Co bat g. B. Sydenbam manche Ruhren burch ben Gebrauch bes bloffen Laudanum geheilt, ohne fich baben anberer Mittel zu bebienen. Allein es ift biefes Verfahren felten zu befolgen. Das Dpium ift in ben erften Tagen ber Rranfbeit allemal schablich: es giebt zu fehr fchweren inflammatorifchen Bufallen Gelegenheit, und es ift blos alebenn, wenn nun naturliche Excremente wieber abgeben, nutlich, ja fobann gur Befchleunis gung ber Bieberherftellung nothig. 2nm. d. fr. Heberf.

\*) Bater (de Dysenteria 1762.) ergäbit, baß ben einem Patienten, ber bie Duch feit acht Lagen batte, burch ben Gebrauch best wormen Babes bie Schmerzen pléglich vergangen, und eine ftarfe Aussterung erfolgt ware, worauf ber Kannte balb wieberhersessellt wurde. 42. 0, fr. 18-b.

Grimmbarms heben, wenn man auf ben Unterleib Blafenpflafter leget \*).

1085.

Das Aberlassen kann im Anfang ber Krantseit, vom benn das Fieber einigermößen heftig sie, und venn bei Parienten nech ziemtlich ben Krösten sind, allerdings schiedlich und nortwendig sipn; ja man muß dasseldige, wenn der Puls woll und hart sit, und man andere Busselb ben dem Parienten sinder, welche eine Neigung zu der Entzündung anzeigen, sogar wiedersholen. Da aber das mit der Nuse verfnusste Fieber auch sieh voll faulicher Auf ist, der dech in dem Kortgang der Krantseit bald diese Natur annimmt, so nuß man sich des Aberlassens nur mit vieler Vorsicht beiden well.

1086.

Man wird aus der Nachricht, welche ich von der Natur der Nuhr gegeben habe, deutlich einschen, daß der Gebrauch der zusammenziehenden Mittel im Unsfang bieser Krankheit durchaus schädisch seyn muß voo).

29 2 1087.

\*) Die Blafenpflafter find fonberlich ben festfigenben Schmerzen nublich. A. D. fr. Ueb.

\*\*) Das Aberlassen ist vornehmlich im Anfang der Krantseit nüßtlich, wenn man Kennzeichen einer Entzündung demerkt, alleim es sist auch im Fortgang derselben ben jungen, starken und vollblätigen Patienten. und wenn der Schwerz und das Fieber sehe karf sind, zu wieberbolen. Man hat Unrecht, sich, wenn es auf das Leben des Patienten ankönmet, zu fürchten, daß man benselbigen dadurch schwäcken möchte, und Baker glandt, daß die Worurtseile gegen das Aberlassen ben beier Krantseit oft sehr schalbig derwesen sind. A. d. e. fe. 14eb.

1860) Menn bie Ruhr blos in ber Bermehrung ber Austeerungen burch ben Stuhlgang bestünde, fo fonnte

1087.

Wenn es auch noch ungewiß ist, ob man eine gewisse Schäfe als die unspringliche und erste Utsache
dieser Krankseit anzusesch pat, so kann man bech aus
dem Mangel der geschötigen Verdaumig und aus der
Stockung der Feuchtigfeiten in dem Magen, welche
mit der Auch erstenutze sind, vernutzen, daß der heier Krankseit allemal eine gewisse Schäfe in dem Mag
gen und den Gedärmen vorhanden son, und daß man
sich daßer der dem Ausgen bedienen könne. Da auch
gefünde dichte Dinge, wenn sie in einer starfen Menge
in die Gedärme gebracht werden, immer als kasiermitet wirken, so werden unter allen dem unter wieden Mittel
und meiner Meinung die dichten Mittel bieser
Gattung der meisten Tussen schächen Mittel
Gattung der meisten Ausgen schächen?

1088.

tennte man an dem Rugen der gusammenziehenden Mittel gar nicht zweiseln. Da sie aber aus einer allzustarfen Ausammenziehung entstehet, so sind dies ellsigen, so lange als die eigentlich die Nuhr bezeichnenden Ausstellung der die die sich sich son zeichnenden Ausstellung der die die sich sich son der sind sein die die die die die die die die Durchfall aus Erschlassung entstehen. Wirt nich der geschleichenden Wittel, so lange auch nur etwas Schlein noch abgebet umd der Etusspwang anhält, gänzlich vermeiden, und man kann sie blos albenn gebrauchen, wenn die Etusskausg und felne von hen der Nuhr ein und sieden gebrauchen, wenn die Etusskausg und sieden gebrauchen, wenn die Etusskausg und bei die sieden gustellung und feine von den der Verleit und vergeichten.

\*) Das Del bes Nicinus ift ein fehr gutes leichtes Abfahrungsmittel, und ben hartnäckigen Collken und frampfichten Jufammenziehungen ber Gebarme fibr bienlich.

Man kann mahrend der Ruhr folche Mittel geben, welche die Stelle des Schleims, der im naturlichen Zustande die Geharme schlupfrig mach, einiact1088.

Bas die Diât des Patienten andelanget, so folgt, da diese Krankseit so est inslammatorischer oder saussichter Natur ist, daraus augenscheinlich, daß die Nahrung des Kranken haupstächlich vegetabilischer und füuerlicher Urt sein nuns. Der Gebrauch der frischen und noch nicht in ihre Bestandbeile zertrennten Milch ist vielen Zällen Zweiseln unterworsenz ost aber kann man den Patienten etwas Nohm trinken lassen, und die Mossen sind in allen und jeden Källen diese Urt nicht of 3.

Auch kann man in der ersten Periode der Krankheit die süssen und säuerlichen Arten des Obsses der Hatienten erlauben, ja es sind dieselbigen zuweisen sehr Mag 3 unträge

einigermaßen erfegen- bieber gehören vornehmlich die mit füßem Nandels bereiteten Emulstomen, das Eyweiß, die Stärfe, und der Schlim vom Salad, den Degmer als eines der besten Mittel bey der Rush anschen. Des der der der der Besten Aufter leifet. Seigen das Ende der der Kanstheif ann man, nach Sakres Wortsfolag, Kubmild verordenen, in der frisches Zeit oder Unskälit aufgelöftet und ein venig Stärfe zugemische vorden ist. In einigen Spidemien war die Essehnlich und der Allede geschen gerassen der Wirte bereichnde Ausder Mich ein wech der Nachs getalfen worden war, und die englischen Allege fetzen in dem Kriege vom Jahr 1783 zu dem Wachs mit Rushen noch ein wenig Seife, um sein Wachs mit Musen noch ein wenig Seife, um sein Kontiffung zu befrebern. A. d. f. Habe.

- 9) Man muß dem Patienten ben der Nindr alle Fleischbrühen verbieten, und ihm flos Geriffens oder Reistrank verordnen ?). Es find jedoch die Mosfens lent andern Omgen verzugischer, und man hat daburch allein viele Auchren ascheller. A. d. fr. 11eb.
- t) Dunne Schopfenbrühen find am erften guzulaffen, bie man aud als Elnfliere giebt. 2. D. Neb.

auträglich \*). Wenn aber bie Kransheit schon einige Zeit gedauert sat, so schont eine widernachtliche Zeitre in bem Magen vorhanden zu senn, welche ums nätziget, mit dem Gedrauch der sauerlichen Dinge etwas behussamer zu werdabren. Im Ansang der Kransheit hingegen sind die absorbirenden oder die Saine einschluckenden Mittel überstipisig; za es können dieselbigen durch ihre zusammenziehende und die Kaulnis beschrende Eigenschaft sogar wirklichen Schaden verurfachen.

1089.

Ift enblich die Ruhr mit einem Wechselfieber verfnüpft, und diese Fieber die vornehmite Ursache, daß die Krantseit so lange dauert, so muß man dieselbige als ein Wechselfieber behandeln, und sich nummehro der Bieberrinde ben Datienten bedienen, deren Gebrauch aber in den frühern Perioden der Krantseit saft nie erlaubet werden kann ».

Zusäße

GR

\*) Das frische fauerliche Doft hemmet ben Fortgang ber Faulniß, und beforbert ben Stuhlgang. 2nm. D. fr. 1leb.

\*\*) Nan fann, wenn die Kaluluis start ju som scheint, bie Kieberrinde mit den Sauren verbinden, und est if solche besondere alebem müslich, venn das saulichte Kieber zu einem Grad gestiegen ist, der eine Schwäche und Neigung zum falten brande bernreichen fann. Auch ist sie nach überstandener Rudr zur Riebertpersellung der Archte und Wirtung des Magend und der Gedärme dienlich, die oft noch lange Beit sieden und schwach sind. Nam muß deber in der Racht der Nadeumschmitzt sohn nur ber dehe der Nadeumschaftlich und beit aber im der Nach der Nadeumschrieftling nur der versichet, die sie der versichertstellung nutstich, al lein er versichert, das in der von ihm beschriebenen Epidemie fain einziger Urzt die Eimaruba nüßlich der versicher habe.

Zusäße zu dem Hauptstuck von der Rubr.

Die Beschreibung, Die Cullen von ber Rubr macht, bak folche ein ansteckenbes Rieber (Pyrexia contagiofa) fen, paffet nicht auf alle galle, berfelben, indem es boch Benfviele einer mahren in allen Stücken ber contagiofen Ruhr abnlichen Rrantheit giebt, woben man feine Unifectung bemerft. Allein bas Rieber ift allemal vorhanden. Da unterbeffen ben einem Rieber ein blutiger Durchfall porfommen fann, ohne bak es eine Rubr ift, so fann man blos es alsbenn so nennen, wenn (und zwar meiftens nach beißen Gommertagen und epis bemifch) ein Rieber mit bem blutigen und mit Schneiben verfnupfeen Durchfall anfangt, ober boch zu gleicher Beit mit ihm eine und bie nehmliche Krantheit aus. machet. Der blutige Abgang macht bas Wefen ber Diubr nicht aus, indem es auch, wie oben erinnert worben, Ruhren mit wenig ober gar feinem blutigen Abgang giebt, und eben biefes gilt auch von bem Bauchgrimmen und Stuhlzwang. Die Entgundung ber Bebarme ift, ob fie gleich bald im Unfang ba ift, mehr bie Wirfung als bie Krantheit felbst. Der Abgang bes Blutes aber ruhrt nicht von einer Berfreffung ber Befage ber, indem er plofflich ohne nachfolgende Giterung wieder aufhort. Man bemerkt ben Catarrhen oft abnliche, obgleich nicht fo betrachtliche Blutergiefungen, wenn ferofe Ctochungen in ber Schleimhaut vorhanden find, und etwas Uehnliches findet fich auch ben ben Echleimbamorrheis ben. Alles biefes, und felbft die contagiofe Ratur bes 204

> Es bleibt oft, nachdem die Aufr vergangen ist, noch ein sehr sehr schwerzhafter Stuhlzwang übrig, der aber auch vergebet, so wie die Archte wiederbernestellet werden. 21. d. st. 1et.

Abgangs zeigt, daß die Ruhr mit den Catarchen die größte Achnlichkeit hat, und in sehr vielen Fällen wirklich als ein nach den Gedarmen versetzere Catarch anzusehen und zu behandeln ist, so wie auch wirklich nach epidemischen Catarchen nichtsselten Ruhrepidemien er-

folgen.

Die Meinung unfers Berfaffers von ber Entftehungsart ber Ruhr, Die er in eine Bufammenschnus rung bes Grimmbarms fefet, fcheint nicht richtig ju fenn. Es ift gewiß, bag man ben leichenöffnungen ben Grimmbarm, und fonberlich bas Ende beffelben und ben Mastdarm febr oft zusammengezogen und verengert autrifft; allein erftlich ift ber Gis ber Ruhr auch oft in ben bunnen Gebarmen, wie bas Schneiben um ben Rabel vor dem blutigen Abgang und bie genaue Bermifchung bes Blutes und Schleims beweifet (indem bas Blut, wenn es aus bem Grimmbarm fommt, mehr vor fich allein ift); zwentens ift bie Bufammenziehung bes Grimmbarms mehr eine Folge als bie Urfache ber Rrantheit, fo wie man auch ben Rorpern, bie an und mit Krampfen ber Wedarme fterben, oft nach bem Tobe eine abnliche Zusammenziehung antrifft. Es scheint ber auf die, und fonderlich auf bie bicken, Gedarme wirfenbe Reiß ju einem größern Buffuß nach ben Bedarmen, und theils dadurch, theils wegen bes durch bie leber erfchwerten Rucffluffes bes Blutes, ju einer Unbaufung ber ferofen Reuchtigfeiten in ben Sauten ber Gebarme und bes Blutes in ihren Urterien Unlaß ju geben, ba benn hernach eine folche frampfichte Bufammenfchnus rung entstebet, bie auch nach bem Tobe oft fortbauert. Gine Folge bes vermehrten Bufluffes ber Gafte nach ben leibenben Bebarmen und ber entftanbenen Entgunbung ift auch bie Berbicfung ber Saute berfelben, bie man fo oft ben ben an ber Rubr verftorbenen Perfonen bemerft. Der abgebende Schleim ift jum Theil ben ber Entzundung ausschwißende Emphe, und von eben biefer geronnenen lomphatischen Reuchtigfeit rührt auch wohl die bem Unschlitt ober Fett abnliche Materie ber. Die man in bem Grimmbarm ber an ber Ruhr verfforbenen Datienten fintet: ingleichen bie polippofen abgebenben Stude, Die einige fur Die abgegangene innere Saut bes Darmeanals gehalten haben. Denn ber Rall, baf wirflich Die gottichte Saut in beträchtlichen Stucken abgebet, ift gewiß viel feltener ale viele glauben, und fann wohl nur ben folchen Ruhren, Die fehr lange gebauert haben und chronisch geworden find, ober gulest ben bem falten Brande, ftatt finden. Go viel ift unterbeffen gewiß, baß ber Abgang natürlicher Ercremente ein febr gutes Beichen ift, und es ereignet fich, wie auch bereits andere angemerkt haben, Diefer Abgang alebenn, wenn ber Schleim auf ber Bunge au verschwinden anfängt. Ich habe aber boch bemerft, bag meiftens bor bem Abgang ftarter ben natur= lichen abnlichen Ercremente erft brepartige Stublaange vorhergeben, baber ich ben Abgang ber Ercremente nicht als die Urfache, sondern als Kolge der anfangenben Befferung anfebe. - Die Urfache, warum ben ber Rubr vorzüglich bie bicken Bebarme leiben, fcheint barinnen zu liegen, weil fie bicker, fchlaffer, fchleimichter und blutreicher als bie bunnen find, weil fie weit mehr Schleimbrufen haben, und die bnfenterifde Scharfe, fo wie bie Scharfe ber Catarrhe, porgualich nach ben Schleinibrufen gebet, und weil endlich auch bie Unreis nigfeiten fich in ben bicten Bebarmen weit langer als in ben bunnen aufhalten. Leiben die bunnen Gebarme ben ber Ruhr mit, fo ift tie Rrantheit allemal febr gefahrlich, und es entfrebet eber ber falte Brand.

Was die contagios Natur der Ruhr andertifft, so scheinen Stoll und auch einige seiner Schüler dieselbe zu läugnen. Wieles ist doben wohl ein Worstkreit. Daß alle Ruhren anstecken, kann man nicht behaupten, und ich hobe auch oben dieses sohn erinnert; allein

eben

eben so wenig kann man auch mit einigen annehmen. bag bie Ruhr, wenn fie anstecket, es nur vermoge bes ben ihr vorhandenen Riebers, und zu Rolge ber anftectenben Natur beffelben thue, obgleich nicht zu laugnen ift, baß eine faulichte Rubr weit anfteckenber, als eine bloße rhevmatische ift. Mehrere und unläugbare Erfahrungen zeigen, baß fonberlich bie Ercremente ber Rubrpatienten bie Anftecfung verbreiten; allein es fcheint, baß fie biefes nur vorzüglich ben folchen Rorpern thun, Die burch die Witterung, die auf die Sige ploglich folgende Ralte u. f. w. fchon zu ber Entftehung ber Rrantheit febr geneigt find. Dan den Leuvell (Tentamen nofologic, p. 183. u. f.) laugnet bie contagibfe Matur ber Rubr, giebt aber boch ju, baf bie faulichten Husbunftungen ber Ruhrpatienten eine septische, und bie Musbunftung unterbruckenbe Rraft befigen, und baber, wenn fie in einen andern Rörper übergeben, jedoch ohne eigentlich ein Contagium zu fenn, Die Rufr in bem Rorper, in ben fie aufgenommen werben, wieber berporbringen konnen. Db biefes nicht faft auf eins hinaus fommt, überlaffe ich ben lefern zu entscheiben. Die Ruhr hat bierinnen mit ben Catarrhen bie großte Hehnlichteit, als bie auch, felbst wenn sie sporabisch find, oft fich burch ein Contagium fortpflanzen. - Won einem bloften aus sumpfigten Gegenben aufffeigenben Miasma fann man bod auch die Rubr nicht immer berleiten, weil fie in trockenen und hochgelegenen Gegenben gleichfalls oft heftig wuthet; allein bier muß allemal beiffes Wetter, und barauf folgende plotliche Ralte ober eine Erfaltung und Durchnaffung nach eine Erbigung vorbergeben, ober Die Ruhr burch Unffectung mitgetheilt merben. -

Das Obst ist body nicht ganz und ohne alle Bedingungen so unschubig in der Besöderung der Entschung der Ruhr, als es manche anzunehmen scheinen. Ein unreises, verdorbenes Obst, das in großer Mengegenossen

genossen wird, kann, sonderlich, wenn Gertänke, die leicht in Gährung gerathen, z. W. jungen Wein, Mosse, Eyder, Sier u. f. w. darauf gerunken werden, in einem um Ruhr schop und die Sieder der Geschiederen Witterung wirflich die Nuhr hervorbringen. Es haben auch rohe, unreise Auftern, schwerfeiche Währe, dewerde diche Währpe und andere ähnliche Winge, nach den Ersahrungen glaubwürdiger Schriftsteller, zu Ruhren, oder boch wenigtens zu der Auhr sehr den Gelegenseht gegeben.

In Ansehung der Eintheilung der Nuhr nach der damit verfrumften Kiebergatung und der sich daarul gerindender Verfrumften Kiebergatung und der sich daarul gerindender verfrumften der sich der größten Dank sichuldig. Es kann jungen Arzesten den dieser war die sieher und vielen andern Krankeiten nicht genug empfohen werben, in ihrer Propis dem Leitfaben zu folgen, den ihnen die Natur des Fieders an die Hand giebt. Ohne auf diese Vülksticht zu nehe mehr, werde nie immer empirisch dandern, und die einander so wieden der mit die die ander so wieden der einze keinen der fahrungen und Nachschlädige der Schrissfieller nie gehötig zu vergleichen und zu besturfpeilen wissen; so wie ihnen auf der andern Seite alles weit leichter werden wird, und sie mit einer sich daarus gründenden Verhandlung gewiß ihren Kranken weit größern Nulsen schaffen werden.

Die Ruht ist aber entweder einsacher ober verwickelter Ratur. Unter den einsachen Arten ist sie ist gestellten Ratur und leicht (denigna), wohin man auch bie sogenamte espermactsche Ruhr von Stoll (Rat. medendi T. III. p. 250. und an mehrern andern Orten) rechnen kann. Diese entstehet nach, und mit Catarthen und Riedundsimmen, wechselt mit solchen ab, und ersforbert leichte schweisktreibende Mittel, gelinde sichleimische und dilighe Arzneyen und Getränke, Bähungen, Blasenpslaster, auch Opiate, sonderlich in Berbins II. Zand,

620

bung mit ben fchweiftreibenben Mitteln, baber bier 1. B. bas Doverfche Pulver fehr nutilich ift. -2) Die inflammatorische Rubr entstehet in manchen Jahren, in welchen borguglich inflammatorische Rrantheiten bertichen, und zu einer Jahreszeit, wo bie entzundungsartigen Fieber febr gemein find. Es ift ben biefer Urt ein fleiner schwacher Puls, wie ben ben Darmentzundungen, zugegen, auch find die Zeichen vorhanden, Die fonft Unreinigkeiten in ben Gebarmen anzeigen, Die aber oft bier blos die Folgen eines inflammatorischen Reißes find. Der Schmerz ift im Unterleibe an einer Stelle feftfigend, er laft felten nach, und verliert fich nie ganglich. Der Rrante bat viel Durft und Sige, und ift febr entfraftet. Man fann diefe Urt vornehmlich als. benn vermuthen, wenn ber Patiente von einer gu inflammatorifchen Rrantbeit geneigten Leibesbefchaffenheit ift, und eine üble und erhifenbe Beilart, j. 23. bet Benuf von Wein, burch ben man bie Rubr vertreiben wollen, ober andere bisige Dinge vorhergegangen ift. Die Entgundung ber Bebarme ift bier bie Rolge, nicht aber bie Urfache ber Rrantheit. Hufer ber Aberlaß, die bier unumganglich nothig ift, und nach ber fich oft ber Puls bebt, find Baber, Fufibaber, viel erweichende und lindernde Getrante, Zamarinden, Effighonig, Dele (worunter bas Ricinuscel vorzüglich nublich ift) \*), und Blafenpflafter anzuwenden. Dit andern Purgangen muß man febr vorfichtig fenn, wenn Die Reigbarfeit ber Gebarme noch febr groß ift, und eben biefes gilt von ben Brechmitteln. - 3) Die nallichte Rubr, Die Grant Die faulichte nennt, fommt am haufigften vor, und ift mit ben Rennzeichen von gallichten Unreinigfeiten in bem Canal ber erften Wege und einem gallichten Fieber verfnupft. Gie entitebt entfleht zu ber Jahreszelt, wo vorzüglich gallichte Rrant. beiten berrichen, und bat beutliche Remissionen und Gracerbationen. Sie erforbert Brech- und Purgiermittel, fonberlich mit einander verbunden, ferner auflofende, feifenartige und faure Mittel mit fchleimichten vereinigt, Weinsteinfaure, Tamarinden u. f. m. - Rhabarber fann nur gulegt gegeben werben, und eben biefes gilt von ben Opiaten und gusammengiehenden Mitteln, bie fonft febr fchablich fenn wurben. Die gange Behandlung fommt barauf an, bag man bie Unreinigkeiten abführt und bie Scharfe verminbert. Die Brechmittel find fonderlich alsbann nuslich, wenn Zeichen von aufgelofeten gallichten Unreinigfeiten in Menge vorhanden, ober auch bie Ctublgange maffericht find, welches zeigt, bag ber Abfluß ber Galle guruckgehalten wird. Dach bem gegebenen Brechmittel geht fobann oft bie Galle in Menge burch ben Stuhlgang ab. Zuweilen find fie mehrmals zu wiederholen. Gind aber fcbon gallichte Musleerungen burch ben Stuhlgang vorhanden, welche Erleichterung verschaffen, fo fann man nach Grants Rath, es ben ben blogen Purgiermitteln (worzu berfelbe Manna mit tartarifirtem Weinstein nimmt) bewenden laffen. Gegen bie Rrampfe und Blabungsbeschwerben. bie bier oft vorhanden find, bienen ben diefer Ruhr ber innerliche Bebrauch ber Abfochung von Chamillen, und Rinftiere aus folchen. Huch find hier Rinftiere mit Bonig u. f. w. nuglich. Innerlich ift ben biefer Urt, fo wie auch ben ber inflammatorifchen, ber Gebrauch ber fauerlichen weichen Obstarten, ber Buttermilch und andere abnliche Dinge nublich. Das beste Rennzeis chen ber Wiederherstellung ift ber wiederkehrende Uppetit nach festen Speifen, bas faure Hufftogen, wenn folches nicht die Folgen ber zu ftark gebrauchten fauren Dinge ift, und ber Abgang mabrer Ercremente. Zeigt fich biefe lettere Erscheinung, ober felbft nur bie benben erften, fo find bie Mbabarber und Opiate, Die porber nur auferft nr 2 porfich.

<sup>\*)</sup> Blane glaubt, baff biefes Del burch bie innerliche Site rangicht werben fonne. Es fcheint aber biefe Rurcht ungegrundet zu feyn.

vorsichtig zu gebrauchen sind, nublich. - 4) Die mabre faulichte Rubr ift felten, und mit ben Rennzeichen ber Faulniß verfnupft. Gie fann aus ber entzundungsartigen und gallichten Ruhr, wenn fie fich verschlimmert, entfteben. Sier find faulnifmibrige Dittel, bergfrarfende und reigende, Die Fieberrinde, Mineralfauern und ber Rampfer, nublich Ginige Wiener Ucrate empfehlen bas Pulver ber Burgel bes Bohlverlens au einem halben Quentchen aller bren bis vier Grunden ju geben. - 5) Mit biefer Urt hat bie bosarrige Rube viel Mehnlichfeit, Die meift von einer Unsteckung entftehet, woben gleich vom Unfang bie schlimmften Beiden und Mervengufalle vorbanden find. Gie erforbert febr wirffame bergftarfende Mittel u. f. w. Brechmittel fchaben bier. - 6) Selle (pyretolog. p. 272.) nimmt auch eine schleimichte Rubr an, ben ber bas vorhandene Rieber bem Schleimfieber abnlich ift. Biel. leicht gehort bie weiße Rubr jum Theil mit hieber. -Die 7) fogenannte chronische Rubt fann nach fast allen diefen Urten entfteben. Es find baben eine chronische Entzundung ber Gebarme (fiebe ben erften Theil 6. 481.), Gefdmure, fdmarze Rlecte in bem Maftbarm, bie eine fchwarzgefarbte Beuchtigfeit enthalten, und eine Barte und Sprobigfeit ober auch große Schlaffbeit ber Bedarme vorhanden. Erweichenbe, bemulcirende Mittel, Rhabarber, jufammenziehende Dinge und Opiate, fonderlich bie lettern aufammen verbunden, find hierben anzuwenden: auch fann bas Ralchwaller mit Mild, bas islandifche Moos, u. f. w. Rugen fchaffen. Sieber gebort bie fogenannte Dyfenterifche Sectit ber Schriftsteller.

Ben den complicirten Arten der Ruhr, wo nehmtich tydeumatische, entzimbungsartige und gallichte u.f.w. Aufälle mit einander verbunden stud, ist eine zusammengesehte Heilart nöthig. Unter den Berbindungen der Ruhr mit andern Krankheiten ist sonderlich die mit den Faulsiedern, Slattern u. f. w. gefährlich, vorzüglich aber ist die Rühr alsdenn tödtlich, wenn sie den sovolutischen Patienten entstehe, daher sie denn unter den See- und Landtruppen in Westund Offindien oft son erose Verwörtung anrichtet.

Es wirde zu weitläuftig syn die mannichfaltigen Mittel sier zu erzählen, die man gegen die Nuspe empfessen hat, da deren Nussen und Amwendung meistens aus dem, was sier im Allzemeinen gesogt worden ist, deutsteilt werden kann. Das süddige Alfali und das sier Alfali mit Num, die in neuern Zeiten empfehlen worden, sind noch nicht durch genugsame Erzährungen bewährt. Der Post (Ledum palastre), den die sien betäubendes Mittel zu wirken. Eine Aussische des Stückenfaßes in Eitronensaft, die von englissen Verzun gebraucht worden ist, sieden werden die kontrollen der Aussen die kontrollen der die kontrollen die kontrollen der die kontrollen die kantrollen die kantrollen die kontrollen die kontro

Db bie Jeccacuanha ober der Verchweinstein in der Nuhr vorzugiehen sen, ist noch nicht ausgemacht, Wahrsteinstein Weise sind sie bende nichtlich. Die Jeccacuanha migt hauptsächlich mit durch ihre frampfillendem Kräfte. — Nach meiner Mutymaßung versehet unser Beckasse unter dem Aughengung versehet und Beckasse der Aughenfigen beitrichen Kebe.

6. 604.), entweder den chemasigen dirittischen Kebe. Sod.), entweder den chemasigen dirittischen Kebe. Sod.), entweder den chemasigen dirittischen Kebe. Beck. der Son der Steinsteinstein der Steinsteinstein der Steinstein der Steinstein der Steinstein der Steinstein der Steinstein der Steinstein dasse Koesen Ausgestein der Steinstein der Steinstein

Unter

empfehlen zum Abführen Mabarber und Colombowurzel.

Ben bem Stuhlzwang sind sonberlich die Alhstiere von Starte in Mildi gekocht mit Mohnstr häuftlich. Buweilen treten ben den mit den blinden hämorrhoiden besofteten Patienten wegen des Stuhlzwangs und des beständigen Pressens die Hämorrhoidalgeschwüsse sein das, das denn die Wintiges mit großen Musen geschasse haben, Alhstiere sind hier äußerstschwenzight.

Unter der Menge von schleimichten Dingen, die nach der allerersten Zeit der Krantsfeit zu genießen sind beem gleich in Aufgang sind mehr die wässeriehen und verdunnenden Getränse nüglich), gehören die Ausschleinungen des Wachsen mit Erdotter, ober in heisten Wagfer mit arabischen Gummi u. s. w. die wirklich oft mit Diusen gebraucht werden. Alle übergen schleimichten Dinge, und selbs, wenn nicht sehr saulichte Zufälle vorhanden sind, die Schöpfendrüße u. s. w. können hier angewendet werden.

Was die Bethütung der Aufr anbertifft, so ist die Vermeibung der Utsachen das beste Mittel darzut Atzgegen verhüten sie stellen. Allein nach der Wickerherstellung sind die Wischerherstellung sind die Wischerherstellung sind die Wischerherstellung sind die Kornehmitch der hat man hier auf die Bermeibung der Erfältung und eine genaue Didt zu sehen, weit sons fehr eicht Mückfälle erfolgen, die nach Beschoffenheite Utsachen mit Brechmitteln, sohweistersbenden Mitteln u. f. w. behandelt werden mitsen. Oft wird ein solcher Mückfäll durch ein Brechmittel und barauf gegebenes Opiat gleich geschoen.

Ende des zwenten Bandes.

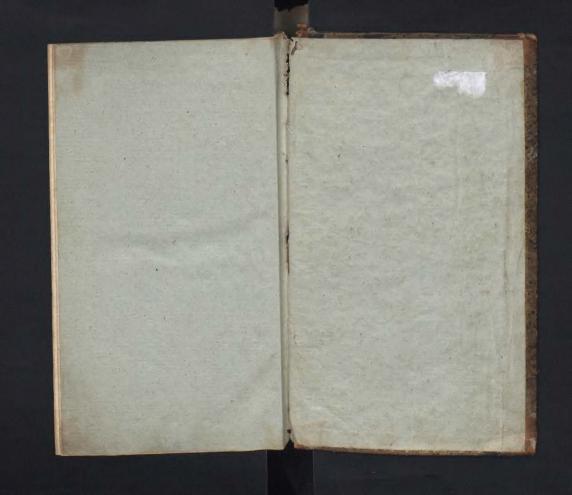

